

B. enuggeneten

### De Dudin Entriche Bin ier,

esperient de principal de la participa de la p

Bec Chill Janes viellich Win 186 (Sobu),

U 14 BT

De Julius kerminn Eigellich.

thur file cale cale

Santhan and 1 224

citivated a resignm than antique to the difference

Cinit'gart.

Tit per B. Gert", fatt Brabent

### Polytechnisches

# Journal.

herausgegeben

n a a

### D. Johann Cottfried Bingler,

Chemiker und Fabrikanten und Borftand des Kollegiums der Gemeindes Bevollmächtigten in Augsburg, ordentliches Mitglied der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturs wissenschaften zu Marburg, korrespondirendes Mitglied der niederländischen ökonomischen Gestellschaft zu harlem, der Senkenbergischen natursorschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M., der Gesellschaft zur Bekörderung der nüslichen Künste und ihrer hülfswissenschaften daseibst, der Societe industrielle in Müthausen, so wie der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur; Ehrenmitgliede der naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Gröningen, der märkischen Gkonomischen Gesellschaft im Königreiche Sachssen, der Gesellschaft zur Bervollkommnung der Künste und Gewerbe zu Bürzburg, der Apothekers Bereine in Bayern und im nördlichen Deutschland, auswärtigem Mitgliede des Kunsts, Industries und Gewerbs Bereins in Coburg, Ausschusmitglied des landwirthschaftslichen Bereins des Oberdonaukreises zu.

Unter Mitrebaction von

D. Emil Maximilian Dingler (Sohn),

Chemifer und gabrifanten in Augsburg,

und

D. Julius Hermann Schultes.

Neue folge. Erfter Band.

Zahrgang 1834.

Mit VI Aupfertafeln und mehreren Cabellen,

Stuttgart,

In Der 3. G. Cotta'fden Buchanblung.

### Polytechnisches

## Journal.

### Herausgegeben von

### Dr. Johann Gottfried Dingler,

Chemiker und Fabrikanten und Borftand des Kollegiums der Gemeinde Bevollmächtigten in Augsburg, ordentliches Mitglied der Gesellschaft jur Beförderung der gesammten Naturz wissenschaften zu Marburg, korrespondirendes Mitglied der niederländischen ökonomischen Geselschaft zu harlem, der Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M., der Gesellschaft zur Beförderung der nüslichen Künste und ihrer hülfswissenschaften daselbst, der Bociste industrielle zu Mülhausen, so wie der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur; Ehrenmitgliede der naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Gröningen, der märkischen Skonomischen Gesellschaft in Potsdam, der ökonomischen Gesellschaft im Königreiche Sachssen, der Gesellschaft zur Bervollkommnung der Künste und Gewerbe zu Mürzburg, der Apotheker: Bereine in Bapern und im nördlichen Deutschland, auswärtigem Mitgliede des Kunste, Industrie: und Gewerbs: Bereins in Coburg, Ausschusmitglied des landwirthschaftslichen Bereins des Oberdonaukreises ze.

Unter Mitrebaction von Dr. Emil Maximilian Dingler (Sohn), Chemiker und Fabrikanten in Augsburg,

unb

Dr. Julius hermann Schultes.



Einundfunfzigfter Band.

Zahrgang 1834.

Mit VI Aupfertafeln und mehreren Cabellen.

Stuttgart.

In ber 3. G. Cotta'fden Budhandlung.

mossial of

สาร์บรอยุกร์เวล

eitter anndas

Bas mant of Francisco

internal description of the second

isalate in a some malicina

- .... bfantgigfier ......

1834

Ladus univeren ann n. e. treiten

+1 : 11: al i

fine andlung.

### Inhalt des einundfunfzigsten Bandes.

|                                                                                                                                                                                                                                                         | ** * * * *                                       | Seite          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| I. Berbefferungen an den Dampfmaschinen, auf welche sich I fon Esq., ehemals an den London Eisen= und Stahlme bei Chelfea, gegenwartig zu Birmingham, Graffchaft 28. Febr. 1833 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildun                                 | Warwick, an<br>gen auf Tab. 1                    | . 1            |
| 11. Berbesserungen an den Schienen ber Eisenbahnen, Sherman Converse, Gentleman, ehemals zu New wartig zu Ludgate Hill, City of London, in Folge ei Fremden erhaltenen Mittheilung am 29. September                                                     | ner von einer                                    | n<br>=         |
| tent ertheilen ließ.  III. Beleuchtung des Berichtes, welchen Hr. Emil Weber fuche erstattete, welche mit dem hydraulischen Kreisel zu Fraisan bei Besanzon angestellt wurden; von En Mechaniker bei der k. k. privilegirten Schwadorfer spinnstfabrik. | rust Walter                                      | <b>5</b>       |
| IV. Neber verschiedene Vorrichtungen zum Abseuern von welche sich Hr. Josua Shaw zu Philadelphia am I Patente ertheilen ließ.                                                                                                                           | 5. Decbr. 183                                    | tf             |
| 1. Beschreibung seines gebogenen Enlinder Bundlinder primer.) S. 13. 2. Beschreibung seines Comnenschlosses. (Compression Cannon Lock.) 14. 3 seines tragbaren Kanonenschlosses. (Portable Canno                                                        | drohres. (Cy<br>pressions-Kanc<br>3. Beschreibun | )=<br>         |
| V. Ueber die Benuzung des Galvanismus zum Sprenge<br>Von Hrn. Dr. Robert Hare, Professor der Chemie a<br>tat zu Pennsplvania.                                                                                                                           | m der Univers                                    | iz             |
| VI. Bericht des hrn. Francoeur über eine Pendeluhr de<br>zu Paris, rue des Cinq-Diamans, welche das Datun<br>Abbild. auf Tab. I.                                                                                                                        |                                                  |                |
| VII. Bericht bes Srn. Francoeur über verschiedene 1 ten, welche Sr. Perron von Befangen der Société                                                                                                                                                     | lhrmacherarbe<br>d'encourage                     |                |
| ment vorlegte. Mit Abbildungen auf Tab. I.  1. Bon ber Hemmung mit beweglichen Walzen. Gem Compensator der Pendeluhr. 25. 3. Bon der Ornans. 26. I. Beschreibung der Hemmung mit s                                                                      | c Thurmuhr 3                                     | u              |
| und beweglichen Balzen von Hrn. Perron, Uhrmache<br>27. II. Beschreibung der Hemmung des Hrn. Duck<br>Beschreibung der Hemmung mit schiefen Flächen des H                                                                                               | r zu Besangor<br>los. 29. III<br>rn. Gille. 29   | i.<br>I.<br>9. |
| IV. Beschreibung des Compensations-Pendels des Hrn.<br>V. Beschreibung des Compensations-Pendels des Hrn. I<br>VIII. Ueber die optischen Tauschungen, auf welchen der                                                                                   | duchemin. 31                                     | l.             |
| tisticop genannte Apparat oder die optischen Wundersch                                                                                                                                                                                                  | hetben berühen                                   | 33             |

Geite

1X. Meber die thierische Koble, ihre Fabrikation, Anwendung und Wiederbelebung. Bon Hrn. G. Clemandot, Aunkelrubenzufer = Fabrikanten und Mitgliede mehrerer gelehrten Gesellschaften. Mit Abbildungen auf Tab. I.

55

Veristren der gebrannten Knochen. 39. Von der Behandlung der thiezrischen Kohle zur Verstärkung ihrer entfärbenden Kraft. 40. Von der Wirkungsart der Kohle als Entfärbungsmittel. 43. Von der Wiesderbelebung der thierischen Kohle. 44. Von der Wiederbelebung der Kohle in den Cylindern. 46. Von der Wiederbelebung der Kohle mit Dazwischenlegung von Knochen. 46. Von der Wiederbelebung der Kohle mit Dazwischenlegung von Holz. Von den künstlichen Kohle mit Dazwischenlegung von Holz. 47. Von den künstlichen Kohlen. 51. Vemerkungen über die Ausmittelung der Güte der thierischen Kohle. 52. Vemerkungen über den Ban des Ofens. 55. Erklästung der Abbildung. 56.

X. Ueber die Verfahrungsarten der Chinesen bet der Bereitung der Tusiche; aus der Encyclopedie japonaise ansgezogen von Hrn. Stants- laus Julien.

57

XI. Beschreibung einer neuen Methode, robes Mehl aus gemahlenem Weizen und anderen Getreibearten zu bereiten, ehe sie auf seines Mehl verarbeitet werden; ferner auf ein Verfahren, robes Mehl aus gemahlener Gerste u. s. w. zu bereiten, ehe sie in die Malschtonne der Bierbrauer und Branntweinbrenner gebracht wird, worauf sich Georg Goodtet, Eigenthumer der London=, Leith= und Edinburgh= Dampsmuhlen, am 3. Mai 1832 ein Patent ertheilen ließ.

61

XII. Ueber die Fabrifation ber Watte.

62

#### XIII. Miszellen.

Bergeichniß der vom 23. Novbr. bis 28. Decbr. 1833 in England ertheil= ten Patente. G. 68. Berzeichniß der vom 15. bis 25. Januar 1820 in England ertheilten und jest verfallenen Patente. 69. Eine neue Dampfwagen = Compag= nte fur gewohnliche Strafen. 69. Eine neue freisende Dampfmafdine. 70. Die Liverpool = Birmingham = Gifenbahn. 74. Ueber ein durch die Fuße bes Fahrenben betriebenes Fuhrwert. 71. Schiffe aus Gifenblech. 71. Ueber ben Druf bes Oceans in verschiebenen Tiefen. 71. Notiz über einen merkwardi= gen artesischen Brunnen in der Nahe von Perpignan. 72. Ueber Grn. Symington's Maschinen. 73. Borschlag zu einigen Verbefferungen an den Loschapparaten. 73. Heber bas Sprachorgan ber berühmten Memnon's-Caule. 73. Talbot's Methode ein homogenes und fehr intensives Licht zu erzeugen-74. Berbefferungen an ben Regenfchirmen. 74. Ueber bie Bereitung von farbigen Bleiftiften nach dem Berfahren der Bruder Joet. 74. Berfahren gur Uebertragnug von Aupferstichen auf Favence, von den Brudern Patlard. 76. Elffot's Berfahren, um bem Gupfe und Alabafter Sarte gu geben und ibn ju Bildhauerarbeiten und zur Lithographie tauglicher zu machen. 75. 20r= fcrift jur Bereitung einer guten Bichfe für getäfelte Fußboden. 76. Gaftmabl, welchem bie Speisen mit Gas gefocht wurden. 76. Ueber eine Eigenschaft des geschmolzenen Kautschufe. 76. Ueber das Berhalten des tohlenfauren Raltes. im Feuer. 76. Ueber Die Bubereitung von Potasche aus bem Seidefornftrob. 77. Heber bie Mahrfraft verschiedener Arten von Biehfutter. 77. Literatur. a) Franzosische. 78. b) Deutsche. 79.

#### 3 weites heft.

Seite

XIV. Meber die neue, von hrn. Erics son erfundene Barmestoff=Ma=
schine, Caloric-Engine genannt. Mit einer Abbildung auf Tab. II.
XV. Neber bas Sicherheits : Percussionsschloß des hrn. heaton zu Bir=

| 5.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~ .: 4 .   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| and the state of t | -          |
| mingham. Von Hrn. William Babbelen. Mit Abbildungen au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84         |
| Tab. II.<br>XVI. Ueber einige Selbstentzündungen und über die Mittel denselben vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44         |
| AVII. Berbesserungen an den Maschinen zum Scheeren und Zurichten wol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| lener Zeuge und anderer Fabritate, auf welche sich Georg. Old land<br>Tuchweber zu Hillsten in der Grafschaft Gloucester, am 3. Mat 1832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,1         |
| ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Cab. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89         |
| XVIII. Verbesserte Methode verschiedenen Seweben ober den Faden, aus denen sie bestehen, die Farbe mitzuthellen, welche nothig ist, um au denselben die verlangten Muster hervorzubringen, auf welche Methodosisch William Gratrix, Seidenfärber zu Salford in der Grafschaft Lancaster, am 5. Januar 1853 ein Patent ertheilen ließ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95         |
| XIX. Verbesserungen in der Fabrikation von Bürsten zum Anstreichen und verschiedenen anderen Zweken, auf welche sich Timotheus Mason Bürstenmacher von Great-Portland-Street, Middleser, am 20. Oct 1830 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94         |
| XX. Verbesserungen an den Maschinen zur Fabrikation der Rägel, worausch William Church, Gentleman zu Bordsley Green bei Virmingham, am 25. Februar 1832 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f          |
| XXI. Verbesserungen an den Gebissen für Pferde und andere Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| worauf sich John Surman, Lieutenant und Reitmeister beim 10ter<br>Husarenregimente, von Hounslow Barrack, Middleser, am 6. Jul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171        |
| 1830 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab: II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111        |
| XXII. Berbesserte Methode verschiedenen Artifeln einen metallenen Ueber<br>zug zu geben, worauf sich John Warner d. jung., Gelbzießer von<br>the Crescent, City of London, am 24. Jan. ein Patent ertheilen ließ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          |
| XXIII. Bericht des Hrn. Amédée Durand über eine von Hrn. Sauf-<br>nier d. alteren, Mechanifer zu Paris, rue Saint-Ambroise-Papin<br>court No. 5, erfundene Methode die Kupferplatten für die sogenannte<br>Schwarztunst zuzubereiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| XXIV. Ueber die stellenweise und warzenformige Orndation bes Eifens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116        |
| XXV. Bittp's verbefferte Defen für Steinfohlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 119      |
| XXVI. Verbesserungen an dem Takelwerke der Schisse, worauf sich Jos.<br>Lidwell Heathorn, Schisseigenthumer zu Changeallen, Cornhill,<br>City of London, am 13. November 1832 ein Vatent ertheisen ließ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Mit Abbildungen auf Tab. II.<br>XXVII. Verbesserungen an den Antern, worauf sich Richard Pering Esq.,<br>zu Exmouth, Devoushire, am 6. October 1850 ein Patent ertheilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| tieß. Mit Abbildungen auf Tab. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121        |
| der Hh. Grouvelle und Honoré die Porcellanmasse und Topfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :          |
| zeugmasse auszütroknen.<br>XXIX. Ueber neue Verfalschungen des Sazmehls und die Methoden sie zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| entdefen; von Hrn. Papen.  XXX. Bon der Mastang bes zur Vereitung von Pokelstelsch bestimmten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Hornviehes in Irland. Bon Hrn. William V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 131<br>133 |
| Bon der Bereitung der Kase nach der Brier Form (fromages fason de la Brie). S. 134. Bon der Bereitung der Rekaner Kase (fromages du Rekan). 136. Bon der Bereitung des Limburger Kräuterkäses. 137. Bon der Bereitung eines vortresslichen Käses nach enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Lischer Form (façon d'Angleterre). 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| XXXII. Weitere Bemerkungen über den Justand des Fabriswesens in Nord-<br>amerika, nebst Auszugen aus den Angaben mehrerer englischer Fabri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

Seite

185

kanten in Betreff der Concurrenz, die England von Seite des euro= paischen Continentes zu fürchten hat.

#### XXXIII. Miszellen.

Verzeichniß ber in London und beffen Umgebung erbauten Dampfwagen. S. 150. Sollen die Dampfmaschinen mit zur Armentare bezählen oder nicht? 150. Neueste Unfalle nordamerikanischer Dampsboote. 150. Neueste Bersuche mit Grn. Babnall's undulfrender Eisenbahn. 151. Cochrane's Berbesferungen an den Ruderradern find nicht neu. 151. Aleber ben Wiberftand, welchen die Fluffigkeiten festen Korpern, die fich in benfelben bewegen, entgegensezen. 152. Einiges über bie Doftverwaltung in ben Bereinigten Staaten. 152. Maillot's Bereitung des Maillechort. 152. Einfache Methobe, um gußeisernen Gerathschaften einen schwarzen und glanzenden Ueberzug zu geben. 153. Converse's Berbesserungen an den Feuerrosten. 153. Beleuchtete Thurmuhr. 153. Wieder eine neue Art von Velocipede. 154. Eurtis's versbesserte Scheere. 151. leber Stefnabeln mit Kopfen aus einem und demsselben Stufe. 154. Le fe bore's Kitt, Ciment petrosiliceux genannt. 155. Analyse des romischen Cementes oder Kittes von Baffp. 155. Levol's Leim. für die Mahlerei mit Wasserfarben. 155. 1leber den Ginfing der Farbe auf die Absorption des Warmestoffes und verschiedener Geruche. 155. Ueber den soge-nannten Gummt des Hrn. Grieumard. 156. Ueber eine verbesserte Me= thode Orfeille zu bereiten. 157. Ueber die Bereitung des Kastanien = Kaffee't. 157. Ueber die Shawlfabrikation in Schottland. 157. leber Hogrometer. 157. Glaserne Federn für Chronometer. 157. Hrn. Effe a's Sciagraphicon. 158. Berbesferte Methode den Waid zuzubereiten. 158. Ueber bie Benuzung der Wein= trestern zur Diehmastung. 158. Das beste Mittel gegen den Mehlthau. 459. Rasche Bunahme ber Bevolkerung in den Verelnigten Staaten von Nordamerifa. 159. Ueber ein Verfahren das Leder für Wehrgehange, Patrontafchen gu laftren. 159. Ueber Grn. Rutt's Bienengucht. 160. Eitteratur. Fran-30fifche. 160. 1 10 00

# Drittes Hefft.

| XXIV. Verbesserte Methode Schiffe zu treiben, worauf sich Thomas                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bultelen, M. D., von Albany = Street, Regent's Part, Graffchaft                      |    |
| Middlefer, am 19. Julius 1830 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer                   |    |
| Abbildung auf Tab. III.                                                              | 1  |
| XXV. Heber die Unwendung des Thermometers bei ber Schifffahrt, um                    |    |
| badurch die Nahe des Landes und ber Klippen zu erfahren 16                           | 52 |
| Dumont b'Urville's Bemerkungen über die Temperatur bes Meer=                         |    |
|                                                                                      |    |
| Wassers. S. 164.  XXVI. Merhosserungen an den Damussessolu, auf melde sich Sie Cher- |    |

XXXVI. Verbesserungen an den Dampstessell, auf welche sich Sir Charles Webb Dance, Ritter und Oberstlieutenant, von Herteborne Mannor Place in der Pfarre Bushen, Grafschaft Hertsord, am 28. Avril 1852 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. III.

NXXIX. Bericht des Hrn. Ballot über den von Hrn. Grafen Max v. Perrochel erfundenen Apparat zum Erwärmen des Inneren der Kutschen, welchen der Erfinder einen Thermarama nennt. Mit Abbildungen auf Tab. III.

XL. Berbesserungen an den Apparatenzum Destissiren und Rectissiren, worauf sich Robert Bust, Gentleman von Lecds, Grafschaft York, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung am

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ottle          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | 26. Januar 1830 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf<br>Tab. III.                                                                                                                                                                                                                                                | 190            |
|   | XLI. Bericht des Hrn. Papen über einen Apparat, mittelst welchem sich<br>die Gassamme zum Erhizen verschiedener Gegenstände verwenden läßt.<br>Mit Abbildungen auf Tab. III.                                                                                                                                                   | 192            |
|   | XLII. Bericht des Hrn. Amedee Durand über einen Schraubstot, welcher ihm von Hrn. Garban, Fabritmeister an den Huttenwersten der Marine zu Guerignp vorgelegt wurde. Mit Abbildungen auf Tab. III.                                                                                                                             | 1<br>4 4 9 2 1 |
| , | XLIII. Verbesserungen an den Hähnen, um Küchenroste und Kochapparate mit Wasser zu versehen, welche Hähne auch zu anderen Zweken dienen sollen, und auf welche sich William Cook, Zinnarbeiter von Redetross-Square, Eripplegate, City of London, am. 7. Septbr. 1830 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. III. | 196            |
|   | XLIV. Beschreibung bes von Hrn. Pottier erfundenen Ventilators oder Gebläses zum Verbessern der Luft in den Brunnen, Bergwerken zc. Mit Abbildungen auf Tab. III.                                                                                                                                                              | 197            |
|   | XLV. Bericht des Hrn. Olivier über zwei für die militärische Toposgraphie bestimmte Instrumente, welche Hr. Burnier, Capitan der Artillerie, der Société d'encouragement vorlegte. Mit Abbilduns                                                                                                                               |                |
|   | gen auf Tab. III.<br>Beschreibung des neuen Compasses des Hrn. Burnter. S. 202.<br>Beschreibung des Nivellireclimeters des Hrn. Burnier. 203.                                                                                                                                                                                  | 200            |
|   | XLVI. Verbesserungen in der Methode Eisen aus den Eisenerzen oder ans deren eisenhaltigen Substanzen auszuschmelzen, und es in sogenannztes Gareisen (finers) zu verwandeln, worauf sich Josiah John Guest Esq., an den Dowlais Eisenwerten, Merthyr Tydwil in der Graf-                                                       |                |
|   | schaft Glamorgan, am 31. Jan. 1833 ein Patent ertheilen ließ.  **EVII. Berbesserungen an der Maschine zur Bobbinnet = oder Tullspizen=Fabritation, worauf sich John Langham, Tull= und Spizen=Fabritant von Leicester, am 17. Dec. 1832 ein Patent ertheilen ließ.                                                             | 205<br>206     |
|   | XLVIII. Bericht des Hrn. Gourlier über den beweglichen und geruch-<br>losen Ausguß für Spülwasser u. dergl., welchen Hr. Parrizot der<br>jüngere, Schlosser zu Paris, rue Neuve des Poirces No. 4 erfun-<br>den hat. Mit Abbildung auf Tab. III.                                                                               | 213            |
|   | XLIX. Verbesserungen an den Maschinen zur Papierfabrikation, worauf sich John Hall der jüngere zu Dartford, Grafschaft Kent, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung am 9. November                                                                                                                            | 215            |
|   | L. Bon ber Fabritation ber falschen Perlen. Bon Brn. L. S.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217            |
|   | Von der Kunst die Perlen zu blasen. S. 217. Bon dem Ber-<br>fahren, um ben falschen Perlen den Perlmutterglanz zu geben. 219.                                                                                                                                                                                                  |                |
|   | Von dem Leime, den man zur Perlenfabrikation verwendet. 220. Von dem Färben der Perlen. 221. Von dem Einlassen der Perlen mit Wachs. 222. Von den falschen Stahlperlen. 222.                                                                                                                                                   |                |
|   | LI. Verbesserungen an den Apparaten zum Ausziehen der Melasse ober des Sprupes aus dem Zuter, worauf sich Moses Poole, Gentleman, am Bureau zu Lincoln's Jun, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung am 29. Junius 1830 ein Patent ertheilen ließ.                                                            | 294            |
|   | LII. Ueber ein neues, sehr vortheilhaftes Verfahren, den Sprup durch                                                                                                                                                                                                                                                           | 227            |
|   | LIII. Ueber die Theorie der Anwendung von rohem oder gefaultem                                                                                                                                                                                                                                                                 | 229            |
|   | LIV. Miszellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|   | Berzeichnis der vom 1. bis 25. Januar 1834 in England ertheil Datente, G. 235. Berzeichnis ber vom 5. bis 40. Februar 1820 in &                                                                                                                                                                                                | lten<br>na=    |



| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                  | ieite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LXVIII. Ueber die Fabrikation der Deble und Ausfettungsstoffe (degras), deren man sich zur Inbereitung der Haute und Felle bedient. Bon                                                                                                                                   | •           |
| Hon den Aussettungestoffen (degras). S. 281.                                                                                                                                                                                                                              | <b>28</b> 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 282         |
| LXX. Ueber die Roßkastanie, und die Producte, die sich aus derselben gewinnen lassen. Bon hrn. Bergnaud=Romagnesi.                                                                                                                                                        | 284         |
| LXXI. Ueber die Borsichtsmaßregeln, welche die Behörden zu befolgen haben, damit die Arbeiter beim Reinigen von Brunnen, Cisternen, Ausgüssen, Schwindgruben, beim Graben von Brunnen zc. nicht verunglüfen. Bon Hru. A. Chevallier, Mitglied der königl. Akade=          | 1           |
| mie der Medicin und Sanitätsrath                                                                                                                                                                                                                                          | 294         |
| S. 296. J. 2. Bon den Gasen, welche die Unglüfsfälle erzeugen.<br>297. J. 5. Bon den Brunnen. 297. J. 4. Von den Mitteln bie                                                                                                                                              |             |
| schädlichen Gabarten zu erfennen. 299. J. 5. Von den Mitteln zur Neutralisation dieser schädlichen Gabarten oder ihrer Wirkungen. 301. J. 6. Von den aufgelassenen Brunnen, Schachten und Bergwerken zc. 302. J. 7. Von den Schwindgruben, Cisternen und Kloaken. 305.    | A           |
| J. 8. Bon verlassenen Kellern, unterirdischen Gewölben 2c. 307.<br>J. 9. Von den Schwindgruben. 308. J. 10. Lon den bei dem Baue<br>der Abtritte zu befolgenden Vorsichtsmaßregeln. 309. J. 11. Von den<br>Vorsichtsmaßregeln, die man besin Graben eines Brunnens, einer | a 2         |

#### LXXII. Diszellen.

Preise, welche die Society of Arts zu London für das Jahr 1832 zuerkannte. S. 310. John Hancock's Vorschlag versunkene Schiffe und dergl. emporzuschaffen. 311. ileber Hrn. Macneill's Werk über den Widerstand des Wassers auf Canalen ic. 312. Löfung der Preikfrage über die Anwendung der hydraulischen Kreisel. 312. Ertrag der Liverpool-Manchester-Eisenbahn im lezten halben Jahre. 312. Nachträgliche Bemerkungen über bie Berfuche des Hrn. Badnall über die undultrende Effenbahn. 312. Ueber die Kunft große kasten fortzuschaffen. 313. Brown's verbesterte Kutsche. 313. Mallet?'s verbesferter Schubkarren. 314. Luftkissen als Kummete für Pforde be= nugt. 314. Bu J. D. M. Rutter's neuer heizmethode. 315. Faradan's neueste Entdekungen im Gebiete der Elektricität. 315. Joce lyn's Patent= methode die Verfalschungen von Wechseln, Bankscheinen 2c. zu verhüten. 316. Danfell's Verbesserungen an den Maschinen zum Zurichten des Tuches. 316. Vorschrift zu einem Gemenge, womit man die Hute wasserdicht machen lleber burchsichtige Rollvorhänge. 317. Ueber ben Welnbau im faun. 316. Staate Alabama in Nordamerika. 517. Harrison's und Eurti's Verbesferungen im Reglasen von Glashäusern und anderen Gebäuden. 317. tung einer Leseanstalt für Handwerker. 318. Elteratur. 319.

Cisterne, einer tiefen Grube ic. zu nehmen hat. 309.

### Fünftes Heft.

Scite

| LXXIII, Beschreibung bes Dampfzugfarrens ber Bruber Seaton ju Bir- | 10211 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| mingham, nebst einigen Notizen über bie neuesten Dampffahrten auf  | 111   |
| gewöhnlichen Straffen. Mit einer Abbildung auf Tab. V.             | 321   |
| 1. Macerones und Squire's Dampswagenfahrt nach Windfor. &. 323.    |       |
| 2. Hancock's Dampfmagenfahrt nad Brighton. 325. 3. Sir Charles     | *     |
| Dance's Dampfwagenfahrt nach Brighton. 526.                        | ,     |

LXXIV. Ueber eine Verbesserung an den Dampsmaschinen, besonders an jenen, welche für Dampsboote bestimmt sind. Von Hristide Vincent.

351

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LXXV. Verbesserter Mechanismus, der in Verbindung mit den der Dampfmaschine oder anderer Maschinen, wie z. B. der Feuersprizen, Wasserräder, Luftpumpen, Verdichter und eine Verbesserung an allen diesen Maschinen hewirtt, und chen sich Thomas Smith, Mechaniser von Derby in der Gerby, am 14. Januar 1829 ein Patent ertheilen ließ. bildungen auf Tab. V. | Pumpen,<br>Gebläse,<br>auf wel=<br>brasschaft<br>Mit Ab= |
| LXXVI. Bericht des Hrn. Peclet über einen neuen Apparat z<br>guliren des Feuers, und über einen Rochapparat, an welcher<br>Regulator angebracht ist, und der von Hrn. Sorel zu Pari<br>den wurde.                                                                                                                                                               | m bieser                                                 |
| LXXVII., ileber einen verbesserten Saughahn für Feuersprizen hrn. William Badbelen. Mit Abbildungen auf Cab. V.                                                                                                                                                                                                                                                 | . Bon 543                                                |
| LXXVIII. Neber die im Jahre 1853 zu London ausgebrochenen brünste. Von Hrn. William Baddelen.  LXXIX. Verbesserungen an den Maschinen zur Fabrikation von Bober Spizennez, worauf sich William Henson, Spizenkabri Worcester, am 26. December 1852 ein Patent ertheilen lie                                                                                     | obbinnet<br>fant von<br>18. Mit                          |
| Abbildungen auf Tab. V.  LXXX. Verbesserungen an den Maschinen zur Tull = oder Bo oder Spizeunezfabrikation, worauf sich Ludwig Paul Le fort mann, ehemals zu Grand Couronne bei Nouen in Frankrei malen in Cornhill, City of London, am 17. Mai 1833 ein ertheilen ließ. Mit Abbildungen auf Tab. V.                                                           | , Rauf=                                                  |
| LXXXI. Neber einige irrige Angaben in Brande's Tabelle b<br>dehnung verschiedener Metallsegirungen. Bon Hrn. J. Eli<br>Chatham.                                                                                                                                                                                                                                 | er Aus-                                                  |
| LXXXII. Einiges über die Eisenfabrikation in Frankreich. LXXXIII. Berbesserungen in der Fabrikation metallener Löffel un rer Artikel, worauf sich Jonathan Hanne in der Pfarre St. Elerkenwell, Grafschaft Middleser, am 25. Mai 1835 ein ertheilen iles. Mit Abbildungen auf Tab. V-                                                                           | 365<br>id ande=<br>James,                                |
| LXXXIV. Ueber die Wirkung der Salpetersaure auf das Eise Hrn. J. K. W. Herschel. LXXXV. Ueber die Vereitung des Goldpurpurs und seine Ann zum Färben des Arnstallglases; von Hrn. Golfter=Besse                                                                                                                                                                 | n; von<br>370<br>vendung                                 |
| Bereitung des Purpurs mit chemisch gebundenem Wasse bes Cassius'schen Purpurs. S. 375. Ueber die Anwendung der denen Sorten von Goldpurpur. 380.                                                                                                                                                                                                                | er, ober<br>verschie=                                    |
| LXXXVI. Verbesserungen in der Papierfabrikation, worauf sie Dickinson, Papierfabrikant von Rash=Mill, Pfarre Abbote lev, Grafschaft Hertford, am 14. Jan. 1829 ein Patent ettek. Mit einer Abbildung auf Tab. V.                                                                                                                                                | 8 = Lang=                                                |

### LXXXVII. Miszellen.

Verzeichniß der vom 23. Jan. bis 24. Febr. 1834 in England ertheileten Patente. S. 388. Programm der von der Société d'encouragement pour l'industrie nationale in der Generalsizung vom 24. December 1833 für die Jahre 1834, 55, 56 und 37 ausgeschriebenen Preise. 389. Preise ausgaben der Académie des sciences morales et politiques zu Paris. 393. Borschlag eines mechanischen Preises, welcher durch Subscription im Namen der Société industrielle zu Mülhausen gegründet werden soll; man beabssichtigt dadurch ein Reservoir von Triebtraft zu erhalten, womit sich ein Theil der gänzlich verloren gehenden mechanischen Araft des Wassers, Winschel der gänzlich verloren gehenden mechanischen Araft des Wassers, Winsche Dampses zu zurüfhalten läßt. 393. Amerikanisches Dampsboot nach eis nem neuen Systeme: 397. Macdonald's Verbesserungen im Brüsenbau. 598. Neues Versahren künstliche Magnete zu versertigen. 398. Ueber die

Verbrennung des Eisens. 398. Bereitung eines metallischen, frostallinisch glänzenden Pulvers zum Bestreuen von Papparbeiten zt. 399. Ueber die Anwendung des Dextrins zum Kattundrufe. 399. Ueber eine Behandlung von Blumen, die zum Verkause bestimmt sind. 399. Fortschritte der Colo-nisation auf Neu-Sud-Wallis. 399.

| Sechstes Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TAXXXIII Merhofferungen an ben Dampfmaschinen, worauf sich Josua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Taplor Beale, Mechaniker im Church Lane, Whitedapel, Grafschaft Mibbleser, am 28. Mars 1832 ein Patent ertheilen ließ. Mit Abbit=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| bungen auf Cab. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101        |
| TVVVV Markaverungen, burch welche die Methung der Raderfuhrwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| auf den Eisenbahnen und auf anderen Straßen vermindert wird,<br>welche Verbesferungen sich auch zu anderen Zwefen benuzen taffen, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5          |
| and mother with Most on in and non Rethon, Relle Celled, Bereinist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Staat. bermalen zu London, am 28. Mat 1828 ein Patent ertheilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 406        |
| TICH, WHILL MIDDLINIALIS WILL AND ACTION OF THE PROPERTY OF TH | 406        |
| XC. Verbesserungen an den Achsen und Febern für Kutschen, worauf sich<br>Georg King Sculthorpe, Gentleman von Robert-Street, Cheisea,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| middleser, am 4. Juline 1829 ein Patent erthellen lieb. Witt 40=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| bilbungen auf Tab. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 408        |
| XCI. Ueber einen Apparat zum Messen und Registriren der Geschwindig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,<br>409   |
| felt eines Wagens. Bon J. W. Mit Abbitbungen auf Cab. VI. XCII. Neue ober verbesferte Methode Straßen, Landstraßen und Wege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 203        |
| herzustellen, worauf sich James Rowland und Charles M'Mil=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| lan, Mechanifer und Muhlenbauer in Beneage = Street, Bridlane,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Middleser, am 11. August 1829 ein Patent ertheilen ließen. Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 414        |
| Abbildungen auf Tab. VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 414        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 415        |
| XCIV. Bierter halbidbriger Bericht über ben Ertrag ber Liverpool-Man-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| chester-Eisenbahn. Erstattet von den Directoren der Compagnie am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425        |
| Einnahmen. S. 426. Ausgaben. 426. Capitalsrechnung. S. 429.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          |
| XCV. Beschreibung bes von Srn. Dr. Sare, Professor ber Chemie an ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Universität zu Philadelphia, erfundenen galvanischen Apparates zum Sprengen von Felsen. Mit einer Abbildung auf Tab. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ARA        |
| Busag. S. 453.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 431        |
| XCVI. Ueber die allmähliche Verlängerung des Eisendrahtes bei verschle=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 434        |
| XCVII. Untersuchung einer Substanz, welche gewöhnlich für eine Berbin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| dung von Platin mit Wasserstoff gehalten wird; von Hrn. Bouf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _          |
| XCVIII. Der Kühlapparat von Dr. Wagemann in Berlin, nach einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>438</b> |
| Berichte des Hrn. C. Zeller am konigl. wurtemb. land = und forst=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| wirthschaftlichen Institute zu Hohenheim, über eine von ihm unter=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440        |
| MCIX. Verbesserungen in der Zukerfabrikation und Naffination, worauf sich Charles Terry, Kaufmann von Shoe-Lane, City of London,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| und William Parker, Kaufmann von New Gravel-Lane, Middleser,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| am 26. Junius 1833 ein Patent ertheilen ließen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 446        |
| C. Ueber das Verfahren des hrn. Beaujen bei der Fabrikation bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| e   |                                                                                                                                                                                                             | Stite    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CI. | Neuer ober verbesferter Apparat, um die Qualität ober Starte gewi<br>fet geistiger ober anderer Flufsigkeiten auszumitteln, und um di<br>Menge solcher Flussigkeiten zu messen, welche aus dem Gefäße, worf | le       |
|     | sie enthalten waren, abgezogen wurde, auf welchen Apparat sich Thomas Arnold, Blechschmied von Hoxton, Middleser, am 26. Mc 1829 ein Patent ertheilen ließ. Mit einer Abbildung auf Tab. VI.                | )=<br>lt |
| CII | Ueber eine einfache und Achere Methode Sauerstoffgas zu bereiter Von einem Ungenannten. Mit Abbildungen auf Tab. VI.                                                                                        | ,        |
| CII | ueber ein sehr empfindliches Reagens auf Blaufaure, wodurch ma auch ihre Quantität bestimmen kann.                                                                                                          | n<br>457 |
| CIV | . Ueber einen neuen Apparat zu Fußbädern, von dem Erfinder Hrn<br>Petit, Apothefer zu Paris, Thermopode genannt. Mit eine                                                                                   | i.       |

#### CV. Misaellen.

Abbildung auf Tab. VI.

Der Ban der Eisenbahn zwischen London und Greenwich. S. 460. Bengung der Neibung von Metallen zur Heizung von Sebäuben. 460. Borsschrift zur Bereitung des Argentan's. 461. Ueber Govon's Methode Möbel und Metalle zu puzen. 461. Ueber die Anwendung von schweselsaurem Bleistatt Bleiweiß zum Anstreichen. 162. Vorschriften einiger Lotharten zum Löthen des Anpfers. 462. Verwandlung der Kohle in eine weiße Substanz. 463. Ueber die Bereitung der Wallrathferzen des Hrn. Debitte, 465. Sine neue Wasserstosslampe. 463. Ueber eine wasserdichte Tünche für verschiedene Gegenstände, die man gegen Feuchtigkeit schüzen will. 463. Vorschrift zur Bereitung einer Tünche für Paktücher, Store, Tanwert u. derzl. 461. Fabrikation von Sigarren, welche den Havanna-Sigarren gleichkommen. 464. Ueber die Butterbereitung in Holland. 464. Literatur. a) Englische. 465. b) Französische. 466.

### Volytechnisches Journal.

### Fünfzehnter Jahrgang, erstes Heft.

T.

Verbesserungen an den Dampsmaschinen, auf welche sich John Thompson Esq., ehemals an den London Eisenund Stahlwerken zu Parade bei Chelsea, gegenwärtig zu Virmingham, Grafschaft Warwick, am 28. Februar 1853 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. October 1853, S. 125.

Gegenwärtige Erfindungen beziehen sich 1) auf jene Art von Dampsmaschinen, welche man gewöhnlich halbkreisende oder abwecheselnd kreisende Maschinen (semi-rotatory or reciprocating rotatory engine) nennt, d. h. an denen sich die Kolben innerhalb ringsbremiger Kammern schwingen. Ich wende an meinen verbesserten Dampsemaschinen in jeder ringsbrmigen Kammer oder in jedem Eylinder zwei Kolben au; der Damps tritt abwechselnd auf entgegengesezten Seiten der Kolben in die Kammer, um zwischen ihnen und den stationären oder unbeweglichen Dampssperrern seine Ansdehnungskraft auszuüben.

Die Kolben sind an den außeren Reisen der Kammer oder des Eplinders, welche beweglich sind, angebracht, und die Dampssperrer sind an der stationären oder unbeweglichen Trommel befestigt, so daß sich folglich die Kolben und der Cylinder abwechselnd an der Tromsmel bewegen, wodurch die Maschine ihre Triebkraft erhält. Oder die Dampssperrer komen an dem äußeren Gehäuse oder Reisen der kreisssornigen Kammer befestigt, und die Kolben an dem inneren Reisen oder der Trommel angebracht seyn, wo die Triebkraft dann durch die Welle an die Trommel mitgetheilt wird.

Meine Ersindung besteht aber 2) auch noch in einem neuen oder verbesserten Baue der Luftpumpe und des Verdichters, welcher sich auf alle Dampfmaschinen anwenden läßt, die nach dem Verdichstungs = oder Vacuumprincipe arbeiten. Der Kolben der Luftpumpe ist gleichfalls so eingerichtet, daß er sich in einer ringsormigen Kamzmer kreisend oder abwechselnd bewegt. Alle diese Verbesserungen werz den aus den beigesügten Zeichnungen erhellen.

Fig. 15 ist ein Durchschnitt durch den Cylinder meiner verbesserten Dampfmaschine, an welcher die arbeitenden Kolben an dem Dingser's posyt. Journ. St. LI. 5. 1.

äußeren Reisen des Eylinders ober der ringformigen Kammer anges bracht sind. Eine der Wände der Kammer ist hier weggenommen, damit das Innere derselben deutlicher sichtbar wird; dafür sind aber in dieser Figur einige der äußeren arbeitenden Theile angedeutet, um die Verbindung der Schieberklappen zu zeigen.

Der Cylinder ober die ringformige Kammer ist in AA mit feinen Kolben BB bargestellt, welche mit dem außeren Reifen CC in Werbindung fteben. hieraus erhellt, daß beibe mitsammen an der stationaren oder unbeweglichen Trommel DD freisen, und der Maschine die Triebkraft mittheilen. EE sind zwei Dampfsperrer, welche quer burch ben Cylinder laufen, und bie mit einer metallenen ober anderen Liederung verfeben find, um bas Entweichen bes Dam= pfes zu verhindern. Auch an den Gefügen der Mande des Cylins bere und der Trommel, bie in den Cylinder eingelaffen find, find zu bemfelben Behufe metallene oder andere Liederungen angebracht. An ben Dampfbuchsen FF fieht man die Rohren, die den Dampf gur Speifung der Maschine von dem Reffel oder bem Dampferzeuger herbeileiten. aa find Canale ober Dampfwege, die fich in dem foli= den Theile der Trommel befinden, und welche abwechselnd als Gins tritts = und Austrittsgange fur ben Dampf in und aus bem Cylin= ber wirken. bb find die Schieberklappen mit ihren Stangen, welche durch Schluß: ober Stopfbuchsen geben, und die durch Rnie: ober Winkelhebel co, welche ihren Stugpunkt außen an ber Trommel ha= ben, und bie burch bie Stange d mit einander verbunden find, in Bewegung gefest werben.

Die Schieberklappen erhalten ihre Bewegung durch eine Berbindungestange und ein an ber Rurbelwelle ber Maschine angebrachtes Excentricum, wie dieß bei Fig. 16 und 17 beschrieben werden wird. e ist die Robre, burch welche ber Dampf aus ber Maschine ent= weicht. Wenn fich nun bie Schieberklappen in ber in Fig. 15 ersichtlichen Stellung befinden, so wird ber Dampf bei ben Gangen a'a' in ben Enlinder treten, und indem er zwischen den Rolben und ben Dampffperrern feine Ausdehnungsfraft ausübt, die Rolben und ben Cylinder zu Umdrehungen nach der Richtung der Pfeile veranlaffen, und fie in jene Stellung bringen, welche in ber Zeichnung burch punktirte Linien angebeutet ift, b. h. fie werden in die Rabe ber Dampfsperrer gelangen, wo dann die Rlappen in ihrer Stellung verändert werden, so daß der Eintritt des Dampfes aus ben Buchsen burch bie Gange a'a' abgeschnitten ift. Bu gleicher Zeit werben aber auch die Gange a'a' dem freien Gintritte des Dampfes in den Cys linder gedffnet werden, wodurch die Rolben bann wieder benfelben Weg zurüfgetrieben werden, so daß auf diese Weise eine halbkreisende

vder abwechselnde Bewegung entsteht, welche durch einen Krummhes bel und eine Verbindungsstange oder auf irgend eine andere geeignete Weise zum Treiben der übrigen Maschinerie benuzt werden kann. Zu gleicher Zeit wird aber auch der verbrauchte Dampf durch die Gänge a'a' in die Röhre e, und von hier in die atmosphärische Luft oder in den Verdichter entweichen. Wenn die Kolben hierauf wies der an dem Ende ihres Hubes oder Stoßes angelangt sind, so wird der Dampf von den Gängen a'a' abgeschnitten werden, indem diese Gänge dann zu Austrittsröhren werden, während der Dampf wieder durch die Gänge a'a' eintritt.

Da man die Bewegungen dieser Art von Maschine leicht versstehen wird, so brauche ich nicht in die Beschreibung ihrer Details einzugehen, um so mehr, da es von selbst erhellt, daß man von dieser halbkreisenden oder abwechselnden Bewegung auf mannigfache Weise, durch Anwendung einer Kurbelwelle und einer Verbindungsstange, oder durch Anwendung zweier oder mehrerer Eplinder und Kolben eine constinuirliche kreisende Bewegung erhalten kann.

Fig. 16 ist ein Seitenaufriß einer meiner verbesserten Maschi= nen mit zwei Cylindern.

Hig. 17 hingegen ist ein vorderer Endaufriß berselben, au welz chem jedoch einige Theile abgenommen sind, um die Zeichnung deutzlicher zu machen. a ist der Eylinder; b die an dem Gestelle bez festigte Trommel; c die Dampfrohre, welche von dem Dampfsessel herführt, und durch Arme mit den Dampsbuchsen ald in Verbindung steht; e die Röhre, durch welche der Dampf in die atmosphärische Luft oder in den Verdichter entweicht; f die Verbindungsstange, die von der Maschine an den Winkelhebel oder an die Kurbel z geht, deren Welle sich in Zapfenlagern in dem Gestelle dreht, und an dem einen Ende das Flugrad sührt. h ein an der Kurbelwelle angebrächztes Excentricum, welches die Schieberplatten auf die beschriebene Weise mittelst der Stange i, die mit den gekrümmten Hebeln k, k in Verbindung steht, in Bewegung sezt.

Fig. 18 ist ein Durchschnitt durch eine meiner Dampfmaschinen, an der die Kolben an der Trommel, die sich um ihre Achse dreht, angebracht sind. Die Dampssperrer sind an dem äusteren Reisen des Cylinders oder an der unbeweglichen ringsbrmigen Kammer besfestigt, die von dem Gestelle festgehalten und von dem Boden des Maschinenraumes getragen wird. AA ist der Cylinder; BB sind die Kolben; CC ist die Trommel; DD der äußere Reif des Cylinz ders mit den daran besestigten Dampssperrern EE. Der Damps

wird durch Rohren in die Kammern ober Buchsen F geleitet, aus denen er abwechselnd durch die Gange an in den Cylinder gelangt; und wenn er in der Maschine seine Ausdehnungsfrast erschöpft hat, so entweicht er durch diese Canale und die Abhre b auf die beschriesbene Weise in die atmosphärische Luft oder in den Verdichter. och sind die Schieberklappen, welche durch die Krummhebel ald, oder durch Stangen, oder auf irgend eine andere Weise in Bewegung gesiezt werden. sist der Winkelhebel, der durch die Stange g mit der Welle des Flugrades in Verbindung steht.

Nachdem ich hiermit den Bau meiner verbefferten Dampfma= ichinen beschrieben, habe ich nur noch zu bemerken, daß ich, um die Enlinder in Gleichgewicht zu erhalten, und um ihnen bei ihrer Be= wegung auf den Trommeln Stätigkeit zu geben, Arme mit diesen Enlindern verbinde, die mit Buteln verfehen find, welche fich um eine unbewegliche Achse breben; und daß, wenn man fich zweier ober mehrerer Cylinder bedient, der Dampf ausdehnungsweise benugt werben fann: d. h. daß die Eintrittsgange fur ben Dampf geschloffen werben konnen, bevor die Rolben noch das Ende ihres Subes er= reicht haben; oder daß man den Dampf in dem einen Cylinder bei einem gewissen Druke amvenden, und ihn hierauf in einen zweiten Cylinder von großeren Dimensionen übertreten laffen fann; und end= lich, daß, wenn man zwei Cylinder mit Rolben anwendet, die sich nach entgegengesezten Richtungen bewegen, aller ber Widerstand, ber fich beim Durchlaufen der Mittelpunkte der Aurbeln ergibt, über= munben werben fann.

Big. 19 ift ein Durchschnitt durch meine verbefferte Luftpumpe und meinen verbefferten Berbichter. Diefer Apparat besteht namlich aus einer-ringformigen Rammer, welche burch Scheidemande, bie quer durch die Rammer laufen, in zwei Theile getheilt wird, von benen der eine den Berdichter, der andere die Luftpumpe bildet, in ber fich ein Rolben befindet, der mit einer der Rolbenbewegung der Dampfmaschine ahnlichen halbfreisenden ober abmechselnden Beme= gung arbeitet. A ift jener Theil ber ringformigen Rammer, welcher ben Berbichter bilbet; B ift die Luftpumpe. Der Dampf wird durch Die Rohre a von feinen Austrittsgangen aus ber Maschine in ben Berdichter geleitet, in welchem er mit einem Strome falten Baffers, ber burch die Rohre b in ben Berbichter eingetrieben wird, in Beruhrung kommt. Der verdichtete Dampf und das Waffer wird, fo wie ber Rolben ober ber Eimer d ber Luftpumpe emporsteigt, burch eine Bobenflappe in ber Scheibemand c gezogen, und wenn ber Rols ben bas Ende seines Subes oder seiner Bahn erreicht hat, so schließt

A 177 \$ 100 \$

sich die Alappe c, während sich dafür die Klappe in dem Kolben d diffenet, so daß der verdichtete Dampf, die Luft und das Wasser durch diese Klappe entweichen konnen, wenn der Kolben herabsteigt. Bei dem nächsten Hube des Kolbens wird der verdichtete Dampf, die Luft und das Wasser durch den Canal und die Klappe in der Scheideswand f getrieben werden, und bei der Wasserröhre g absließen. Die Kolben der Pumpe stehen mit der Trommel h in Verbindung, die durch einen Winkelhebel i und eine von der Maschine herführende Köhre j, oder auf irgend eine andere geeignete Weise in Bewegung gesezt wird. Die Scheidewände c und f sind au dem äußeren Keisen k der ringsförmigen Rammer befestigt, und zwischen deren Enden und dem Umsfange der Trommel ist zum Behuse der Bildung eines luftdichten Gesüges eine elastische Liederung angebracht.

#### H.

Verbesserungen an den Schienen der Eisenbahnen, auf welche sich Sherman Converse, Gentleman, ehemals zu New-York, gegenwärtig zu Ludgate Hill, City of London, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittellung am 29. September 1832 ein Patent ertheilen ließ.

Mus bem London Journal of Arts. November 1833, S. 198.

Die Erfindung, auf welche sich hr. Converse im Namen eis nes Dritten ein Patent ertheilen ließ, und welche amerikanischen Urssprunges zu senn scheint, besteht in der Anwendung von eisernen Kansgenschienen, welche als Spannungsbalken unter den Schienen anges bracht werden, und nach der ganzen Länge der Eisenbahn von einem Lager zum anderen laufen, so daß die Lager auf diese Weise in der Längenrichtung fest erhalten werden. Außer diesen Längenbalken werzden aber auch noch der Quere nach Spannungsstangen oder Riegel angebracht, welche die Lager und Schienen der Quere nach verbinden, und also wesentlich zur Festigkeit der ganzen Bahn beitragen, indem diese Querstangen auch als Stüzen und Klammern wirken. Alle diese Theile werden durch Bolzen, Schraubenmuttern, Keile oder hurch irgend eine andere geeignete Borrichtung festgehalten.

#### ·III.

Beleuchtung des Berichtes, welchen Hr. Emil Weber über die Versuche erstattete, welche mit dem hydraulischen Kreisel des Hochosens zu Fraisan bei Besançon angestellt wurden '); von Ernst Walter, Mechaniker bei der k.k. privilegirten Schwadorfer Baumwoll-Gespinnstfabrik.

Diefer Beleuchtung mag folgende Ginleitung vorausgehen.

Der Geschichte über die Erfindung und Ausführung von Bafferradern zu Folge find horizontale Wasserrader schon in den fruheften Zeiten ausgeführt und angewendet worden, und werden noch jest in manchen Gegenden, jedoch außerst selten, angewendet. Grund, warum fie fo außerft felten benugt werden, fann fein anderer als der fenn: weil fie einen geringern Muzeffect als andere Baffer= rader gewähren; dieß muß auch jedem Sachverständigen fehr gut einleuchten, da diese Art Bafferrader nur bei einem nicht unbedeu= tenden Gefalle ausführbar find und einzig durch den Sturg des Baf= fers von feiner beinahe gangen Fallbobe in Bewegung gefegt und zu einer Kraftausübung gebracht werden, welche Berwendungsart ber Bafferfraft, nach richtigen Grundfazen, bekanntlich die unvollkommenste ift. Gleichwohl find in der neuesten Zeit mehrere Decha= nifer aufgetreten, welche die Anwendung horizontaler Bafferrader von ihrer Erfindung als außerst gunstig und vortheilhaft, sowohl hinsichtlich ihrer Anschaffung und Erhaltung, als auch bes von ihnen erzielten Ruzeffects anempfehlen. Diese Anzeigen und Darftellungen haben nicht allein die Aufmerksamkeit fehr vieler Besiger von Baffer= werken erwekt und auf diesen Begenstand gezogen, fondern auch ein ziemlich allgemeines Interesse für diesen Zweig des praktischen Da= schinenbanes erregt.

Natürlich sind außerst wenig Wasserwerksbesizer, ja sogar wenig praktische Mechaniker im Stande, über die Sache klar und bestimmt ein Urtheil zu fällen; sie mussen so in ein Schwanken und in eine Unruhe versezt, sehr leicht wohl auch irre geleitet werden, und zwar diejenigen, welche der Sache eine mehr als gewöhnliche Ausmerksamskeit schenken und sehr lebhäft sich dafür interessiren, um so mehr, als denselben bei diesem Zustande der eben hier zur Beleuchtung ges wählte Bericht, welcher den neuen horizontalen Wasserrädern von Seiten eines unparteisschen, ja für die richtige Ermittelung des waheren Resultates selbst interessirten, vielleicht betheiligten Sachverstäns

<sup>1)</sup> Aus dem Bulletin de la Société industrielle de Mulhausen No. 25, S, 435 im Polytechn. Journal Bd. XLVIII. S. 95.

digen ein so entschieden gunstiges Resultat ihres Nuzeffectes und sonstigen Eigenschaften beilegt, nicht entgangen — nämlich nicht uns bemerkt geblieben — seyn wird.

Ware dieser Bericht über die von einer Commission norgenomme= nen Untersuchungen und ermittelten Resultate flar und deutlich, ma= ren ferner die darin beschriebenen ausgeführten Bersuche und Beob= achtungen felbft, nach richtigen Unfichten und Grundfagen, fo wie in gehöriger Ordnung und vollkommen ausgeführt, als wie auch endlich bei der übersichtlichen Darstellung der erhaltenen Resultate. die Hauptpunkte, worauf es dabei eigentlich ankommt, angegeben worden, so daß dieser Bericht allen denjenigen, für die er eigentlich geschrieben und dffentlich mitgetheilt wurde, den mahren Stand ber Sache flar und allgemein verständlich vor Augen stellte, fo-mare die= fer nicht unwichtige Gegenstand der Maschinenkunde, worüber eben in der neuesten Zeit gang ungewohnliche Behauptungen und gunftige Ver= sprechungen gemacht, badurch aber fruber nach richtigen Principien und Erfahrungen aufgestellte Lehrsage umgestoßen worden find, fast als ent= schieden und erledigt zu betrachten, und man wurde mit großem Ber= trauen als erwiesen annehmen muffen, daß es Mechanifern gelungen ift, Erfindungen gemacht und bei diefer Urt von Bafferradern ausgeführt zu haben, welche wirklich die Unwendung jener Lehrsage auf dieselben gang= lich beseitigten und dieser Maschine eine gunftige Wirkung verschafft ha= ben. Co aber ift bieß alles, wie ich weiterhin zeigen werde, gar nicht er= fullt, und es ift sonach durch diesen Bericht teinesweges ein so-gunftiges Resultat, überhaupt eigentlich noch gar nichts erwiesen, soudern es barf mit sehr viel Wahrscheinlichkeit augenommen werden, daß sich der herr Berichterstatter und deffen Mitbeobachter in der hauptsache gang geirrt und getäuscht haben; eben fo mogen and die fehr gunftigen, ungemein lokenben Schilderungen von dem hydraulischen Kreisel der Sh. Bim= mermann und Rolb in Beidenheim im Ronigreiche Burtemberg auf fehlerhaften Beobachtungen und auf Gelbsttauschung bezuhen.

Wie schon gesagt, ist es Jedem, der gehörige Kenntnisse von den verschiedenen Arten von Wasserrädern besitzt, dis jezt nicht anders bestannt, als daß beim horizontalen Wasserrade, welches in dieser Ueberstragung eines ausländischen Berichtes hydraulischer Kreisel genannt ist?), das Wasser einzig und durch den Stoß eine gewisse Krast ausüben kaun, und daß diese Benuzung der Wasserkraft die unvortheilhasteste ist, das heißt den kleinsten Ruzesser gewährt. Diesenigen älteren Physiker, auf deren Beobachtungen und Lehrsäze noch immer fast alle neueren Autozeren ihre Lehren und Erläuterungen begründen, hatten durch vielfältige

<sup>2)</sup> Turbine hydraulique im Originale.

Bersuche gefunden, daß der Ruzesseck bei allen Wasserräbern, auf welche das Wasser bloß durch den Stoß einwirkt, höchstens nur 4/1, oder 0,36 (d. i. 36 Procent) des verwendeten ganzen Kraftessecke beträgt, hingegen bei solchen Wasserrädern, wo das Wasser, nach das maligem Standpunkte der Construction, so viel wie möglich, als hers absinkendes und daher stätig drükendes Gewicht wirkt, nämlich bei oberschlächtigen Kädern höchstens 3/4 oder 0,75 (d. i. 75 Procent) des verwendeten Kraftesseckes erreicht. Neuere gelehrte, zugleich praktische, folglich als competent anzunehmende Bevbachter und Schriftssteller haben nun den Nuzesseck noch etwas höher festgesezt, nämlich den der ersten Art Käder auf 50 Procent und den der zweiten Art auf 85 Proc., wiewohl dieß eigentlich nie erreicht wird.

In dem borhabenden Berichte wird von einem Grn. Emil Beber ber Rugeffect eines horizontalen Wasserrades oder hydraulischen Kreis fels zu 77 Proc., ja unter einigen Boraussezungen noch hoher angegeben, alfo fo groß, ale wie bei ben bestconstruirten und gelungen= ften oberschlächtigen Wafferrabern; dieß ist ungemein auffallend, ja unbegreiflich! wenn man auch zugibt, daß bas vor uns habende große und weite Feld ber Erfindungen und Verbefferungen uns die Didg= lichkeit darbietet, durch besondere Ginrichtungen weit mehr als bas bisher Bekannte zu erreichen, und frubere Lehr= und Grundfage um= austoßen, oder boch auf einen gewissen Gegenstand unanwendbar ju machen. Ich fonnte mich nicht entschließen bem erwähnten Berichte unbedingt Glauben zu schenken, fondern unterzog mich denselben einer genaueren Prufung zu unterwerfen. Mein Bestreben zu einer flaren Beurtheilung biefes Berichtes und bes Gegenstandes felbst zu gelangen, ware aber beinahe burch bas Ungeregelte und Widersprechende der beschriebenen Bersuche, burch fehlerhafte Berechnungen, durch Berworrenheir und große Abweichungen der Angaben, endlich aber durch die nicht zu entrathselnde Darstellung der eigentlichen Resultate in einer am Ende beigefügten Tabelle ohne allen Erfolg geblieben. Mehrere Male versuchte ich es vergebens zu einigen richtigen Folge= rungen in ber Sache zu kommen; jedoch ich grubelte immer wieder von Neuem über ben Zusammenhang ber Angaben nach, und glaube es fo weit gebracht zu haben, das was wirklich geschehen ift, und bas was hatte geschehen follen, ferner bie verständlichen und bie mehr ober weniger dunkeln und widersprechenden Angaben gang richtig beurtheilen gu fonnen.

Vielleicht ist ein Theil des fehlerhaften und undeutlichen Zu= standes des Berichtes durch dessen Uebertragung in eine andere Sprache herbeigeführt worden 3); aber unmöglich kann die Haupt=

<sup>3)</sup> Gr. Walter hat sich fpater felbst vom Gegentheil überzeugt. A. b. R.

sache durch diese Uebertragung so entstellt worden senn, daß das Ganze eigentlich gar kein Resultat gewährt.

Der Berichterstatter formirte mit einigen Jugenieurs, so wie eis nigen Zeugen eine Commission zu Untersuchung ber Resultate, welche von dem nenen horizontalen Bafferrade bes hrn. Fournepron hinsichtlich seines Muzeffectes erhalten wurden. Der Bericht theilt juvorderst mit, auf welche Urt und nach welchen Formelit bie Com= miffarien ben Bafferzufluß ausgemittelt haben; hierbei finden non schon mehrere bedeutende Fehler und Widerspruche Statt. Art diefer Untersuchungen war vermittelft eines hydrometrischen Blugels, die andere Urt vermittelft des Bafferabschlags über ein Schuz= bret und ber hierzu gehorigen Formeln. Bon biefen zwei angewenbeten Berfahrungsarten find wahrscheinlich Dimenfionsangaben gegen= feitig verwechselt, überdieß aber auch verschiedene unter fich gang ab= weichende Angaben gemacht; benn gleich zu Anfang ift eine kleine Tabelle formirt, beren angeführte Geschwindigkeiten, wie aus einer spater folgenden Auseinandersezung und prufenden Rechnung gu ber= muthen ift, der Ausmittelung burch ben Wafferstromungomeffer gu= gehoren und die Anzahl Umgange, welche der Flügel in einer Di= nute gemacht hat, andeuten; die übrigen Dimensionsangaben diefer Tabelle hingegen muffen der Ausmittelung durch den Bafferabschlag zugehoren, obgleich fie mit ben unmittelbar barauf folgenden Di= menfionsangaben diefer Beobachtung nicht gang übereinstimmen. Für die Untersuchung burch ben Wasserabschlag find folgende Formeln und Erflarungen gegeben:

Absluß des Wassers = 1,845  $\times$  l  $\times$  V h3 (follte babei stehen: wenn alles nach Metre gerechnet wird).

Breite des Abstusses = 1 = 11'11'' = 3,85 Mètre ist aber = 5,87 MeterMittlere Hohr = h = 10''6''' = 0,269 - - - = 0,284 folglich Wasserabstuß = 1,845 × 3,85 × V 0,269<sup>5</sup> = 0,975 Kubikmeter per Secunde oder 28,5 Kubikfuß. Bei diesen Angaben sind
die Maßreductionen nicht nach einerlei Verhältniß, aber auch keine
einzige mit dem richtigen Verhältniß von Fuß und Meter übereinstimmend; dieß jedoch dahin gestellt und den Ansat des Basserabflusses als richtig angenommen, so kommt doch in 991 statt 0,975
Kubikmeter; diese Differenz ware jedoch gar nicht in Betracht zu
ziehen, sondern wird von mir bloß augesührt, um die Zuverlässigkeit
der vorkommenden Rechnungen zu zeigen; übrigens würde aber für
dieselben Dimensionen bei deren Ansat in Fußen und richtiger Berechnung der Wasserzussus um 5 Kubikfuß größer sich ergeben.

Bei Beschreibung und Auseinandersezung der Eichung vermittelst bes Stromungsmessers ift auf eine — aus der fruher erwähnten kleis

nen Tabelle des Eingangs - entlehnte Augabe No. 1, ferner auf unerwiesene Bestimmung der Geschwindigkeit, welche einer Alugelumbrehung entspricht und auf eine Formel (bloß Coëfficienten) nach Prony die Ausmittelung bes Wafferzufluffes begrundet, indem babei wieder auf ein Mal gang andere Breite und Tiefe des Cangles in Rechnung fommen und ber nach Prony erhaltene Coëfficient willkurlich gemodelt oder abgeandert ift, bennoch aber das erhaltene Refultat das fruber durch Wafferabschlag berausgebrachte beträchtlich Beibe Methoden jedoch als richtig und erwunscht fich nabernd angenommen, mare die Sache bis hierher eigentlich auf ge= wiffe Anhaltpunkte gebracht und eine Bafis fur die vorhabenden Sauptversuche begrundet, folglich, die Cache hinlanglich vorbereitet; bevor es jedoch zur Darstellung der hauptversuche und Resultate fommt, wird jene Basis durch gang andere Angaben von Beobach= tungen, welche mit dem Wafferstromungemeffer gemacht worden find, wieder vollig zerftort. Es werden namlich auf ein Mal wieder gang andere Anzahlen von Umgängen des Inftrumentes, als vorher auf= geführt, und zwar nach den gehörigen verschiedenen Observationen baraus die mittlere Anzahl von Umgangen bestimmt, und diese mit ber durch Prony's Coëfficienten erhaltenen Anzahl verglichen, womit es zwar - merkwurdiger Weise - aufs Genaueste überrinstimmt, aber feinesweges mit den vorher jum Grunde gelegten Beobach= tungen, welche nach Prony's Coëfficienten beilaufig 18 Umgange des Flügels per Minute als mittlere Geschwindigkeit gaben, die jezi= gen hingegen 41, was dann ftatt den fruberen 28,5 Rubitfuß nun= mehr 64 Rubiffuß Dafferzufluß gabe. Was foll man dabei benken!? Das Merkwürdigste bei der ganzen Sache ift aber, daß diese fammt= lichen Untersuchungen und Bestimmungen für ben vorhabenden 3mef gang außer ber Regel und unnothig find, ba fie namlich bloß auf Ausmittelung bes gangen zu Gebote ftehenden Wafferzufluffes ausgehen, diese aber fur den eigentlichen hauptversuch und das verlangte Resultat gar nichts nugt; bennoch mochte es als vorbereitend immer noch als einiger Maßen nüglich gelten, wenn es nur übereinstimmenb und richtig ausgeführt und dann gehorig benuzt, aber auch eine viel wichtigere und Mientbehrliche Angabe dabei nicht ganz außer Acht gelaffen worden ware; namlich die: wie hoch die gemeffene Baffer= menge vom oberen Spiegel bis zum unteren herabfallt, oder wie groß bas ganze Gefälle ift; wenn ferner dann bei den, als eigentliches Biel der Expedition, geschehenen Versuchen über den Muzeffect des Rades Die hauptsache, das ift die wirklich auf das Rad gegangene Waffer= menge mit derselben Ausführlichkeit und der wenigstens beabsichtig= ten Genauigkeit ausgemittelt und angegeben, so wie dabei die zweite

— für die Feststellung des wirklich verwendeten dynamischen Effectes unentbehrliche Angabe, — das Gefälle des aufgeschlagenen Wassers — nicht ganz unbeachtet geblieben wäre; denn man sindet weder von dem Einen noch dem Andern nirgend etwas Deutliches.

Wendet man fich, indem man die Schilderung der übrigen Borzuge und Vortheile biefes neuen Wafferrades vor der hand über= geht, zu der Tabelle, welche die eigentlichen Resultate, die Bergleichung des verwendeten dynamischen Effectes mit dem erhaltenen Rugeffect, von einer großen Menge Beobachtungen enthalt und alles bagu Gehorige recht deutlich und übersichtlich vor die Augen stellen foll, fo bekommt man vollends ein Chaos von hochst verworrenen Anga= ben vor Gesicht, welche man nicht ein Mal einzeln, jede für sich, gehörig entziffern, viel weniger etwas Busammenhangendes, am aller= wenigsten analoge Berhaltniffe und Resultate daraus entnehmen fann. Die Ropfe ber dritten, vierten und fünften Columne, welche die Un= gaben enthalten follen, worauf die Bestimmung des verwendeten dy= namischen Effectes beruht, sind ganz unverständlich, ja wirklich sinn= los überschrieben; namlich die dritte: "Wafferladung oder Sturg." Was foll man darunter verfteben? Das Gefalle kann es nicht fenn, denn es pariirt von 0,318 bis 1,42 Meter; die Sohe des Baffer= zuflusses kann es auch nicht fenn, denn es ist ein Mal bei 4" Schuz= dffnung um den 21sten Theil, ein ander Mal um den 7ten Theil beträchtlicher als bei 6" Deffnung, ja ein Mal gar 6 Mal so groß als bei 12" Deffnung u. s. w.; dennoch ist es unter gewissen Um= ständen und bei einer möglichen Berfahrungsweise noch am mahr= scheinlichsten, daß damit die Sohe des Wasserzuflusses angegeben ift. Die vierte Columne ift überschrieben: "Geschwindigkeit des Wassers des Canales in Meter ausgedruft 0,464." Was soll das 0,464 hier, da diese Geschwindigkeit von 10,672 bis 42,382 Meter, mahr= scheinlich per Minute, und daher von 0,548 bis 2,176 Fuß per Secunde variirt; ferner steht fie gar-nicht mit ben Schuzoffnungen im Berhaltniffe, was man doch, so wie bei voriger Rubrik ficher er= warten follte; doch kommt es hierbei ebenfalls auf eine gewiffe zwar sehr sonderbare - aber boch mögliche Berfahrungsweise an. Die fünfte Columne ift überschrieben; "Durchschnitt des Canales 0,760 Product nach de Prony erhalten." Das foll hier beint Durchschnitte des Canales der Prony'sche Coëfficient für die mittlere Geschwindigkeit eines im Canale fließenden Baffers? Dieß steht ja in gar keiner Berbindung mit einander. Es ift überdieß durch die in dieser Columne aufgeführten. Zahlen vermuthlich gar nicht ber Durchschnitt des Canales ausgedruft, da sie - bis auf eine Rleinigkeit bei 11 Bersuchen - burchgangig fich gleich bleiben,

was doch mit dem Durchschnitte des gefüllten Canaltheiles mabrend verschiedener Schuzöffnungen nicht wohl, bei ben vorher angegebenen Sohen aber gar nicht möglich ift; fondern es ift fehr mahrscheinlich Die Breite des Canales bamit angebeutet, benn es stimmt mit berfelben, wie sie vorher im Berichte angegeben ift, namlich 19, ein ander Mal 19,09' fehr gut überein. Deutet man nun bei diefer Tabelle die drei zweifelhaften Columnen fo, wie ich vorhin bei jeder gethan habe, und wie es auch am mahrscheinlichften ift, namlich: Sohe, Geschwindigkeit und Breite des Wasserzuflusses, bann bekommt man allerdings baraus auch die in ber fechsten Columne stehenben Producte fur den Rraftmoment einer Secunde, oder den bynamischen Effect in Kilogrammen auf 1 Meter gehoben; aber es ift ja dabei gar kein Gefälle in Anschlag gebracht, daffelbe mußte benn immerwährend 1 Meter betragen haben. Bei dieser Unvollkommenheit der hauptsache bes Berichtes muß alles Uebrige, mag es auch gang richtig fenn, babin geftellt bleiben. Außerbem fann man wohl Giniges von dem, was Gr. Weber jum Lobe bes hydraulischen Kreifels fagt, als mahr und richtig annehmen; boch feinesweges feine Schluffe über das Berhaltniß des Muzeffectes bei noch größeren Schugenoffnungen, so wie noch manches Andere.

Ge ist unstreitig von sehr allgemeinem Interesse, über diesen Gegenstand ganz klare und richtige Resultate zu erhalten; deshalb ist es auch sehr zu wünschen, daß es hrn. Weber gefallen möchte, über seine Versuche und den davon erstatteten Bericht nähere Er-läuterungen zu geben, so wie auch eine völlige Beschreibung der eizgentlichen Construction des hydraulischen Kreisels, wodurch es mögslich wird Wirkungen hervorzubringen, welche gegen alle zeitherigen Lehrsäze der Hydrostatik und Hydrodynamik streiten, so wie über die Begriffe der Sachverständigen gehen, mitzutheilen.

### IV.

Ueber verschiedene Vorrichtungen zum Abseuern von Kanonen, auf welche sich Hr. Josua Shaw zu Philadelphia
am 5. Decbr. 1832 Patente ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Movember 1833, S. 277.

Hr. Shaw ließ am 3. Decbr. brei von ihm erfundene Vorrichtungen zum Abfeuern von Kanonen patentiren, deren Beschreis bungen im Franklin Journal gegeben sind, und also lauten:

### 1. Beschreibung seines gebogenen Cylinder=3und= ; rohres. (Cylinder primer).

Das gebogene Cylinder-Zünd = oder Leitungsrohr besteht aus eis ner Rohre aus Metall oder irgend einem anderen geeigneten Materiale, welche Rohre mit irgend einem den Chemikern bekannten Zünds pulver gefüllt ist, und als Zündkraut für Kanonen im Allgemeinen verwendet wird.

Diese gebogene Zündröhre, deren Länge je nach dem Geschüze, für welches sie bestimmt ist, verschieden senn muß, kann 1 bis 8 Zolle lang senn, und an dem einen Ende eine Krümmung oder einen Arm haben, dessen Länge ¼ bis 1 Zoll und darüber betragen kann. Die ganze Zündröhre besteht also aus zwei Armen, von denen der länzgere in das Zündloch gebracht wird, und das Feuer bis zur Ladung fortpflanzt, während der kürzere sich bis zu einem beliedigen Punkte erstreken, und daselbst der Wirkung des Hammers oder Hahnes auszgesezt werden kann. Der Hammer oder der Hahn kommt auf diese Weise nicht unmittelbar mit dem Zündloche in Berührung; das Zündseld bleibt mithin ganz frei, so daß das Visiren nicht im Gezringsten durch diese Vorrichtung beeinträchtigt wird.

Die Methode, nach welcher der Patenträger seine gebogenen Zündröhren verfertigt, ist folgende. Er schmilzt gleiche Theile Blei und Zinn zusammen, und verfertigt aus dieser Legirung mittelst einer Hohlobe und Zugplatte nach der gewöhnlichen Methode hohle Eplinder. Dann bestimmt er die Länge der Zündröhren, und je nach dieser Länge und dem Geschüze, wofür sie bestimmt sind, gibt er ihnen die gehörige Biegung. Hierauf füllt er den Cylinder mit Zündzpulver, verschließt ihn an beiden Enden, und taucht ihn in geschmolzzenes Wachs oder Firniß. Der Arm, der in das Zündloch kommt, und der das Feuer an die Ladung fortpflanzt, braucht nicht mit Zündpulver gefüllt zu seyn; es ist hinreichend, wenn er mit gewöhnzlichem Schießpulver gefüllt ist, da dieß zur Entzündung der Ladung genügt.

Will man sich nun der Zündröhre bedienen, so bringt man den längeren Arm in das Zündloch der Kanone, und den fürzeren in eine kleine Furche, welche zu dessen Aufnahme in das Zündfeld gesichnitten senn muß, und in der der Hammer oder der Hahn auf sie schlägt. Die Röhre braucht eben kein Cylinder zu seyn, sondern kann eben so gut auch irgend eine andere Form haben.

Die Vortheile dieser Zundröhren sollen seyn: daß die Entzun= bung durch ein Schloß bewirkt werden kann, welches weit wohlfeiler und einfacher ist, als die gewöhnlichen, direct auf das Zundloch

- m di

14 Shaw's Borrichtungen jum Abfeuern von Ranonen.

schlässenden Schlösser; daß das Zundfeld ganz frei, und das Bisiten also nicht im Geringsten beeinträchtigt ist.

### 2. Beschreibung seines Compression Cannon Lock.)

Das von dem Patentträger erfundene Schloß zum Abfeuern der Kanonen, welchem er den Namen Compressions = Kanonenschloß gab, läßt sich im Allgemeinen als einen in der Nähe des Zündloches an dem Laufe der Kanone befestigten Hebel beschreiben, welcher Hebel durch die Anwendung der Muskelkraft in schnelle Bewegung versezt wird, und dann plözlich auf ein Percussions = Zündrohr trifft. Das Feuer, welches sich in Folge dieses Stoßes in dem Percussions = Zündzerohre entwikelt, dringt durch das Zündloch in die Kammer, und feuert die Ladung ab.

Am zwekmäßigsten scheint ihm folgende Berbindung biefer Er= findung mit seinem gebogenen Cylinder-Bundrohre. Er schneidet von einer Seite bes Bundfelbes bis jum Bundloche eine kleine Furche ober einen kleinen Canal, ber zur Aufnahme des einen Armes der Zundröhre dient. An die Seite des Zundfeldes, etwas unter ber eben erwähnten Furche, schraubt er eine Metallplatte von 3/4 3oll Dite fest, und von diefer Platte erstrett sich bis auf gleiche Sobe mit dem Zündloche eine Schulter empor. Die Fläche dieser Schul= ter ist gegen das dike Ende der Ranone gekehrt, und befindet sich in gleicher Sohe mit der vorderen Rante der Furche, fo daß das Bund= rohr, welches fich langs ber Furche erftrekt, und über dieselbe bin= aus reicht, auch langs der Flache der Schulter lauft. Der Bebel, den der Patenttrager anwendet, ist ein folider, vierekiger, stahlerner Stab von 21/3 bis 3 Boll Lange, beilaufig 3/4 Boll Breite und 1/2 Boll Dife. Der Stugpunkt dieses Bebels ift so angebracht, daß sich die beiben Arme in hinsicht auf die Lange wie 3 zu 1 verhalten. Die= fer Stugpunkt besteht aus einem farken, gut geharteten Stifte, welcher durch die oben beschriebene Platte geht, dem Bebel ein borigon= tales Spiel gestattet, und etwas hinter der Linie der Furche in die Wlatte eindringt.

Wenn das Schloß nicht in Thatigkeit ist, so liegt der Hebel parallel mit dem Zündfelde, mit seinem langeren Arme gegen die Mündung der Kanone gerichtet; und in dieser Stellung wird er auch durch eine Feder erhalten.

Wird der Hebel aber herumgedreht, so daß er senkrecht auf der Seite des Zündfeldes steht, so geht der kürzere Arm bei dessen Umdrehung über die Linie der Furche, und wird dann von der Schulter angehalten. Jener Theil des Hebels, der auf diese Weise

gegen die Schulter trifft, ist so geformt, daß er mit einer senkrechten Kante gegen dieselbe stoft. An dem einen Ende des langeren Armes, und zwar beiläufig 3/4 Boll von dem eigentlichen Ende destelben entfernt, ist ein Draht, eine Schnur oder ein anderer Zügel befestigt.

Das Schloß ist mit Ausnahme des Zügels in ein niedliches messingenes Gehäuse von beiläufig 4 Zoll Länge auf 1 Zoll Breite und 1 Zoll Tiefe eingeschlossen, in welchem Gehäuse sich jedoch eine an die Furche des Zündfeldes gränzende und zur Aufnahme des Ens des der Zündrähre dienende Deffnung, und an der Seite eine andere Deffnung befindet, die dem Hebel Spielraum gestattet.

Wenn die Zündröhre in die für sie bestimmte Furche gebracht worden, so wird der Zügel, den ein Kanonier in der Hand halt, mit Kraft gegen das dikere Ende der Kanone gezogen; dadurch fliegt der Hebel herum, und in Folge davon drüft der kurzere Urm das Zündzrohr gegen die Schulter des Schlosses, so daß dasselbe losgeht und die Kanone abseuert.

Die Vortheile, die dieses Schloß gewährt, sollen folgende

Erstens ist es einfach, und folglich wohlfeil, und nicht leicht in Unordnung zu bringen;

Zweitens nimmt es einen kleinen Raum ein, und ist gegen Bes schädigungen von Außen geschütt;

Drittens beeinträchtigt es das Visiren der Kanonen nicht im Geringsten; auch können die Kanonen eben so gut auf andere Weise abgefeuert werden. Die ganze Vorrichtung kann auch verschiedene Modificationen erleiden.

### 3. Beschreibung seines tragbaren Kanonenschlosses. (Portable Cannon Lock.)

Das sogenannte tragbare Kanonenschloß besteht, wie der Pastentträger sagt, aus einem Drüfer, der in der Nähe des Griffes des Schaftes angebracht ist, und welcher mittelst eines Werbindungsschahtes oder auf eine andere Weise auf ein nach dem Percussionsschieden eingerichtetes Flintens oder Pistolenschloß wirkt. Der Hamsmer oder Hahn dieses Schlosses an dem Ende eines sogenannten Conductors oder einer Metallröhre angebracht wird, die an dem einen Ende zur Aufnahme des Percussions-Zündkrautes einsgerichtet ist, während ihr anderes Ende in oder an das Zündsloch paßt.

Der Kanonier bringt, nachdem, er den Hahn gespannt, ein Perscussions-Zündkrant an das zu dessen Aufnahme zugerichtete Ende des Conductors, während er das andere Ende dieses Conductors auf das Zündloch legt, und zieht dann den Drüker ab. Dadurch fällt der Hahn oder der Hammer herab, das Zündkrant wird entzündet, und das auf diese Weise erzeugte Feuer dringt durch den Conductor und das Zündloch in die Kammer der Kanone, und feuert die Lasdung ab.

Unter den mannigfachen Modificationen, deren dieses Schloß fahig ist, beschreibt der Patentträger folgende, die ihm hauptsächlich für Schiffskanonen sehr passend scheint.

Der Schaft (stock) hat die Form eines gewöhnlichen Pistolensschaftes von beiläufig 20 Zoll Länge. Der Drüfer ist auf dieselbe Weise, wie bei den gewöhnlichen Pistolen angebracht, so daß der Zeigesinger der Hand, die den Schaft umfaßt, auf dem Drüfer rushen kann. Das Schloß wirkt ganz an dem vorderen Ende des Schaftes, und ist in ein metallenes Gehäuse eingeschlossen. Das Pslaster (sear) steht durch einen Verbindungsdraht, der der Länge nach durch den Schaft läuft, mit dem Drüfer in Verbindung. Der Conductor ist beiläufig 2 Zoll lang, bildet mit der Achse des Schastes einen rechten Winkel, und wird in das Ende des Schlosses einz geset. Der Hammer oder Hahn hat eine senkrechte Bewegung. Das Zündrohr, dessen man sich in diesem Falle bedient, ist nur eine Modification des oben beschriebenen gebogenen Jündrohres.

Dieses Schloß soll alle die Vortheile der Percussionsschlösser für Kanonen haben, und keinen der Nachtheile, bie die bisherigen Kanonenschlösser mit sich brachten, darbieten.

#### V.

Ueber die Benuzung des Galvanismus zum Sprengen von Felsen. Von Hrn. Dr. Robert Hare, Professor der Chemie an der Universität zu Pennsplvania.

Aus bem Franklin Journal im Mechanics' Magazine, S. 266.

Die vielen Unglüßsfälle, welche sich bei der gewöhnlichen Methode Felsen zu sprengen, ereignen, veranlaßten mich zu einigen Untersuchungen über diesen Gegenstand, in Folge deren ich nun ein Verfahren bekannt machen kann, durch welches der Sprengproceß beinahe sicherer und gefahrloser werden dürfte, als das Abseuern einer Flinte. Meine Ersindung besieht in einer neuen Anwendung des Galvanismus, auf die mich die Patent=Sprengmethode des Hrn. Hare's Benuzung bes Galvanismus zum Sprengen von Felsen. 17 Moses Shaw, nach welcher die Entzündung durch den elektrischen Funken einer Leidner=Flasche bewirkt wird, brachte.4)

habe mehrere Male Felsen mit Vortheil gesprengt, indem ich in mehrere in die Felsen gebohrte Locher ein Zundpulver brachte, und alle diese Bohrlocher mittelst eines elektrischen Funkens gleichzeitig und mit einem Male entzündete. Ich erhielt auf diese Weise Massen von weit größerem Umfange und von einer Form, die sich zu mannigfaltigen Iweken besser eignet, als die Form jener Stüke, die man gewöhnlich nach der alten Methode erhielt. Leider gelang mir diese Methode jedoch nicht immer; denn einen großen Theil des Jahres über war ich wegen des ungünstigen Justandes der Wittezrung nicht im Stande, durch die Elektricktät eine Entzündung zu bewirken, auf welche Weise ich dieselbe auch anwendete. Ich habe mehrere ausgezeichnete Gelehrte und Chemiker gefragt, wie diesem unangenehmen Umstande abgeholsen werden könne, allein vergebens."

Diese Mittheilung brachte mich alsbald auf die Idee-, daß die Entzundung bes Schiefpulvers zu bem Behufe, zu welchem fie Sr. Shaw brauchte, burch eine galvanische Entladung eines Defla= grators ober Calorimotors bewirkt werben tonne, gleichwie ich auf diese Weise bei meinen eudiometrischen Bersuchen die explodirenden Gasgemische entzundete. Dieses Berfahren ift vollkommen sicher, und man kann ihm durchaus nicht die Ungewißheit vorwerfen, die man bei ber Anwendung ber mechanischen Glettricitat zu ahnlichen 3wefen immer mehr ober weniger zu befürchten hat. Melne Er= wartung wurde durch die Erfahrung vollkommen bewährt. Ich habe 12 Ladungen Schiefpulver in einer Entfernung von 130 Fuß durch eine galvanische Batterie entzundet, - eine Entfernung, die weit größer ift, als fie fur bie Sicherheit des Operateurs nothig ift, in= dem ber Deflagrator leicht so geschützt werden kann, daß der Arbeiter durch die Explosion feinen Schaden leidet. Man fann ben Deflagrator mittelft Bebeln und Rollen in jeder Entfernung, die man fur' nothig halt, wirken laffen, und die Zahl ber Ladungen, welche auf ein Mal entzündet werden follen, erleidet nur durch die Roften, die man auf den Apparat verwenden fann oder will, eine Befchrankung. Diese Bemerkungen beziehen sich hauptsächlich auf das bochft wich= tige Project bes frn. Shaw: namlich auf die gleichzeitige Entzun= dung einer größeren Anzahl nach einem bestimmten Plane angebrach= ter Bohrlocher. Auf diese Weise konnten bie Steine namlich in

<sup>4)</sup> Wir haben über die Methode bes Hrn. Shaw bereits im Polyt. Jour= nale Bb. XLII. S. 387 eine kurze Notiz mitgetheilt. 21. d. R.

Dingler's polyt. Journ, Bb. LI. S. 1.

18 Hare's Benuzung des Galvanismus zum Sprengen von Felsen. große prismatische oder tafelformige Stute gesprengt werden, wäh= rend man gegenwärtig nach der alten Methode bei undeutlich gessschichteten Felsen nur unregelmäßige und kleinere Stute erhält.

Ich habe mir jedoch vorgenommen, hier hauptsächlich auf eine Modification des gewöhnlichen Sprengprocesses mit einem einzigen Bohrloche aufmerksam zu machen, — auf eine Modification, durch welche dieser Proces vollkommen sicher und gefahrlos gemacht wers den dürfte.

Die meisten Ungluksfälle, die beim Sprengen Statt finden, er= eignen sich, wie ich vorläufig bemerken muß, auf folgende Weise:

- 1) Die Explosion erfolgte zu fruh, ehe der Arbeiter noch Zeit hatte, sich gehörig zurukzuziehen.
- 2) Die Explosion erfolgte zu fruh, indem sich beim Schließen des mit Pulver gefüllten Bohrloches mit Ziegelmehl oder Sand ein Funken erzeugte.
- 3) Das Feuer erreicht ungewöhnlich lange Zeit die Ladung nicht; der Arbeiter nähert sich dem Bohrloche, um die Ursache hiervon zu erfahren, wo dann die Explosion oft pldzlich erfolgt, und den Unsvorsichtigen tödtet.

Die Mittel, wodurch bie Entzundung nach meiner Methode bewirkt wird, find nun folgende. Zwei eiferne Drahte, der eine von der feinsten, zu Drahtgeweben gebrauchlichen Art, der andere von No. 24, wie ihn die Rellner anwenden, werden fest gusammenge= dreht. Dieß geschieht am Besten, indem man sie an bem Mittel= punkte ber Doke einer Drehebank befestigt, mahrend man fie am an= beren Ende mahrend bes Umdrehens der Doke mit einem Schraube= ftote faßt, um fie auf diese Weise gespannt zu erhalten. Wenn die Drafte auf diese Weise zusammengedreht worden, so dreht man fie eine kurze Streke weit wieder auf, indem man die dikeren Drahte mittelft einer Zange fo von einander trennt, daß die metallische Ber= bindung der dikeren Drahtwindungen nur durch den dunneren Draht vermittelt ift. Diese biferen Drabte liegen in einer Gageferbe verborgen, welche so in einem Stufe Cornelfirschenholz angebracht ift, daß sich die Drafte nicht bewegen konnen, weil sonft die dunneren Drafte allein brechen wurden. Das eine Ende der gusammenge= brehten Drafte wird an den Boden einer blechernen Rohre gelothet, welche Rohre von folder Große ift, daß sie das in den Felsen gebohrte Loch bis zur gehörigen Sohe ausfüllt. Wenn diese Rohre mit Schiefpulver gefüllt worben, fo verschlieft man beren Mundung mit einem Korke, ber so durchbohrt ift, daß ber zusammengedrehte Draht burch benfelben treten kann, ohne baß er die Rohre an ir= gend einem Puntte berühren fann, ber fich oberhalb jener Stelle besfindet, an welcher der dunnere Draht allein die Bermittelung bildet. Außen an die Rohre wird ein Aupferdraht von beiläufig No. 16 angelothet, welcher Draht so lang seyn muß, daß er sich dis an eiznen kupfernen oder bleiernen, aus einem der Pole eines galvanischen Deslagrators oder Calorimotors hervorragenden Stab erstrekt, und der dann, nachdem er durch den Kork an die innere Seite der Rohre gelangt ist, auf gleiche Weise mit dem anderen Pole in Verbindung gesezt wird. Die Verdindungen zwischen den Drähten, Stäben und Polen sollen mittelst einer weichen Löthung veranstaltet werden, nachz dem die Röhre in das Loch gebracht, welches zu ihrer Aufnahme in den Felsen gebohrt wurde.

Die blecherne Rohre kann auf die gewohnliche Weise durch Gin= rammen mit Ziegelmehl oder Sand in dem Bohrloche befestigt wer= ben; man fann fich hierzu eines Bungen bedienen, in welchem gum Schuze der Berbindungedrabte gehorige Locher angebracht find. Benn ber Apparat auf diese Weise zugerichtet worden, so wird ber feinere Draft durch eine Bewegung bes Sebels um den vierten Theil eines Rreises an jener Stelle entzundet, an welcher er bloß im Umfange die Vermittelung bedingt, so daß das ihn umgebende Schiefpulver auf diese Weise entzundet wird. Da das Schiefpulver, indem es bei dieser Ginrichtung in eine Rohre eingeschloffen ift, unmöglich burch einen allenfalls beim Ginrammen erzeugten Funten entzundet werden kann, und ba die Entzündung überhaupt auf gar feine andere Beife als burch bie galvanische Entladung bewirft werden fann, so ift es unbegreiflich, wie bei diefer Sprengmethode ein Unglut geschehen fann, ausgenommen man will absichtlich einen Mord begeben, ober man lagt fich die unverzeihlichste Nachlassigkeit und Unwissenheit zu Schulden fommen. Ich brauche wohl nicht zu bemerken, bag bie Anwendung der blechernen Rohre und die Entzundung durch den Galvanismus beim Sprengen von Felsen unter Waffer gang vorzug= lich tauglich seyn mußte.

#### VI.

Bericht des Hrm. Francoeur über eine Pendeluhr des Hrn. Gille zu Paris, rue des Cinq-Diamans, welche das Datum anzeigt.

Aus dem Bulletin de la Société d'encouragement. August 1833, S. 257.
Mit Abbildungen auf Kab. I.

Die Pendeluhr des Hrn. Gille hat eine ruhende Hemmung, und zwar dieselbe, von welcher ich in dem Berichte über die Hem= mung des Hrn. Perron zu sprechen Gelegenheit hatte. Sie gibt die Monate, die Wochentage und das Datum auf verschiebenen Zifz ferblättern an, deren Zeiger um Mitternacht springen. Der ganze Mechanismus dieser Uhr ist vorzüglich wegen der Einfachheit der Vorrichtung, die das Springen der Zeiger bewirft, merkwürdig, und darunter zeichnet sich ganz besonders wieder jene aus, in Folge deren der Zeiger die No. 31 überspringt, wenn der Monat nur 30 Tage hat, und in Folge deren der 29. und 30. Februar übersprungen werz den, ausgenommen das Jahr ist ein Schaltjahr.

Man kennt bereits verschiedene Methoden, um zu diesem Ressultate zu gelangen; alle sind sie aber complicirt. Im Allgemeinen hat man ein Rad mit 366 Zähnen, von denen man in den gewöhnslichen Jahren einen wirkungsloß macht. Dieses Räderwerk nimmt vielen Raum ein, ist schwer zusammenzustellen und ziemlich kostspieslig; jenes des Hrn. Gille hingegen läßt sich in einem kleinen Raume unterbringen, weil es nur um drei Theile mehr zählt, als eine gewöhnliche Datumuhr, und weil kein Rad über 31 Zähne hat. Die Zeichnung wird den ganzen Mechanismus deutlich machen, und ich beschränke mich daher hier nur auf folgende Andeutung desselben.

Man stelle sich vorläufig das Zifferblatt in der Mitte durch= löchert vor, damit die Achsen des Stunden= und Minutenzeigers durch dasselbe gehen können; man denke sich aber auch noch 3 ans dere Löcher, durch welche die Achsen der Mittelpunkte von drei ans deren kleinen Zifferblattern gehen, von denen das eine für die Woschentage, das andere für das Datum und das dritte für die Nasmen der 12 Monate bestimmt ist. Jedes dieser Zifferblatter hat seisnen Zeiger, dessen Sprünge durch den Mechanismus der Uhr hers vorgebracht werden.

Der Zeiger, welcher die Wochentage angibt, ist an einer Achse aufgezogen, an der sich ein Stern mit 7 Spizen befindet; der Ausscheber, welcher diesen Stern um Mitternacht um einen Zahn dreht, bewirkt, daß auch der Zeiger jedes Mal um den siebenten Theil des Umfanges vorwärts schreitet, und auf diese Weise jedes Mal den Wochentag andeutet.

Die Achse des Zeigers, der das Datum andeutet, führt ein Rad von 31 Zähnen, und gerade auf dieses Rad muß der von Hrn. Gille erfundene Mechanismus wirken, damit, wenn es nothig ist, ein, zwei oder drei Zähne dieses Rades unwirksam werden, und das mit der Zeiger über eben so viele Ziffern auf ein Mal springe.

Die Achse des Datumzeigers trägt zu diesem Behufe eine Art von kleinem Nechen, welcher mit vier ungleichen Stiften versehen ist. Der Rand des Monatrades ist nicht gezähnt, sondern trägt Stifte, welche eben so eingesezt sind, wie jene des Hammers des Schlagwerkes, nur daß sich die Jahl dieser Stifte auf 12 beläuft, und daß sie verschiedene Länge haben. Um Ende eines jeden Mo=nates greift einer dieser Stifte ein, und bewirkt, daß bas Monat=rad um einen Jahn springe, und hieraus folgt, daß, je nachdem der Monat 30 oder 31 Tage hat, dieser oder jener Stift des Rechens des Datums eingreift, und daß dadurch der Sprung bestimmt wird. Der Monat Februar ist mit einem Stifte ausgestattet, der einen Sprung von drei Tagen auf ein Mal veranlaßt; die kurzen Stifte sind für die Monate von 31 Tagen bestimmt.

Was endlich die Schaltjahre betrifft, so ist für diese ein kleines Rad angebracht, welches sich alle vier Jahre ein Mal umdreht, und an welchem sich ein größerer, krumm gefeilter Zahn befindet, durch welchen das Rad am 28. Februar emporgehoben wird, damit der Stift dieses Datums, welcher der größte ist, und der immer durch jenen des Rechens aufgezogen wird, vorüber gleiten, und auf diese Weise das Datum des 29. Febr. angedeutet werden konne.

Dieser Mechanismus ist einfach und sinnreich; er ist aber auch leicht zu verfertigen, und seine Bewegungen sind vollkommen sicher. Da er ferner nur einen sehr geringen Raum einnimmt, so dürfte er bei den Uhrmachern wohl bald Eingang gewinnen, und statt der gezgemvärtig gebräuchlichen zahlreichen Theile, so wie zum Ersaze des Jahresrades seine Anwendung sinden. Die Jahresräder dürsen um so seltener angewendet werden, als die Pendeluhren gegenwärtig nach der mittleren Zeit regulirt werden, und als man sich wenig um die Ausgleichungen kummert, durch welche die wahre Zeit angegeben wird. Die Commission schlägt daher vor, folgende Beschreibung des Mechanismus des Hrn. Gille bekannt zu machen.

Beschreibung ber Uhr bes Srn. Gille.

Fig. 11 zeigt die kleine Platte, welche das Rappchen oder bas Stundenrad trägt.

Fig. 12 ist eine Ansicht bes Mechanismus, der die Wochentage, bas Datum und den Namen eines jeden Monates angibt.

Sig. 13 ftellt bas Bifferblatt vor.

Fig. 14 zeigt den Stiftrechen im Grundriffe und im Profile, in größerem Maßstabe gezeichnet.

Der in 7 Zähne getheilte Stern a dient zum Andeuten der Wochentage; er dreht sich in einer kleinen Ringschraube, welche in die falsche Platte geschraubt ist; seine Zeigerhülse reicht über das Zifferblatt hinaus, an welchem die Nadel angebracht ist. Auf diessen Stern drüft eine rechtwinkelig gebogene Feder 1, gegen welche

sich der Ausheber k stemmt, der um Mitternacht den Sprung bewirkt.

Das für das Datum bestimmte Rad q, welches 31 Zähne hat, ist auf dieselbe Weise wie der Stern a eingerichtet, und führt das Rad b, welches mit einer gleichen Zahl von Zähnen ausgestattet ist. An diesem lezteren Rade besindet sich ein Rechen o mit vier Zähnen oder Stiften d, welche mit der Fläche des Rades parallel laufen, und welche sich in ungleichen Entfernungen von dieser Fläche bestinden. Diese Stifte wirken auf die Stifte des Monatrades e, des ren Zahl 12 beträgt, und welche von verschiedener Länge sind, und senkrecht auf der Fläche des Rades stehen.

g ist ein Stern mit 4 Flügeln ober Jahnen, ber dazu bestimmt ist, alle 4 Jahre im Monate Februar 29 Tage anzubeuten.

h, eine Feder, welche auf die Zahne des vorhergehenden Ster= nes druft.

- i, eine andere Feder, die sich gegen die Zähne des Rades sistemmt.
  - n, ein an bem Ausheber k befestigter Bebel.
  - o, ein Schwengelzahn; welcher die Bahne bes Rabes p treibt.
  - q, eine Feber, die auf die Babne biefes lezteren Rades bruft.
  - r, bas Stundenrad ober bas Rappchen.
- s, ein Drehkreuz mit 4 Armen, welches nach Art des Ster= nes a eingerichtet ist.
  - t, ein an der Achse des Aushebers k befestigter Sebel.
- u, eine Feder, welche das Drehkreuz an der Stelle erhalt, an welche es von dem Hutchen r geführt wird.

v, ein Schwengelzahn an einem Hebel, welcher von einem an dem Ausheber k befindlichen Hebel getragen wird, und dazu dient, den Stern a springen zu machen.

Die Federn h i q erhalten die Theile des zur Andeutung des Dutums dienenden Apparates an ihrer Stelle, wenn dieselben nicht durch den Ausheber getrieben werden.

Das Stundenrad r arbeitet auf folgende Weise. Es macht täglich zwei Umbrehungen, und ist mit zwei Stiften, 3 und 4, ausgestattet, von denen der eine um 6, und der andere um 11 Uhr das Drehkreuz s umdreht, während das Stundenrad seine beiden Umdrehungen zurüklegt. An einem der Arme des Drehkreuzes besindet sich ein Stift 1, der den Hebel t emporhebt. Mittelst dieser Vorrichtung hat der Ausheber k, wenn das Käppchen oder das Stundenrad das Drehkreuz um Mitternacht getrieben, und wenn dieses Drehkreuz auf den Hebel t gewirkt hat, den Stern a und das Rad p um einen Zahn vorwärts getrieben, während das Drehkreuz

von dem Hebel t befreit wird, und in Folge des Gewichtes der Aushebung zurükfällt, um jedes Mal wieder aufgenommen zu wers den, so oft die Uhr Mitternacht schlägt.

Wenn ber Ausheber k um Mitternacht gehoben worden, und ben Stern a um einen Bahn umgebreht hat, so springt ber Zeiger ber Wochentage von dem Worte Lundi (Montag) auf bas Wort Mardi (Dienstag), und zugleich ftogt biefer Ausheber bas Rab p vorwarts, wodurch ber Datumzeiger z. B. von 18 auf 19 fpringt u. f. f. Wenn der Monat 31 Tage hat, so ergreift ber Rechen c, welcher 4 Bahne von ungleicher Sohe hat, einen ber Stifte bes Do= natrades e, und treibt daffelbe um ben zwolften Theil herum. Un ben Monaten, welche weniger als 30 Tage haben, fibst ber Rechen am Ende des Monates um Mitternacht bas Datumrad um einen, zwei oder drei Bahne weiter. Die drei Stifte des Rechens, von benen einer hoher als ber andere ift, wurden vor bem 31. in drei Bahne eingegriffen haben, mahrend auf Diese Weise nur ber nies brigfte Bahn allein bas Rad o treibt. Gin Stift biefes Rades ftellt fich vor ben Arm bes Aushebers k, ber bas Rad e mittelft feiner schiefen Rlache x um den zwolften Theil herumtreibt, so daß ber Zeiger von dem Worte Janvier auf das Wort Fevrier fpringt; die= fer lezte Monat hat, da er der kurzeste ift, den langsten Stift, und auf diesen Stift trifft ber langste Stift bes Rechens; auch wird, wenn bas Rad e seine Stellung verandert hat, der zahnformige Stift m durch dieses Rad mit Beihulfe der schiefen Flache x bes Aushebers k um drei Bahne weiter getrieben, als dieß gewohnlich geschieht, so daß ber 1. Marg und nicht ber 29. Februar gum Bor= scheine fommt.

Was die Monate von 30 Tagen betrifft, so muß der Stift dieser Monate etwas hoher seyn, als jener der Monate von 31 Tasgen, damit er von dem zweiten Stifte, der etwas hoher ist als der Stift m, gefaßt wird; dann greift der Stift nämlich in die 31 und das Rad e treibt, indem es den Monat andert, den Rechen um einen Zahn weiter, so daß der Zeiger vom 30. auf den 1. springt.

Wenn das Jahr ein Schaltjahr ist, so vollbringt der Stern g seine Umdrehung mittelst eines an dem Rade e angebrachten Stif= tes 2. Dieser Stift dreht nämlich jedes Mal, so oft das Rad nach zwölf Monaten seine ganze Umdrehung vollbracht hat, den Stern g um den vierten Theil seiner Drehung. Der Zahn u dieses Sternes g, welcher in seiner Dike mit einer schiesen Fläche ausge= schnitten ist, trifft, wenn er an dem Mittelpunkte des Rades vor= übergegangen, unterhalb eine Art von Unterlage, mittelst welcher das Rad e um die Hohe eines Stiftes gehoben wird, und da der längste Stift des Rades e eine Kerbe hat, so tritt der höchste Zahn des Rechens c in diese Kerbe, so daß das Rad e am 28. nicht von dies sem Stifte getrieben wird, obschon sich der längste Stift des Razdes e in seiner Bahn befindet. Den Tag darauf berührt der längste Stift des Rechens, indem er sich nicht vorbei bewegen kann, den Stift mit der Kerbe, und bewegt so das Rad; dann treibt der Arm des Aushebers k das Rad mittelst seiner schiefen Fläche x um den zwölften Theil, und dieses Rad treibt zugleich den Rechen um zwei Zähne vorwärts, so daß der Zeiger nicht den 30. Februar, sondern den 1. März anzeigt.

#### VII.

Bericht des Hrn. Francoeur über verschiedene Uhrmachers arbeiten, welche Hr. Perron von Besanzon der Société d'encouragement vorlegte.

Aus dem Bulletin de la Société d'encouragement. August 1833, S. 249. Mit Abbildungen auf Tab. 1.

Hr. Perron hat die Gesellschaft um die Beurtheilung mehrez rer Producte seiner Kunst und Gewandtheit gebeten. Diese Gegens stände sind: 1) eine neue Hemmung für Pendeluhren; 2) eine neue Art von Compensation, und 3) Plane der Thurmuhr zu Ornans. Die Commission hat die Ehre der Gesellschaft folgende Bemerkungen über diese Gegenstände vorzutragen.

### 1. Bon ber hemmung mit beweglichen Balzen.

Dieses Stuf zeichnet sich hauptsächlich durch die Art und Weise aus, auf welche das sogenannte Hemmungsrad arbeitet. Die Zähne dieses Rades sind nämlich an den Enden so abgeschnitten, daß sie schiefe Flächen bilden, und auf diese wirken die Arme des Ankers nach einander, damit die Triebkraft dem Pendel wieder jenen Theil der Bewegung zurüfgebe, die er durch die Widerstände verliert. Zur Berminderung der Reibung bringt Hr. Perron an jedem Arme des Ankers eine bewegliche Walze an, welche die Reibungen in Reibunz gen von der zweiten Gattung verwandelt. Es ist dieß die umgestehrte Graham'sche Hemmung, denn dieser berühmte Künstler hatte die schiefen Flächen an den Enden der Arme des Ankers angebracht. Uebrigens ist die Hemmung des Hrn. Perron sehr sorgfältig auszeschihrt. Zur Bermeidung des Borrükens sind an dem Anker Nußeschihrt. Zur Bermeidung des Borrükens sind an dem Anker Nußeschihrt.

Was nun die Priorität der Ersindung betrifft, so mussen wir bemerken, daß die Uhrmacher schon seit mehreren Jahren einen Theil der schiesen Flächen des Ankers auf die Zähne des Hemmungsrades zu übertragen suchten. Hr. Duclos that noch mehr; denn er hat an seinen zierlichen Uhren aus Pappendekel, welche so großes Inzteresse erregten, und welche wegen ihrer sinnreichen Einrichtung auch wirklich der allgemeinen Ausmerksamkeit würdig waren, diese Flächen ganz auf die Zähne des Rades übergetragen. Der geringe Absaz, welchen diese Uhren hatten, benimmt ihren Einrichtungen nichts von ihrem Berdienste, indem dieses auf anderen Gründen beruht.

Sr. Gille hat im lezten Julius ein Patent auf die ruhende hemmung seiner Pendeluhren mit Weker genommen, und an diesen Uhren auch Rader mit schiefen Flachen angebracht, die den Radern der Secunden-Pendeluhr des Hrn. Perron ahnlich ist.

Die Hemmungen des Hrn. Duclos sind zurükspringende; allein der Rüksprung ist an denselben geringer, als an der Hemmung des Hrn. Perron. Hr. Duclos sagt, daß er auch ruhende Hemmuns gen verfertigt habe, was bei seinem Systeme leicht begreislich ist. Die Hemmungen des Hrn. Gille sind ruhende; jene des Hrn. Persron hingegen zurükspringende, weil er die schiefen Flächen auf beswegliche Walzen des Ankers wirken läßt, und weil die schiefen Fläschen nicht mit dem Anker concentrisch sind. Da diese Systeme in den bis jezt über diesen Gegenstand erschienenen Werken nicht besschrieben sind, so schlagen wir vor dieselben im Bulletin bekannt zu machen.

Hr. Perron scheint die Pendeluhren aus Pappendekel nicht genau untersucht zu haben; denn er glaubt, daß dieselben mit der Graham'schen Hemmung gehen, während es doch gewiß ist, daß die Zähne des Nades mittelst schiefer, an den Enden dieser Zähne befindlicher Flächen auf einen Anker mit Flügeln aus Horn wirken. Er irrt auch, wenn er seine Erfindung als mit einer freien Hemmung ausgestattet darstellt.

# 2. Bon bem Compensator ber Penbeluhr.

Hr. Perron bringt unter der Linse einen horizontalen, bimes tallischen oder aus zweierlei Metallen bestehenden Arm an, welchen er an der Aufhängestange befestigt, so daß die Linse bei den Beränsterungen der Temperatur durch die Formveränderung dieses Stabes hinaufs oder herabsteigt, damit auf diese Weise der Mittelpunkt der Schwingung versezt, und die Länge der Aufhängung unwandelbar gemacht wird.

Es ift offenbar, daß Gr. Perron die fruberen, der feinigen

ähnlichen Ersindungen nicht kannte; benn sein Pendel ist bis auf eiznige Verschiedenheiten in der Form einem Pendel, welches sich schon lange Zeit über in der Sammlung der Gesellschaft befindet, vollkommen gleich. Der Compensationsstad dieses lezteren ist nämlich gerade, während jener des Hrn. Perron gekrümmt ist. Hr. Duclos, der dieses Pendel einst der Gesellschaft vorlegte, sühlte wohl, daß dasselbe wegen der Schwierigkelt, mit der sich der Apparat reguliren läßt, in der Anwendung Hindernisse sieden dürste; übrigens hat er viele Penz deluhren nach diesem Principe versertigt, und namentlich eine für das Obserwatorium zu Nantes, welche in der Industriegusstellung vom Jahre 1821 zu sehen war. Dieses Versahren wurde ferner auch bei mehreren Thurmuhren aus der Fabrik des Hrn. Cahier von Tillay befolgt.

#### 3. Bon ber Thurmuhr gu Drnans.

Die Thurmuhr zu Ornans, welche Hr. Perron in einer beutlichen, aber etwas nachlässigen Zeichnung vorlegte, ist zwar sehr gut ausgeführt, enthält aber in ihrer Einrichtung nichts Neues. Das bei ihr befollgte System ist ganz dasselbe, wie jenes an den sogenannten Jura-Uhren. Eine Stundenschneke regulirt den Gang des Rechens, und ersezt das gewöhnliche Zählrad, und dieser Rechen steigt auf einen Grad herab, welcher die Zahl der Schläge bestimmt, die der Hammer macht, wenn sich der Rechen erhebt. Eben dieß gilt auch von dem Schlagwerke der Viertelstunden, welches durch eine Schneke mit zwölf Zähnen, von denen jeder drei Grade hat, regulirt wird. Derjenige dieser Grade, auf welchen der zweite Rechen trifft, bestimmt den Hammer einen, zwei oder drei Schläge zu machen. Die ganze Einrichtung ist sehr sinnreich, sie bietet jedoch, wie gesagt, nichts Neues dar.

Die von Hrn. Perron vorgelegten Gegenstände geben einen neuen Weweis von dem Scharssinne und den Kenntnissen dieses Künstzlers. Das System der Hemmungsräder mit schiefen Flächen wird sich sehr nüglich bewähren, und dürfte, weil es viel leichter auszuführen ist, an den Taschenuhren mit Vortheil das Cylinderrad ersezen. Die Räder mit schiefen, auf Stifte wirkende Flächen scheinen sich nämlich mehr für die Taschenuhren, als für die Pendeluhren zu eignen, weil da durch, vorzuszesezt, daß sie wie an den englischen und schweizerizschen Taschenuhren an der Unruhe angebracht werden, eine freie Hemzmung entsteht. Schon dadurch, daß hier Ankerstifte wirken, wird die Wirkung viel sicherer, während die Hemmung an den Pendeluhren unz gesachtet der beweglichen Stifte keine freie, und nicht ein Mal eine ruschende seyn kann. Was übrigens die Priorität der Ersindung betrifft, so lassen wir diese Frage dahin gestellt seyn, indem Hr. Perron verz

Francoeur's Bericht über verschiedene Uhrmacherarbeiten. 27 sichert, schon im Jahre 1798 Uhren nach diesem Systeme verfertigt zu haben.

Die Commission schlägt daher vor die Hemmungen der Hh. Perron, Gille und Duclos, so wie die Compensatoren der Hh. Perron und Duchem in durch Beschreibungen und Abbildungen allgemein bekannt zu machen.

I- Beschreibung der hemmung mit schiefen Flächen und beweglichen Walzen von hrn. Perron, Uhr= macher zu Besauson.

Die hemmung ist bekanntlich ber wesentlichste und garteste Theil an allen jum Deffen ber Zeit bestimmten Inftrumenten. Die Trieb= fraft muß mittelft guter Verzahnungen und ohne Verluft an Rraft an dieselbe gelangen, so daß die Hemmung einzig nur dazu bient, bem Pendel das wieder zu erfezen, mas es, wenn es auf einer Schneibe ruht, durch die Reibung am Aufhangungspunkte, und wenn es mittelft Febern aufgehängt ift, durch den Widerstand der Luft und ber Aufhängfedern verliert. Dieser 3wet läßt fich also errei= chen: 1) wenn man eine hemmung verfertigt, beren Strich (trainée) auf ben Sebeln lang ift, indem man das Pendel nur furze Schwingungen beschreiben lagt, die bekanntlich mehr isochron oder gleichmäßig find, als die großen; 2) wenn man fein Dehl an bie Aufhangepunkte bringt, indem das Dehl, wenn es biker wird, die Reibung vermehrt. Diese Bedingungen werden nun durch die Bem= mung mit beweglichen Balgen erfüllt. Br. Perron verfichert biefe beweglichen Walzen an einer aftronomischen Pendeluhr angebracht zu haben, an welcher er die Balgen in Rubinen laufen ließ.

Diese Hemmung, welche man in Fig. 1 und 2 abgebildet sieht, besteht aus einem Hemmungerade C, deren fünf mit 1,2,3,4 und 5 bezeichnete Jahne eine dreiekige Form und eine schief abgeschnittene Fläche haben. Jeder dieser Jahne wirkt wechselsweise auf die Walzen, welche mittelst zweier Brüsen oder Galgen an den Armen BD angebracht sind. Der Mittelpunkt der Bewegung dieser Arme oder dieser Hemmungsstüfe befindet sich in A. In der Stellung, in welcher die Hemmung abgebildet ist, hat der Jahn oder das Dreiek 1 eben auf die Walze des Armes B gewirkt, und denselben von dem Mittelpunkte des Rades entsernt, während sich der Arm D demselzben indessen näherte. In demselben Augenblike, in welchem der Zahn 1 die Walze an der Seite B verläßt, ruht der Jahn 2 auf der Walze des Armes D, der sich in Folge des Impulses, der ihm durch die Einwirkung des Oreiekes 1 auf die Walze des Armes B mitgetheilt worden, dem Mittelpunkte des Rades zu nähern forts

28

fahrt. Ist die Kraft dieses Impulses erschöpft, so gelangt der Arm D in Folge seiner eigenen Schwere wieder an seine frühere Stellung zurüf; das Dreiek 2 wirkt dann mit seiner schiefen Fläche auf die Mitte des Armes D, und gibt demselben auf diese Weise einen neuen Impuls oder Stoß, worauf dann das Dreiek 3 auf die Walze des Armes B zu ruhen kommt und seinen Impuls erhält. Hierauf stemmt sich das Dreiek 4 auf die Walze des Armes D, und diese Wirkung dauert auf diese Weise so lange fort, bis die Triebkraft erschöpft ist.

Der Erfinder fagt, daß sich biese hemmung fehr leicht verfertigen lagt, daß die Reibung bei ihr gering ift, daß fie eine fehr geringe Trieb= fraft erfordert, und daß die Walzen nicht eingebilt zu werden brau= Er bemertt, bag bas Rad an ber Graham'ichen Unterhem= mung 30 Bahne hat, und auf die Bebel bes Ankers und hierauf auf bie converen und concaven, fehr weit von dem Mittelpunkte der Beme= gung des Unters entfernten Ruhepunkte wirkt. Dieg veranlagt eine weit größere Reibung, fo daß bas, was burch bie Aushebungen (levées) an Rraft gewonnen wird, auf ben Ruhen wieder verloren geht. Un der neuen hemmung ift dieß gerade umgekehrt; das Rad wirkt, in= bem es febr flein ift, mittelft furger Debel auf große, febr weit von bem Mittelpunkte der Bewegung entfernte Armhebel der hemmung; die Ruben, welche an bem Rade Statt finden, geschehen auf einem fehr furgen Sebel, und dieser Sebel verkurzt fich fogar noch durch die gros Ben Supplementbogen, indem er fich dem Mittelpunkte ber Bewegung beilaufig bis auf eine Linie nabert. hieraus erhellt, bag von Seite bes Rades eine große Rraft auf die an den Armen der Demmung ange= brachten Walzen ausgeübt wird, und daß die Ruhen die Kraft des Im= pulses gufheben, weil der wirkende Sebel fich in dem Maße, als die Supplementbogen großer und großer werden, immer mehr und mehr verkurgt. Es erhellt ferner, daß diese hemmung eine fehr freie ift, weil bas Rad auf Walzen ftatt auf Stifte wirkt; die Walzen haben namlich keine Reibung, und es entsteht folglich keine Abnuzung und mehr Beständigkeit in bem Isochronismus ber Schwingungen.

Statt an dem Hemmungsrade, an dessen Welle sich der Secunzbenzeiger befinden sollte, 30 Zähne anzubringen, hat es der Erfinder für besser erachtet, dem vorlezten Rade 60 in ein Getriebe mit 10 Flüsgeln eingreifende Zähne, und dem Hemmungsrade nur 5 Zähne zu gesben. Die Zähne des Secundenrades stehen immer in denselben Vershältnissen mit den Flügeln des Getriebes des Hemmungsrades und mit den Zähnen dieses Rades; der Secundenzeiger muß daher auf einem gut eingetheilten Zifferblatte die Secunden immer mit großer Genauigkeit angeben.

II. Beschreibung ber hemmung bes grn. Duclos.

Diese hemmung wurde von hrn. Duclos an den Uhren an= gewendet, die derfelbe aus Pappendetel verfertigte, und bie feiner Beit fo großes Aufsehen machten. Die Rader bestanden aus Pap= pendekel, und die Flügel des Ankers aus Horn. In Fig. 3 sieht man die Stellung dieser Hemmung im Augenblike der Aushebung; Fig. 4 zeigt dieselbe hingegen im Augenblike bes Falles.

- a ift bas Aushebungerad.
- b find bie Bahne beffelben;
- c find die Rubebogen;
- d ift bie Achse bes Unters;
- e der Unter aus Sorn.

Die Aushebung geschieht durch die schiefe Flache des Zah= nes b; ber Fall ober die Ruhe, wenn dieser Jahn ben Unter ver= lagt, wie man dieß aus Fig. 4 fieht. Die Ruhebogen find mit eis ner und berfelben Birkelbffnung gezogen, beren Mittelpunkt fich in d befindet.

# III. Befdreibung ber Demmung mit ichiefen Glachen bes Srn. Gille.

Diese aus Fig. 5 ersichtliche, ruhende Hemmung ift nach dem Graham'ichen Principe gebaut.

Das Rad c hat Bahne aa, beren Ende schief abgeschnitten ift, und auf welche abwechselnd die Flügel bb bes Unters treffen. diese Flügel gleich lang find, fo wird die Unruhe mit einer regels mäßigen Reibung eben so weit auf die eine, als auf die andere Seite getrieben, wobei die Ruhe auf demfelben Rreife Statt findet.

# IV. Beschreibung des Compensations=Pendels bee Brn. Perron.

Man sieht dieses Penbel in Fig. 6. AB ift die Pendelftange; CD ein aus Stahl und Messing bestehender Stab, welcher mittelft einer Schraube mit ausgekerbtem Ropfe E an ber Pendelftange be-Die Pendelstange geht frei burch die Linfe, und diefe Linfe ift mittelft zweier Laufer F, G, mit benen die beiden Stan= gen H, J burch Charniergelenke verbunden find, an den Enden des bimetallischen Stabes CD aufgehängt. Die beiden Stangen HJ tragen bie Linfe namlich mittelft einer durch deren Mittelpunkt gehenden Schraube, und die ganze Einrichtung ift so getroffen, daß fich die beiden Stangen sowohl an den Laufern, als an dem Mit= telpunkte der Linse in Folge des Temperaturwechsels frei bewegen konnen.

Der Stab CD muß aus gut gehämmertem Messinge verfertigt und drei Mal so dik als der stählerne Stab senn, welcher leztere, nachdem er gehärtet worden und nachdem man ihn blau anlaufen ließ, mittelst zahlreicher, nahe an einander befindlicher Stifte an den Messingstab genietet wird, so daß beide Stabe gleichsam nur einen und denselben Körper ausmachen.

Gr. Perron hat bem Messingstabe beghalb eine fo bedeutende Dite gegeben, weil er den stahlernen Stab überwältigen und ihn je nach bem Temperaturgrade nach verschiedenen Richtungen biegen muß. Diese zusammengesezte Stange fann nun gerade ober gebogen fenn, wie man aus der Abbildung erfieht. Wenn berfelbe bei einer mittleren Temperatur von 10° gerade ift, so wird er eine convere Form annehmen, wenn man ihn in einer Trofenstube einer Size von 27° aussezt, weil sich das Messing ftarfer ausdehnt als ber Stahl, und weil sich ber zusammengesezte Stahl also krummen muß. Sinkt die Temperatur hingegen von diesen 27° wieder auf 0°, so werden fich die beiden Stabe verfurgen; da fich ber Meffingstab jedoch bier= bei mehr zusammenzieht, als der stählerne, so wird der zusammen= gefezte Stab concav werden. Wurden die beiden Metalle von ein= ander getrennt fenn, fo murbe beren ungleiche Ausbehnung nur in gerader Linie Statt finden, und hatten die beiden Stabe gleiche Dite, fo wurde ber ftablerne ben meffingenen hindern fich zu frummen.

Wenn nun die Pendeluhr mit ihrem bimetallischen Stabe verfehen und die Uhr nach einer Temperatur von 0°, der man fie aus= fest, regulirt ift, so wird fich die Pendelstange, wenn die Temperatur um 27° R. steigt, um 78/360 Linien verlängern, und die Uhr alfo in 24 Stunden um 20 bis 25 Secunden zu fpat geben. Der bi= metallische Stab muß langer seyn, als es nothig ift; und wenn bie an den beiden Enden angebrachten Laufer F, G die Linfe um 90 ober 200/362 Linien heben, so ist der Stab zu lang. In diesem Falle nabert man bann die Laufer bem Mittelpunkte bes Stabes, und halt fie an den Punkten 2,2 an; dann wiederholt man den Berfuch noch ein Mal, und ist die Verlängerung noch zu groß, so bringt man bie beiden Laufer an die Puntte 3, 3. Wenn man nun bei biefem wiederholten Versuche 78/360 Linien erhalt, so wird der bimetallische Stab gerade das zur Compensation erforderliche Daß haben, weil er die Linse dann gerade um so viel emporhebt, als sie in Folge der Ber= langerung der Pendelstange berabsank. Auf diese Weise wird ber Mittelpunkt ber Pendelschwingung immer gleich weit von dem Auf= hangepunkte entfernt bleiben.

In Fig. 7 sieht man ein Stuf des bimetallischen Stabes in der Salfte der natürlichen Große, und so wie er sich für eine Linse von

beiläufig 20 Pfunden eignet, abgebildet. Die beiden punktirten Lienien bezeichnen den Durchgang der Stifte, mittelst welcher die beiden Stabe mit einander verbunden sind; der obere dunnere Stab besteht aus Stabl.

V. Beschreibung bes Compensationspendels des herrn Duchemin.

Fig. 8 ist ein Langendurchschnitt bes Compensators des Irn. Duchemin.

Fig. 9 zeigt denselben in der Halfte der naturlichen Große und ohne Stellschrauben.

Fig. 10 ift ein Querdurchschnitt.

Gleiche Buchstaben beziehen sich an sammtlichen Figuren auch auf gleiche Gegenstände.

A ist die Linse.

B, die obere an bem Compensator befestigte Stange.

C, die untere Stange, welche bie Linse tragt.

D, D, E, E sind die Compensationsstäbe, welche zu 3/3 aus Messing und zu 1/3 aus Stahl bestehen. Die in Fig. 9 durch Punkte angedeuteten Linien bezeichnen die Krümmungen, welche diese Stabe bei der Ausdehnung erleiden.

n ist eine große horizontale Schraube, welche nach Rechts und nach Links mit Schraubengängen versehen ist, und welche die beiden als Schraubenmuttern dienenden Stuke g, g trägt, von denen die eine nach Nechts, die andere nach Links mit Schraubengängen auszgestattet ist.

FF sind ausgekerbte Anopfe, die sich an den Enden der Stellsschraube un befinden.

G ist eine Schraubenmutter, die zum Reguliren der Länge des, Pendels dient.

Die beiden horizontalen, bimetallischen Stabe D, D, E, E sind an ihren Enden mittelst zweier Platten ii mit einander verbunden. Diese Platten sind mit Hulfe von vier Schrauben befestigt, und werden dadurch auch so weit von einander entfernt gehalten, daß die beiden Stufe gg und die Stellschrauben nn auf dem unteren Stabe EE ruhen konnen, ohne daß sie dabei den oberen Stab D berühren. Die Stange B ist in den Stab DD des Compensators gesichraubt; die Stange C, welche die Linse trägt, geht bei s frei durch den unteren Stab EE, und ist bei l an der Mitte der Stellschraube nn eingehängt.

Der Compensator ist so eingerichtet, daß das Messing an den bimetallischen Staben nach Innen gekehrt ist, so daß der Compensas

tor auf diese Weise durch die Ausdehnung solche Formveränderungen erleidet, wie sie in Fig. 9 durch punktirte Linien angedeutet sind. Man sieht, daß derselbe durch die Ausdehnung seinen Parallelismus verloren hat, und daß die Linse durch die doppelte und gleichzeitige Wirkung der beiden bimetallischen, ausgedehnten Stäbe des Compenssators an dem Stabe EE aufgehängt ist.

Wenn man nun die Stellschraube nn mittelft eines ber Andpfe F in Bewegung fest, so entfernen ober nabern fich die Schrauben= muttern gg ben Enden bes Compensators, je nachdem man die Schraube nach Links oder nach Rechts breht. Dieß geschieht, wenn man den mahren Compensationspunkt finden will, eine Operation, welche geschehen kann, ohne daß bie Pendeluhr in Unordnung gerath, weil die als Schraubenmuttern dienenden Stufe gg bei mittlerer Temperatur auf einer beinahe ebenen und horizontalen Flache gleiten. Man bemerkt ferner auch, daß bas Gewicht ber Linfe, welche mit= telft ber Stange C an der Schraube nn eingehangt ift, Diefe Schraube auf die Stute gg bruft, und also bewirkt, daß sich diese gegen die obere Glache des bimetallischen Stabes EE stemmen; daß Diefer Stab durch die beiden dunnen Stahlplatten if mit dem oberen Stabe DD verbunden ift, und endlich, daß der obere Stab an der Pendelstange B befestigt ift. Die Enden der Stellschraube nn ge= ben frei durch die Platten ii; nur wird eines der Enden burch ei= nen Ginschnitt zurufgehalten, durch welchen dieses Ende an einer und derselben Stelle festgehalten wird, wenn man die Schraube breht. Der Erfinder hat alle Borfichtsmaßregeln getroffen, damit der Com= pensator bei den Bewegungen, welche durch die Veranderungen ber Temperatur bewirft werden, fein Sinderniß erleide.

Der Punkt, an welchem die durch die Beränderungen der Temsperatur bewirkte auf = und absteigende Bewegung am Compensator am ausgesprochensten ist, besindet sich gegen die Mitte des bimetallisschen Stades EE in der Nahe der Stange C bei s. Wenn man die Stüke gg daher diesem Punkte nahert, so wurde die Linse das Maximum ihrer auf = und absteigenden Bewegung besigen, wenn die Länge der Stangen BC keinen Veränderungen unterworfen ware. Weil aber bei derselben Temperatur, in welcher sich der Compensator besindet, eine Veränderung in der Länge der Stangen, d. h. in der Länge des Pendels Statt sindet, so muß dieser Unterschied durch irgend einen Pankt der Bewegung des Compensators an dem bimestallischen Stade EE corrigirt oder compensirer werden. Diesen Punkt muß man nun mit den Stüken gg suchen, indem man sie mittelst ver Stellschraube nn bewegt, und zwar gegen den Mittelpunkt des Compensators, wenn die Uhr in Folge der vermehrten Wärme zurüss

bleibt, gegen die Enden hingegen, wenn sie vorgeht. Diese Opera= tionen werden vorgenommen, nachdem das Pendel bei verschiedenen Temperaturen probirt worden.

#### VIII.

Ueber die optischen Täuschungen, auf welchen der kleine, Phenakisticop genannte Apparat beruht; von Herrn Plateau.

Aus ben Annales de Chimie et de Physique. Julius 1833, S. 304.

Da bas neulich unter bem Ramen Phenafisticop befannt gewordene Instrument, als eine merkwürdige Anwendung gewisser op= tischer Erscheinungen, einige Aufmerksamkeit erregt hat, so wird man vielleicht nicht ohne Interesse einige Erklarungen über die Ursache dieser sonderbaren Erscheinungen lefen. Zuerst will ich aber bei die= fer Gelegenheit bemerken, daß obgleich das Phenakisticop nach ber Idee, die ich von dieser neuen Art optischer Tauschungen gegeben habe 5), gemacht worden ift, ich boch an der Ausführung beffelben, die in mancher hinsicht viel zu wunschen übrig lagt, keinen Antheil habe. Die Theorie und Erfahrung zeigen in der That, daß man, um ein möglichst vollkommenes Resultat zu erhalten, gewisse Borsichtsmaßregeln beruffichtigen muß, welche bei ber Berfertigung bes Phenakisticops unbeachtet blieben; daber find die Figuren nicht rein genug, zc. Ich habe mit vieler Sorgfalt und alle diese Borsichts= maßregeln beobachtend, Bilder gezeichnet, die ich, noch ehe mein Brief in das Journal de l'Observatoire eingeruft wurde, mehreren Personen, auch Grn. Quetelet, zeigte. Diese Bilber machen nun ein neues Instrument aus, welches in London unter bem Namen Fantascop verkauft wird.

Der Apparat, womit man diese Wirkungsart hervorbringt, bezieht bekanntlich in der Hauptsache aus einer Scheibe von Pappenz dekel, die gegen ihren Umkreis mit einer gewissen Anzahl kleiner Deffz nungen und auf einer ihrer Seiten mit bemahlten Figuren versehen ist. Wenn man diese Scheibe einem Spiegel gegenüber sich um ihz ren Mittelpunkt drehen läßt, indem man mit einem Auge durch die Deffnungen schaut, so scheinen die Figuren, welche man durch Rez

<sup>5)</sup> Ich habe diese Idee in einem Briese vom 20. Ian. 1835 in der Correspondance mathématique et physique de l'Observatoire de Bruxelles (Bb. VII. S. 365) entwikelt und in dem Mémorial encyclopédique des Grn. Bailly de Merlieur (Iulius 1833, S. 211) zum Theil wiederholt.

flerion in bem Spiegel fieht, anstatt fich zu vermischen (wie bieses geschehen mußte, wenn man die fich brebende Scheibe auf irgend eine andere Art betrachten wurde), im Gegentheil an ber Drehung dieser Scheibe Theil zu nehmen, werden lebendig und verrichten eigenthum= liche Bewegungen. Das Princip, worauf diese Täuschung beruht, ist Wenn mehrere Gegenstande, die so wie sie außerordentlich einfach. auf einander folgen, in Gestalt ober Lage von einander abweichen, sich nach und nach in febr furgen Zwischenraumen vor dem Auge zeigen, fo werden die Eindrufe, welche fie nach und nach auf der Meghaut bervorbringen, fich unter einander verbinden, ohne fich zu vermischen und man wird nur einen einzigen Gegenstand zu sehen glauben, der nach und nach feine Geftalt ober Lage wechfelt. Es ift biefes eine gang na= turliche Folge von der Dauer des Sebens; fo oft nämlich eine Deffnung bor dem Ange vorbeistreicht, lagt fie mahrend einer fehr kurzen Zeit das Bild der Scheibe und der barauf befindlichen Figuren feben, und ba wahrend Dieses Borbeistreichens die Scheibe nur einen sehr kleinen Theil ihrer Umdrehung bewerkstelligen kann, so fieht man es ziemlich auf die Art, als wenn es während biefes furzen Zeitraumes unbeweglich ware. Da fich nun dieselbe Wirkung fur jede Deffnung wiederholt, fo erhalt man eine Reihe von Bildern, die fich nach einander in fehr kurzen und einander beliebig nahen Zeitraumen vor dem Auge zeigen, indem jedes dieser Bilder die Figuren beutlich ober boch mit fehr wenig Verwirrung darbietet, weil es, wie ich so eben gezeigt habe, fast ganz so ist, als wenn es fich auf einer unbeweglichen Scheibe befande. Man braucht baber, um allen Bedingungen bes oben angegebenen Princips zu genus gen, nur dafür zu forgen, daß die Figuren, welche bei diefen auf ein= ander folgenden Bildern ber Scheibe in Bezug auf bas Auge abnliche Stellen einnehmen, fich allmablich unter einander in Gestalt oder Lage unterscheiden; diese Bedingung, welche die Tauschung bewirkt, ift leicht zu erfüllen.

Wir wollen dieses Alles nun durch Beispiele erläutern. Geset man wolle Tänzer vorstellen, welche Kreiswendungen (Piruetten) maschen, so braucht man nur symmetrisch um den Mittelpunkt eine Anzahl von Figuren gleich berjenigen der Deffnungen anzubringen, die so gezzeichnet sind, daß wenn man die Reihe dieser Figuren in derselben Richtung verfolgt, immer jede unter ihnen in der Kreiswendung etwas weiter vorgeschritten ist, als die vorhergehende, bis man wieder auf diesenige zurüfkommt, von welcher man ausgegangen ist. Alsdann ist es klar, daß wenn man mit dieser Scheibe einen Versuch macht, die kleinen Figuren, welche nach und nach in Bezug auf das Auge dieselbe Stelle einnehmen werden, immer mehr gegen eine und dieselbe Seite gezwendet erscheinen mussen, und da das Auge alle diese auf einander solz

Fabrikation, Anwendung u. Wiederbelebung ber thierischen Kohle. 35

genden Eindrufe mit einander verbindet, so werden fich die kleinen Fi=

guren vollkommen im Rreise zu bewegen scheinen.

Bill man Personen vorstellen, welche gehen, so dürfen die auf eins ander folgenden kleinen Figuren nicht mehr dieselben Stellen in Bezug auf das Auge annehmen; sie mussen im Gegentheil so geordnet seyn, daß die Positionen, welche sie nach einander vor dem Ange ausfüllen, in derselben Richtung immer weiter vorgeschritten sind, und dieses Ressultat erhält man leicht, wenn man die Anzahl der Figuren etwas grösper oder kleiner nimmt als die der Dessungen, je nachdem diese Figuren ein der einen oder anderen Richtung vorschreiten sollen. Die Bewesgung der Beine läst sich nach denselben Grundsäzen ebenfalls leicht hers vorbringen. Man braucht sich nur einen Schritt als in mehrere auf einander folgende Positionen eingetheilt vorzustellen, und diese Positionen der Reihe der kleinen Figuren zu geben.

Nach dem Vorhergehenden wird man meiner Meinung nach bei eis niger Aufmerksamkeit leicht die Methoden ausmitteln konnen, um alle periodischen Bewegungen, vorausgesezt daß sie nicht zu langsam sind, vorzustellen. Das Phenakisticop liefert mehrere Beispiele davon und man wird sich leicht erklären konnen, auf welche Art sie hervorgebracht werden.

Ich will nur noch bemerken, daß bei der Hervorbringung dieser opztischen Täuschung die Drehungsgeschwindigkeit der Scheibe innerhalb gewisser Gränzen bleiben muß; ist sie zu klein, so verbinden sich die auf einander folgenden Bilder nicht mehr mit einander: ist sie hingegen zu groß, so bleiben mehrere der Eindrüke, die sich nach einander bilden, zussammen mit fast gleicher Stärke auf der Nezhaut, so daß die Stellunzen, welche auf einander folgen sollten, zugleich gesehen werden, daher also die resultirende Erscheinung verworren ist. Die Geschwindigkeit muß von der Art senn, daß die auf einander folgenden Eindrüke sich verbinden, sich aber nicht vermischen.

# IX.

Ueber die thierische Kohle, ihre Fabrikation, Anwendung und Wiederbelebung. Bon Herrn G. Clomandot, Runkelrübenzuker=Fabrikanten und Mitgliede mehrerer gelehrten Sesellschaften.

Aus dem Journal des connaissances usuelles. October und November 1835, S. 192.

Mit Abbildungen auf Lab. I.

Die thierische Rohle oder die Anochenkohle spielt eine sehr wich= tige Rolle in der Zukerfabrikation und Raffination. Dieß, veran= 36 Fabrifation, Anwendung u. Wieberbelebung ber thierifden Roble.

laßte mich alles das Wesentliche, was über dieselbe gesagt worden, zu sammeln, und es im Interesse der Runkelrübenzuker=Fabrikation in gegenwärtiger Abhandlung zusammenzustellen. Mein Zwek hierbei ist bloß der den Fabrikanten nüzlich zu werden, und daher beschränke ich mich auch bloß auf die Anführung dessen, was zu wissen unum=gänglich nothwendig oder nüzlich ist. Technologische Schriften sollen immer so kurz als möglich seyn, und nicht mehr Worte enthalten, als nöthig sind, um sich allgemein verständlich zu machen.

Die Betrachtung und Untersuchung der vegetabilischen Kohle als Entfärbungsmittel ist jener der thierischen Kohle um mehrere Jahre vorausgegangen. Lowitz, ein Chemiker zu Petersburg, zeigte im Jahre 1791 zuerst, daß die vegetabilische Kohle nicht nur die Eigensschaft besizt, thierischen, in Fäulniß gerathenen Körpern den üblen Geruch zu benehmen, sondern daß dieselbe auch auf die Farbe der Flüssseiten, die man mit ihr behandelt, einen bedeutenden Einfluß ausübe. Die Angaben Lowitz & zogen bald die Ausmerksamkeit der Chemiker auf sich; man wiederholte seine Versuche, fand deren Ressultate bestätigt, erkannte deren Wichtigkeit, und veranlaßte die Geswerbsmänner dieselben im Großen zu benuzen. Die Erfolge waren bald sichtbar; mehrere Gewerbe, und vorzüglich die Zukerrassination machten in Folge der Anwendung der vegetabilischen Kohle mächtige Fortschritte.

Im Jahre 1810 machte Hr. Figuier, Apotheker zu Montspellier, vergleichsweise Bersuche über die entfärbende Eigenschaft der vegetabilischen und thierischen Kohle, aus denen unbestreitz bar die größere Wirksamkeit der lezteren hervorging. Er machte selne Arbeiten bekannt, und von diesem Augenblike an verdrängte die thierische Kohle die vegetabilische. Hr. Derosne war der erste, der die Anwendung der thierischen Kohle speciell bei der Fabrikation und Rassination des Aunkelrübenzukers in Vorschlag brachte, und der sich durch die Einsührung dieser Substanz bei diesem Fabrikationszweige außerordentliche Verdienste erwarb. Die Hh. Busspund paris gekrönten Preisschriften eine vollkommene Theorie über die Wirkung der thierischen Kohle, auf welche ich später zurükkommen werde. Endlich darf ich die Verdienste des Hrn. Dumont, der die Anwendung der thiezrischen Kohle nach mehr rationellen Principien regelte, nicht übergehen.

Bon der Fabrifation der thierischen Roble.

Dbschon auch die Muskeln, die Sehnen, Saute zc. der Thiere bei der Calcination in verschlossenen Gefäßen gleichfalls eine kohlige

<sup>6)</sup> Polyt, Journal Bd. IX. S. 206.

Fabrikation, Anwendung u. Wiederbelebung der thierischen Kohle. 37

Substanz geben, so ist es doch nicht diese Kohle, die man in der Zukerfabrikation anwendet. Diese Rohle ist nämlich wohl leicht und glänzend schwarz; allein ihre Molecule oder Theilchen besizen eine solche Aggregation oder Dichtheit, daß sie sich nicht leicht mit den Färbestoffen, auf welche man sie einwirken läßt, verbinden. Die im Handel vorkommende thierische Kohle wird aus den Knochen der Thiere bereitet; wobei man auf folgende Weise verfährt.

Man reinigt die Anochen forgfältig von allem Fleische, allen baran hangenden faserigen Theilen, und zerschlägt sie in kleine, 1-2 Deci= meter lange Stufe. Mit diesen Anochenftufen fullt man gußeiferne Gefaße bis oben voll, worauf man fie dann mit einem Detel verschließt, gut verfittet, und so viel bavon in einen Dfen bringt, als barin Plag haben. Nach biefen Vorbereitungen wird Feuer gegeben. Die in den Anochen enthaltenen, fetten und organischen Gubstangen, wie bas Mark und bie Gallerte, erhizen fich hierbei bald; einige ih= rer Bestandtheile verwandeln sich in Dampfe und entweichen burch die Miffe, welche in bem Beschlage entstehen. Diese Dampfe ent= gunden fich schnell, erhöhen badurch die Bize und beschleunigen auf diese Beise die Operation, die gewöhnlich nach 12 bis 15 Stunden beendigt ift. Man erkennt dieß an bem Aufhoren der Flamme, wo man bann die Thure bes Dfens offnet.

Wenn die Temperatur des Ofens so weit gesunken ist, daß man sie zu ertragen vermag, so nimmt man die Gefäße oder Topfe heraus, um die verkohlten Knochen auszuleeren. Sollten einige der Knochen zum Theil der Einwirkung des Feuers entgangen seyn, was man leicht an ihrer weißlich=rothlichen Farbe erkennt, so mußte man diese ausscheiden, um sie neuerdings wieder zu calciniren. Manch= mal geschieht es wohl auch, daß einige Knochen ganz weiß gebrannt werden. Dieß ereignet sich, wenn Luft in die Brenngefäße eindringt; denn der Sauerstoff der Luft verbindet sich mit dem Kohlenstoffe und der Knochengallerte, wodurch diese Substanzen in Kohlensäure verwanzdelt werden und vollkommen verschwinden. Die weißgebrannten Knochen müssen sorgfältig entfernt werden, benn sie sind zur Entfärbung ganz untauglich.

Bei dieser Umwandlung der Anochen in thierische Rohle geht nun Folgendes vor. Die Anochen bestehen hauptsächlich aus zwei Substanzen, 1) aus einer erdigen salzigen Masse (phosphorsaurem und kohlensaurem Kalke), der im Feuer beinahe keine Beränderung erleidet, und 2) aus einer organischen thierischen Substanz (Gallerte), welche die erz dige Substanz umgibt, und die Anochen in der ihnen eigenen Form erz hält. Bei der höheren Tempergtur wirken die Bestandtheile der Galzlerte auf einander ein, und hierdurch entstehen einerseits suchtige Stosse.

38 Fabrifation, Anwendung u. Wieberbelebung ber thierifden Rohle.

welche durch die Fugen der Gefäße entweichen und verbrennen, ans dererseits ein fester Körper, der Kohlenstoff, welcher innig mit den erdizgen Substanzen vermengt bleibt, und dieses Gemenge ist es, welches die käufliche thierische Kohle bildet.

Die Fabrikation der thierischen Kohle gewährt, wenn man den Fasbrikanten, die sich mit ihr beschäftigen, glauben darf, geringe Vortheile; auch mussen bei ihr alle Producte, die die Knochen geben, auf das Sorgsfältigste benuzt werden. So sucht man sene Knochen, die etwas mehr Fett und Mark enthalten, vor dem Calciniren aus, zerschlägt sie, siedet sie einige Stunden lang mit Wasser aus, und nimmt dann nach dem Erkalten das auf der Obersläche angesammelte Fett ab. Dieses Fett, welches ziemlich fest ist, eignet sich zu verschiedenen Zweken; so dient es, wenn es mit Mohn: oder Repsöhl halb flussig gemacht worden, sehr gut zum Einsetzen von Maschinen, Käderwerken, indem es wohlfeiler zu stehen kommt, als das Klauensett. Eben so läßt sich dieses ausgeskochte Fett zur Fabrikation von Seise, Kerzen u. dergl. benuzen.

In der Gegend von Lille, wo man nichts von dem, was als Dunsger verwendet werden kann, unbenuzt verloren gehen läßt, verwendet man die Rnochenbrühe als Dungmittel, wozu sie sehr gute Dienste leissten soll. Ein Fabrikant thierischer Rohle versicherte mich, daß der Ertrag der Anochenbrühe, welche er verkaufte, die Rosten der Rohlen und des zur Gewinnung des Fettes nothigen Arbeitslohnes vollkommen erseit, so daß ihm das Fett auf diese Weise nichts kostet, obschon er 5 Procent davon gewinnt. Das Kilogramm dieses Fettes verkauft er zu 80 Cent., wodurch die Anschaffungskosten der Knochen merklich verzmindert werden.

Die Knochen verlieren bei der Calcination oder bei der Umwandlung in thierische Rohle beiläufig 40 Procent ihres Gewichtes. Am meisten werden die Knochen aus den Küchen geschätt. Die Köhrenknochen und die compacten Knochen überhaupt, wie z. B. die Schenkel= und Unterschenkelknochen, gelten mehr als die Kopfknochen, und als die Knochen der übrigen Theile, die gewöhnlich mehr oder minder große schwammige Höhlen enthalten, und daher bei der Calcination auch einen großen Gewichtsverlust erleiden.

Allte Knochen, die lange Zeit über der Luft ausgesezt, oder in der Erde vergraben waren, taugen nicht zur thierischen Kohle, ins dem sie bereits den größten Theil der in ihnen enthaltenen Gallerte verloren haben. Knochen dieser Art erkennt man sehr leicht an ihrem matten und rauhen Aussehen, so wie an ihrer größeren Leichtigkeit. Die Zähne der Thiere endlich geben, da sie nur wenig Gallerte entshalten, gleichfalls keine thierische Kohle; sie sind es, die die weißen matten Theilchen bilden, die man in dem känflichen Fabrikate bes

- - - myb

Fabrikation, Anwendung u. Wiederbelebung der thierischen Kohle. 39 merkt; denn obschon die Fabrikanten die Untauglichkeit der Zähne sehr wohl wissen, so scheuen sie doch die Ausscheidung derselben wes gen des Gewichtsverlustes, den sie sonst erleiden würden.

Wir haben schon oben bemerkt, daß man alle steischigen und faserigen Theile sorgfältig von den Knochen trennen muß, und könenen den Fabrikanten diese Vorsichtsmaßregel nicht genug empfehlen; vernachlässigt man sie, so erhält man eine thierische Kohle, welche mit einer bedeutenden Menge glänzender, gar nicht entfärbender und vollkommen unnüzer Kohle vermengt ist.

Die thierische Rohle muß, wenn sie gut bereitet ist, eine schwarze, matte, sehr dunkle Farbe haben; hat die Farbe einen Stich ins Roth-liche, so ist dieß ein Zeichen, daß die Calcination nicht vollkommen genug geschehen. Findet man weiße Punkte in ihr, so rühren die-felben entweder davon her, daß die Zähne nicht ausgesucht worden, voler daß man einige weiß gebrannte Knochen unter den übrigen ließ.

Ich hatte mir, um diesem Auffage mehr Bollkommenheit zu geben, vorgenommen auch den Preis anzugeben, auf welchen diese ent= farbende Substang zu stehen kommt; ich erkundigte mich baber zur Erganzung meines eigenen Wissens in dieser hinficht bei mehreren Fabrifanten, muß aber gestehen, baß ich nicht im Stande war, mir bie gehörige Aufklarung hieruber zu verschaffen. Bei allen Fabrikan= ten, bei denen ich anktopfte, fand ich Mund und Thure verschloffen. Sie behaupten zwar fammtlich, daß ihre Fabrifation ihnen nur ei= nen fehr geringen Gewinn abwerfe; allein aus der Geheimnifframe= rei, mit der fie alle ihre Operationen umgeben, lagt fich gerade bas Gegentheil vermuthen: Ich glaube daher, daß dieß ein Grund mehr fenn durfte, der die Runkelrubenguter-Fabrikanten gur eigenen Bereitung ihres Bedarfes an thierischer Rohle bestimmen sollte. Gie wer= den ganz gewiß ihren Vortheil dabei finden; die Rohle wird ihnen wohlfeiler zu stehen kommen; sie werden die oft nicht unbedeutenden Transportkoften ersparen, und immer von der Gute und Beschaffen= heit ihres Fabrikates überzeugt senn. Die ganze Fabrikation ift zu= verlässig nicht so schwierig, als man es allgemein glauben machen modte; einige wenig kostspielige Bersuche werden, ich bin es überzeugt, schnell zur wunschenswerthen Bollkommenheit führen.

Bon bem Pulverisiren ber gebrannten Anochen.

Die Knochen haben, wenn sie ans den Calcinirgefäßen kommen, noch dieselbe Form, die sie vor der Calcination hatten; man muß sie daher, um sich ihrer bedienen zu können, mahlen oder auf andere Weise zerkleinern. Die Methoden, deren man sich hierzu bedient, sind folgende,

- Line I

40 Fabrifation, Anwendung u. Wiederbelebung ber thierifchen Rohle.

Die Anochen haben vor dem Calciniren eine bedeutende Sarte, und laffen fich nur schwer zerkleinern; durch die Einwirkung des Keuers werden sie aber sehr bruchig und zerreiblich. Deffen ungeach= tet sind ziemlich starke Maschinen nothig, um die gebrannten Anochen fo zu zermalmen, wie man fie gur Buterfabrifation braucht. geeignetste biefer Maschinen scheint mir eine Art von Muble, in welder man einen fenkrechten Muhlftein mittelft eines gehorigen Trieb= werkes in einem Beken aus Stein umtreibt. Man bringt bie ge= brannten Knochen unter den Muhlftein, und sammelt von Zeit gu Zeit die auf diese Weise gemahlene Rohle. Die Stufe, welche ju groß bleiben, werden mit der hand ausgesucht und noch ein Mal in die Muble gebracht; die kleineren Stute hingegen wirft man auf ein Sieb aus Metalldraht, deffen Maschen ber Keinheit der Rorner, Die man bezwekt, angemeffen find. 7) Statt ber Siebe kann man auch eine Beutelvorrichtung anbringen, beren Cylinder in seiner Breite mit einem Drahtgewebe von verschiedener Beite ausgestattet ift. Bum Umbreben biefer Beutelvorrichtung fann man fich, wenn man will, deffelben Triebwerkes bedienen, welches den Muhlftein in Bewegung fegt.

Einige Fabrikanten, denen der eben beschriebene Apparat zu kostspielig und zu complicirt vorkommt, wenden eine Mühle an, die in ihrem Baue den gewöhnlichen Kaffeemühlen ähnlich, aber weit stärker ist. Man hat bemerkt, daß die Knochen die Theile, gegen welche sie gerieben werden, bald abnüzen; dessen ungeachtet sieht man aber diese Art von Mühle in vielen Fabriken, obschon jede Zuskerfabrik ein Triebwerk besizt, dessen sie sich nach Beendigung der Zukerfabrikation zum Zerkleinern der Knochen bedienen konnte.

Die thierische Kohle, die ihrem Zweke am besten entspricht, soll ein grobes, dem Schießpulver ähnliches Pulver bilden; es darf wes det mit zu feinem Staube, noch mit zu groben Theilen vermengt seyn.

Von der Behandlung der thierischen Kohle zur Verstär= kung ihrer entfärbenden Kraft.

Ich habe bereits oben bemerkt, daß die Anochenkohle die Eigensschaft zu entfärben im höchsten Grade besitzt man muß mit den Urssachen hiervon bekannt senn, um die Operation, die ich weiter unten beschreiben werde, gehörig verstehen zu können.

The board

<sup>7)</sup> Eine Kohle, die zu fein gemahlen ist, macht bisweilen beim Filtriren Schwierigkeiten, besonders wenn sie in großer Menge unter die Kohlenkorner gesmengt ist, und wenn man mit sehr trüben Syrupen zu thun hat. Diesen Unansnehmlichkeiten läßt sich jedoch abhelsen, wenn man auf den Boden der Filter eine Kohle bringt, die nur sehr wenig Kohlenstaub enthält, und wenn man die zunächst darauf folgende Kohle nicht eindrükt, sondern loker läßt. U. d. D.

Die weichen thierischen Theile geben eine Rohle, welche reiner ift als die Anochenkohle, und boch wirkt dieselbe weniger entfarbend, weil deren einzelne Theilchen nicht getrennt oder aufgeschlossen sind, und durch nichts veranlaßt werden fich mit dem Farbestoffe zu ver= binden ober ihn anzuziehen. Es scheint, daß diese kohligen, dicht an einander gebrängten Theilchen wegen ihrer gegenseitigen Unziehungs, fraft alle Wirkung auf die fie umgebenden Substanzen bemmen. 8)

Bei ber Knochenkohle hingegen verhalt fich bieß gang anders, hier ist die Roble, welche von der Verkohlung der Gallerte berrührt, burch ben phosphorsauren Ralk vertheilt, und folglich zur Entfar= bung gang geeignet, indem die moleculare Attractivfraft ber Roblens theilchen unter einander hier nicht mehr Statt findet, und indem sich die Roble unter Verhältnissen befindet, welche der Anziehung des Farbestoffes und der Berbindung beffelben mit der Roble gunftig find. Betrachtet man jedoch das dichte Gewebe der Knochen, so wird man finden, daß die durch die Calcination daraus gewonnene Rohle gleichfalls fehr compact fenn muß, und daß dieselbe daber auch nicht alle die Rraft auszuüben im Stande ift, die man von ihr wunschen konnte. Dieg brachte mich auf die Idee die Rohle mit einem Mittel zu behandeln, wodurch beren Poren mehr gedffnet, und fie felbst zur Entfarbung tauglicher wird. Das Berfahren bierbei ist folgendes.

Man gießt in eine holzerne Rufe, welche 3 Sectoliter faffen fann, einen Sectoliter Baffer, und mengt unter diefes Baffer mit= telft eines hölzernen Ruhrstofes 10 Kilogramme Galgfäure. dieser sauren Flussigkeit vermengt man unter beständigem Umrühren 100 Kilogr. thierische Rohle. Man lagt die ganze Masse 48 Stun= ben lang weichen, wobei man fie den Tag über 4 bis 5 Mal um= rubrt. Ift dieß geschehen, so schüttet man die über der Roble fte= hende Flussigkeit als unbrauchbar weg, mahrend man die Roble in die Dumont'schen Filter oder in andere abnliche Borrichtungen bringt, und fie daselbst so lange mit reinem Baffer auswascht, bis dieses ganz geschmaklos durchläuft. Zum Auswaschen von 100 Ril. Kohle sind 21/2 — 3 Hectoliter Wasser nothig. Wenn die Kohle

<sup>8)</sup> Die thierische Roble ift unter ben entfarbenden Reagentien nicht bas ein= zige, bei welchem ber festere Aggregationszustand ber Entfarbung hinderlich ift. Die Thonerde, deren große Neigung mit den Farbestoffen Verbindungen einzuges hen allgemein bekannt ist, besigt diese Eigenschaft nur im Justande der seinsten Zertheilung, in der Gallerteform, in welcher ihre Theilchen durch eine große Menge Wassers so vertheilt sind, daß baburch deren Wirkung zum Vorschein kommt. Wenn die Thonerde nicht mehr so sein vertheilt ist, so wird sie, wie fein gepülvert sie auch sehn mag, doch keine Verbindung mit den Färbestoffen eins geben; ja ihre Gigenschaft sich mit ben Farbestoffen zu verbinden, wird unter bie= fen Umftanden gang null und nichtig werben.

42 Fabrikation, Anwendung u. Wiederbelebung der thierischen Kohle.

gut ausgewaschen ist, so troknet man sie, indem man sie an einem warmen luftigen Orte in dunnere Schichten ausbreitet.

Die Salzsäure lost bei dieser Operation einen Theil des phosphorsauren und kohlensauren Kalkes auf, erhöht die Porosität der Kohle, und verstärkt dadurch deren entfärbende Wirkung dergestalt, daß man mit 100 Theilen der auf diese Weise zubereiteten Kohle wenigstens eben so viel ausrichtet, als mit 200 Theilen Kohle, die nicht mit Salzsäure behandelt wurden. Es ergibt sich also bei diesem, durchaus nicht umständlichen Verfahren ein wesentlicher Vortheil, indem der Preis der thierischen Kohle im Vergleiche mit den daraus erwachsenden Vortheilen nur unbedeutend erhöht wird. Wenn nämzlich 100 Kilogr. gewöhnlicher thierischer Kohle 20 Franken kosten, so werden 90 Kilogr. präparirte Kohle nur 23 Fr. oder 100 Kilogr. nur 25 Fr. 50 Cent. kosten.

|     | Kilogr.  |     |         |      |     |   |   |   |   |     |    |    |    |    |     |
|-----|----------|-----|---------|------|-----|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|-----|
| 10  | ^        | Sai | lzsåure | Pofi | ten | ÷ | • | • | • | •   | •  | •  | •  | 2  | . — |
| Der | Arbeitel | ohn | fostet  | ٠    | •   | • | • | ٠ | • | • . | •  | •  | ٠  | 1  | 4.5 |
|     |          |     |         |      |     |   |   |   | 1 |     | Su | mu | ıa | 23 | Fr. |

Man erzielt aber hierbei auch noch einen anderen Vortheil, der den Fabrikanten gewiß nicht entgehen wird; denn je weniger thierische Kohle man bei gleichen Resultaten anwendet, um so besser fährt man dabei, weil das Auswaschen der gebrauchten Kohle weniger schwierig ist, und weil weit weniger Syrup verloren geht.

Ich habe die Berechnung der Kosten für 90 Kilogr, angestellt, weil sich, wenn man mit den oben angegebenen Verhältnissen arbeitet, durch die Behandlung der Kohle mit Salzsäure ihr Gewicht um 10 Procent vermindert, indem die Salzsäure dem Gewichte nach so viel phosphorsauren und kohlensauren Kalk auflöst, als sie selbst wiegt. Will man sich von der Richtigkeit dieser Angaben überzeuzgen, so muß man die präparirte Kohle so weit austroknen, als sie es vor der Behandlung mit Salzsäure war, denn sie kann, wenn sie auch ganz troken aussieht, doch immer noch an 10 Proc. Wasser enthalten. Man muß daher auch, wenn man thierische Kohle kauft, immer einen Versuch damit anstellen, um zu sehen, wie viel Wasser in ihr enthalten ist.

Bei dem Untertauchen der Rohle in das gesäuerte Wasser blaht sich das Gemenge auf, und es entwikelt sich ein unangenehmer Gesstank, der in einem eingeschlossenen Raume schädlich werden konnte; man muß diese Arbeit daher in freier Luft oder wenigstens an einem Orte vornehmen, an welchem ein guter Luftzug Statt sindet. Die Gase, die sich während der Operation entwikeln, bestehen aus einem Gemenge von Kohlensaure und Schweselwasserstoff.

- in the

Fabrifation, Anwenbung u. Wiederbelebung ber thierischen Kohle. 43

Bon der Wirkungsart ber Roble als Entfarbungsmittel.

Obschon der Gegenstand, dem dieser Paragraph gewidmet ist, mehr in das Gebiet der Zukerfabrikation, als in jenes der Fabrikation der thierischen Kohle einschlägt, so wird der Nuzen, den vielzleicht mancher daraus ziehen durfte, doch gewiß diesen Abstecher, den ich mir erlaube, entschuldigen.

Die Erfahrung hatte gelehrt, daß die Rohle, dieser vollkommen schwarze Körper, gewisse Substanzen entfärbt. Man wußte dieß; lange Zeit aber blieb es unbekannt, auf welche Weise die Rohle hiers bei wirkt. Einige Chemiker glaubten zwar, daß die Rohle gleich der Thonerde eine eigene Anziehungskraft für die Färbestoffe besize; als lein diese Eigenschaft wurde erst in neuerer Zeit von den H. Bussy und Papen studirt und in ihren gediegenen Abhandlungen hierüber beleuchtet.

Wenn man einen aus gefärbtem Zuker und Wasser bestehenden Sprup unter den der Entfärbung günstigen Umständen mit der thiezrischen Kohle in Berührung bringt, so verbindet sich der Kärbestoss dieses Sprupes sehr innig mit der thierischen Kohle, und eben so bleibt auch die gummige Substanz, welche sich immer in Gesellschaft der gewöhnlichen Zukerarten besindet, daran kleben. Der Geschmak des Sprupes wird dadurch angenehmer, und wenn die Kohle in geshöriger Menge angewendet worden, so wird die Entsärbung vollkomzimen erreicht. Die Kohle ist hierbei eine wahre chemische Berbindung mit dem Färbestosse eingegangen, und diese Berbindung kann nur durch kräftige chemische Agentien oder durch die Einwirkung einer bis zur Rothglühhize gesteigerten Temperatur wieder aufgehoben werden. Die gummige Substanz bleibt nur auf mechanische Weise an der Kohle hängen, und kann daher auch durch wiederholtes Auswaschen wieder entsernt werden.

Hat man es nicht mit einem einfachen Sprupe zu thun, sonz dern handelt es sich um die Entfärbung von Aunkelrübensprup, der bloß mit Kalk geklärt worden, so befinden sich in dem Sprupe nicht bloß färbende und gummige Bestandtheile, sondern auch eine mehr oder minder große Menge Kalk ), wodurch der Sprup sehr deut=

<sup>9)</sup> Wenn man einen Strom kohlensaures Gas durch geklärten Runkelrüben=
faft strömen läßt, so fällt kohlensaurer Kalk nieder, aus dessen Gewicht sich erz gibt, daß jeder Hectoliter Saft noch 55 Grammen Kalk enthält. Wiederholt man diesen Versuch aber mit geklärtem und durch thierische Rohle siltrirten Safte, so wird man nur mehr halb so viel Kalk erhalten, als bei der ersten Operation; und dikt man den geklärten und über Kohle siltrirten Saft zu Sprup ein, und siltrirt man den Sprup neuerdings durch Rohle, so wird derselbe bei dem angez gebenen Versahren nur mehr Spuren von Kalk andeuten. Hieraus erhellt also offendar, daß die thierische Kohle nicht nur die Eigenschaft besigt, den Flüssigkeizten, auf welche man sie wirken läßt, den Kalk zu entziehen, wie dieß Papen

44 Fabrifation, Anwendung u. Wiederbelebung ber thierifchen Roble.

liche alkalische Eigenschaften erhält. ") Die Kohle zieht nun glützlicher Weise auch diese alkalische Substanz an, und verbindet sich inz nig mit ihr. Diese Eigenschaft, in deren Folge ihre Einwirkung auf den Zuker selbst aufgehoben wird, ist um so schäzenswerther, als man deßhalb die Schwefelsäure entbehren kann, deren Anwendung der großen damit verbundenen Nachtheile ungeachtet unvermeidlich war, so lange man die thierische Kohle nicht in so großer Menge benuzte, als dieß heut zu Tage geschieht.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, daß die thierische Rohle brei außerst schäzenswerthe Eigenschaften besigt, die man in keiner anderen Substanz auf folche Weise vereint findet; sie entzieht nam= lich 1) den gefarbten Sprupen ihren Farbestoff; sie benimmt ben Sprupen 2) den Schleim ober ben gummigen Bestandtheil, ber die Arnstallisation des Zukers hemmt; und sie verbindet sich 3) mit bem Ralte, welcher immer in dem Runkelrubenfprup enthalten ift, und beffen Gegenwart bei dem Berfieden bes Syrupes fo laftig ift. Diese Portheile, die den Zukerfabrikanten nun nicht mehr fremd find, fuhr= ten nothwendig zur Anwendung einer größeren Menge thierischer Roble, fo zwar, daß man bald nicht mehr im Stande gewesen ware, ben Bedarf an Rohle zu beken, wenn man nicht daran gedacht hatte, die gebrauchte Rohle wiederzubeleben, d. h. ihr ihre früheren Gi= genschaften wiederzugeben. Diese Wiederbelebung erfordert, wie man gleich sehen wird, ein verschiedenes Berfahren, je nachdem man es mit Roble, die bloß zur Entfarbung einfacher, aus Bufer und Baf= fer bestehender Sprupe, oder mit Roble gu thun hat, die gur Ent= farbung ber alkalischen Runkelruben-Sprupe biente.

Bon ber Wiederbelebung der thierischen Rohle. ")

Wenn man die Wirkungsweise der thierischen Kohle auf die gesfärbten Sprupe gehörig erwogen, so wird man von selbst zu dem Bersahren geleitet, welches bei der Wiederbelebung der Kohle befolgt werden muß. Die gebrauchte Kohle enthält nämlich immer einen Färbestoff, einen schleimigen Bestandtheil, und in gewissen, oben ans geführten Fällen auch Kalk. Das Wasser kann, in gehöriger Quans

zuerst bemerkte, sondern daß die Unwendung von Salzsäure unumgänglich noth= wendig ist, wenn man der gebrauchten Kohle wieder ihre entfärbende Kraft ge= ben will.

<sup>10)</sup> Ich glaubte lange, daß in dem Runkelrübensyrupe Potasche enthalten sen, und erklärte durch diesen Kaligehalt selbst mehrere Erscheinungen, die bei der Fasbrikation von Zuker aus demselben Statt sinden; bei genauerer Beobachtung fand ich jedoch, daß ich mich in dieser Hinsicht getäuscht hatte. U. d. D.

<sup>14)</sup> Ueber die Wiederbelebung der thierischen Kohle wurden im polyt. Journal schon mehrere schäzbare Abhandlungen mitgetheilt; man vergl. besonders Bd. XLI. S. 56 und 419, Bb. XLIII. S. 300, Bd. XLIV. S. 187. A. d. R.

Fabrikation, Anwendung u. Wiederbelebung der thierischen Rohle. 45 tität angewendet, den Schleim entfernen; der Färbestoff kann durch ein starkes Ausglühen zerstört werden, der Kalk endlich, der sich mit der Rohle verband, läßt sich dadurch beseitigen, daß man die Rohle in ein mit Salzsäure gesäuertes Wasser bringt. Dieß sind die von der Theorie angedeuteten Frundlagen des Verfahrens; je genauer man denselben folgt, zu um so besseren Resultaten wird man ge= langen.

Wenn man also gebrauchte thierische Kohle wiederbeleben will, so muß man dieselbe zuerst und so lange mit viel Wasser auswaschen, bis das Wasser ganz ungefärbt von derselben absließt 12); dann läßt man die Kohle abtropfen, und hierauf bringt man sie in eine Trozfenstube, in der man absolut alle Feuchtigkeit aus ihr austreibt. Hierdurch werden der Kohle alle schleimigen und zukerigen Substanzen benommen, die in ihr enthalten waren. Der Schleim und der Zuker konnte zwar auch durch die Calcination zerstört werden; allein dadurch würde auch eine nicht unbedeutende Menge vegetabilischer, glänzender und zur Entfärbung untauglicher Kohle erzeugt werden, so daß es weit besser ist die Kohle vor dem Glühen gehörig auszuwaschen.

Wenn nun die Kohle ausgewaschen und getroknet worden, so muß man ihr den Färbestoff entziehen, und zu diesem Behuse muß man zu einer kräftigen Einwirkung der Hize seine Zuslucht nehmen. Die Calcination allein wurde jedoch nicht hinreichen, wenn sie nicht noch durch andere Umstände unterstützt wurde.

Die thierische Rohle ist ein ziemlich schwerer Korper, dessen Theilchen also schwer auf einander druken; sie ist ferner ein schlechter Wärmeleiter, denn die erhizten Theilchen geben den Wärmestoff, womit sie durchdrungen sind, nur schwer an die benachbarten Theilchen ab. Wenn man z. B. einen mit Rohle gefüllten Tiegel von einiger Größe mitten in ein ziemlich starkes Feuer bringt, so werden die mit den Wänden des Tiegels in Berührung stehenden Schichten schon sehr heiß seyn, während die Hize der in der Mitte besindlichen Schichten noch nicht bedeutend ist. Diese Betrachtungen mußten die Fabrikanten bei den ersten Versuchen zur Wiederbelebung der Rohle

<sup>12)</sup> Dieses Auswaschen der Kohle muß in dem Maße geschehen, in welchem die gebrauchte Kohle aus den Filtern herausgenommen wird. Man bedient sich zu diesem Behuse alter Fasser, deren Dekel man herausgenommen und deren Bosden man durchlöchert hat. Aust den durchlöcherten Seden breitet man ein nicht zu dichtes Tuch, welches mit Rägeln an den Wänden des Fasses befestigt wird, und auf dieses Tuch schüttet man die auszuwaschende Kohle, auf welche man endslich das Wasser gießt. Gebrauchte Kohle, welche mehrere Monate lang liegen geblieben, braucht nicht ausgewaschen zu werden; denn es entsteht dadurch eine Cahrung, durch welche alles Fremdartige, mit Ausnahme des Farbestoffes und des Kalkes, zerstört wird.

46 Fabrifation, Anwendung u. Wieberbelebung ber thierifchen Rohle.

leiten; wenigstens laßt sich bieß aus den Methoden schließen, die sie zu diesem Behufe befolgen.

Man verfährt nach zweierlei Methoden; bei der einen bedient man sich verschiedener Instrumente, mit deren Hulfe man der Kohle während des Glühens eine kreisende Bewegung mittheilt, so daß die erhizten Oberstächen oft verändert werden, und daß der Wärmestoff folglich sämmtliche Theile der Kohle erreichen kann. Dieses Verfahren ist die Wiederbelebung in den Cylindern.

Nach der zweiten Methode bringt man gewisse fremde Korpe, in die Kohle, wodurch dieselbe ohne eine Beränderung ihrer Naturau erleiden, vertheilt und gehoben wird, so daß die Hize selbst bis in die innersten Theilchen eindringen kann. Dieß ist die Wiederbelesbung in Tiegeln mit Dazwischenlegung von Knochen. Wir wollen beide Methoden im Detail betrachten.

Bon der Wiederbelebung der Roble in den Cylindern.

Nach dieser Methode wird die gebrauchte Kohle in gußeiserne Eylinder gebracht, die der Form nach den Cylindern, in denen man den Kassee brennt, ähnlich sind. Diese Cylinder werden in einem Ofen stark erhitt, nach 3 — 4stündigem Glühen herausgenommen, und durch neue erset. Während der Calcination oder des Glühens mussen die Cylinder mehrere Male alle 20 bis 25 Minuten umges dreht werden, damit die Oberstächen der Kohle mehr verändert werden.

Diese Methode hat mehrere Nachtheile; man verbraucht eine zu große Menge Brennmaterial; die Cylinder zerspringen oft wegen des Wechsels von Hize und Kälte, Trokenheit und Feuchtigkeit, und das durch werden die Kosten mehr vermehrt. Ich selbst bediente mich sehr lange Zeit dieser Methode, und eben deswegen kann ich mit allem Rechte rathen dieselbe aufzugeben. Man könnte statt der gußeisernen Cylinder zwar Cylinder aus Eisenblech anwenden; allein diese kommen zu hoch, und verursachen immer noch einen größeren Verbrauch an Vrennmatez rial, und mehr Arbeit.

Von der Wiederbelebung der Kohle mit Dazwischen= legung von Knochen.

Man nimmt frische Knochen, und reinigt und zerkleinert sie, als wenn es sich um die Fabrikation ganz frischer thierischer Rohle handelte. Von diesen Knochen wird auf den Boden der Tiegel oder der eisernen Topfe eine Schichte gelegt; auf diese Schichte Knochen legt man eine ziemlich dike Schichte der wiederzubelebenden Kohle; und auf diese Weise fährt man mit abwechselnden Schichten Knochen und Kohle fort, bis die Tiegel gefüllt sind: die lezte Schichte muß aus Kohle bestehen.

and the second

Fabrifation, Unwendung u. Wiederbelebung ber thierischen Rohle. 47

Die auf diese Weise gefüllten Tiegel werden mit Thon verkittet und in einen Ofen gebracht, in welchem man dann Feuer gibt. Wenn die Dampfe zu brennen aufgehört haben, wenn die Tiegel ganz glühend gezworden sind, so läst man das Feuer ausgehen, und nimmt die Tiegel heraus, wenn die Temperatur erträglich geworden. Dann werden die Tiegel ausgeleert, die groben Knochenstüfe von den feineren Kornern gezsondert, und in die Mühle gebracht.

Die Kohle erleidet unter diesen Umständen einen bedeutenden Grad Dize, bei welchem gewiß aller in ihr enthaltener Färbestoff zerstört vird. Für Fabrikanten thierischer Rohle, welche großen Absaz haben, ist diese Methode nicht mit den geringsten Schwierigkeiten verbunden; ja sie verursacht ihnen sogar, wie ich weiter unten zeigen werde, beinahe keine Auslagen.

Nicht so verhalt sich dieß hingegen bei dem Zukersabrikanten, für welchen die Fabrikation und Wiederbelebung der thierischen Kohle nur Nebensachen sind. Der Zukersabrikant, der diese Methode befolgen wollte, würde durch das Vermengen der gedrauchten Kohle mit frischen Knochen am Ende eine größere Menge Kohle erhalten, als er für seinen Bedarf nöthig hat, so daß er am Ende selbst Kohle verkausen müßte. Dieser Fall ist aber nach meiner Meinung zu vermeiden; denn der Zustersabrikant soll, wie ich glaube, weder Kohle kausen, noch verkausen, und sich mit der Fabrikation seines eigenen Bedarses begnügen. Um aber zu diesem Resultate zu gelangen, soll der Fabrikant, der mit einer hinreichenden Menge Kohle versehen ist, diese Kohle vollkommen wieders beleben können, ohne daß deren Quantität dadurch vermehrt wird, und ohne daß es mit vielen Kosten verbunden wäre.

Wenn nun die Anochen selten werden und zu hoch im Preise steigen sollten, ware es da nicht von großem Nuzen, wenn man dieselbem bis zum Eintritte günstigerer Umstände entbehren konnte? Ich glaube, daß folgende Methode allen diesen Bedingungen entsprechen dürfte.

Von der Wiederbelebung der Kohle mit Dazwischen= legung von Holz.

Man nimmt sehr trokenes Buchen:, Hagebuchen: oder Ulmens holz, und sägt und spaltet es in Stüke von beiläufig 10 Zoll Länge und 2 Zoll Breite. Diese Stüke Holz legt man auf solche Weise auf den Boden der Tiegel oder Gefäße, die zur Aufnahme der Kohle bestimmt sind, daß so viel Zwischenräume als möglich zwischen ihnen bleiben. Wenn in jeden Tiegel beiläufig ein Duzend solcher Stüke Holz gelegt worden, so füllt man sie mit Kohle und schreitet dann zur Ealcination.

48 Fabrifation, Anwendung u. Wiederbelebung ber thierifchen Roble.

Die Details, in die ich nun in Bezug auf diese Operation eins gehen will, konnen bis auf einige wenige Modificationen, die ich ans deuten werde, bei Allem, was bei ähnlichen Calcinationen zu beobsachten ist, als Wegweiser dienen.

Wir wollen annehmen, daß man sich eines Dsens bedient, wie man ihn in der beigefügten Zeichnung abgebildet sieht. Ein solcher Ofen kann beiläufig 60 Tiegel von der aus der Abbildung ersichtz lichen Form fassen. Die Tiegel sind etwas über 10 Zoll hoch; ihr Durchmesser beträgt an der weitesten Stelle etwas über 13 Zollsihre Mündung hat etwas über 10 Zoll im Durchmesser; sie fassen außer dem Holze 20 bis 22 Kilogramme Kohle.

Wenn sammtliche Tiegel mit Kohle gefüllt sind, so stellt man rings um die Wände des Ofens, ausgenommen dem Thürchen gezgenüber, eine Reihe davon. Auf diese erste Reihe stellt man dann eine zweite Reihe, worauf man alle Deffnungen, welche an den Stelzlen, an welchen die Tiegel einander berühren, bestehen, mit Thon verkittet. Auf diese Weise fährt man so lange fort, dis der Osen voll ist; die Topse der obersten Reihe mussen sorgfältig mit einem Dekel verschlossen und mit Thon verkittet werden. Zwischen die Topse oder Tiegel muß ziemlich trokenes Brennholz von verschiez dener Dike und Länge gebracht werden. Wenn der ganze Ofen gezsüllt ist, so verschließt man die Osenthüre mit Ziegelu und Thon, und gibt dann Feuer.

Beiläufig 5 Stunden nach dem Beginne der Feuerung fängt das Holz im Ofen zwischen den Tiegeln zu brennen an; die Tiegel kommen zum Rothglühen, und man sieht aus deren Fugen ziemlich häufig lebhafte Flammen entweichen. In diesem Zustande erhält man den Ofen beiläufig noch 5 Stunden, indem man von Zeit zu Zeit Kohlen nachschürt. 2 — 3 Stunden später, d. h. 13 Stunden nach dem Beginne der Operation, disnet man die Thure des Ofens, und wenn die Temperatur desselben nach 9 — 10 Stunden gehörig herabzesunken ist, so nimmt man die Tiegel heraus, um sie sogleich durch eine neue Tracht zu ersezen.

Die aus dem Dsen genommenen Tiegel läßt man noch einige Zeit über abkühlen, bevor man deren Inhalt auf einen eisernen Durchschlag, dessen Löcher ein Paar Centimeter im Durchmesser has ben, leert. Die thierische Kohle fällt hierbei durch die Löcher, wäherend das Holz, welches man zugleich mit der zu belebenden Kohle in die Tiegel brachte, in ganzen verkohlten Stüken zurükbleibt. Die auf diese Weise erhaltene Holzkohle ist von ausgezeichneter Güte, und kann zu allen Zweken, zu welchen die Holzkohle dient, verwens

Fabrifation, Anwendung u. Wiederbelebung ber thierischen Rohle. 49 det werden; sie enthält gar keine Brande, wenn die Calcination weit genug getrieben worden.

Wenn man mit den oben angegebenen Verhältnissen arbeitet, so wird man etwas weniger als 2 Hectoliter Steinkohlen und beiläufig 14 Scheiter Holz von der Dike eines Armes und 15 Zoll Hohe, und außerdem beiläufig 2 Hectoliter kleines Holz, welches in die Tiegel gelegt wird, verbrauchen. 13) Ein Taglohn reicht für die ganze Arzbeit hin.

Um vollkommen genau zu senn, mussen hierzu noch die Kosten der Unterhaltung und der Abnüzung des Ofens, so wie der Berlust, der durch das Zerspringen der Tiegel entsteht, geschlagen werden. Ich kann zwar hierüber keine ganz bestimmten Daten angeben; allein ich bin überzeugt, daß die Operation, bei welcher ich immer 1200 bis 1400 wiederbelebte Kohle erhalte, sehr vortheilhaft ist.

Das in die Tiegel gelegte Holz spielt eine sehr wichtige Molle; es hindert, daß sich die Rohle nicht fest an einander legt; die Dampfe, die sich in der Hize aus dem Holze entwikeln, zertheilen die Rohle, durch welche sie sich einen Weg bahnen mussen, und entstinden sich, sobald sie in den Dfen gelangen, wo sie dann die Hize des Feuers bedeutend erhöhen.

Das Holz hat einen Vortheil vor den Anochen voraus, den wir nicht umgehen durfen; es verbreitet nämlich beim Beginne der Opezration keinen so unangenehmen ammoniakalischen Geruch, so daß die Wiederbelebung aller Orten geschehen kann, ohne daß Jemand das durch belästigt wurde.

Wenn die Tiegel nur mit Knochen allein gefüllt sind, wie dieß bei der Fabrikation der thierischen Kohle der Fall ist, so entwikeln diese Knochen offenbar eine außerordentliche Menge brennbarer Gase oder Dampfe. Die Quantität Brennmaterial, welche nothig ist, um diese Dampfe zu entwikeln und deren Entzündung zu bewirken, braucht in diesem Falle nicht groß zu seyn, und daher braucht man auch zwischen die Tiegel im Ofen kein Holz zu bringen. Dieses Holz ist hingegen unumgänglich nothwendig, wenn die Wiederbeles bung mit Dazwischenlegung von Holz geschieht; denn in diesem Falle

<sup>13)</sup> Das zwischen die thierische Kohle gelegte Holz verliert, wenn es beinahe ganz troken angewendet wurde, bei der vollkommenen Berbrennung beiläusig 4/5 seines Gewichtes; sein Bolumen vermindert sich aber nur um 3/5. Wenn die 12 Stuke Holz, die man in einen Tiegel bringt, 1250 Grammen (veiläusig 40 glunzen) wiegen, so werden diese 1250 Grammen genau die Stelle von 1250 Grammen men trokener Kohle vertreten. Die thierische Kohle verliert bei der Wiederbelesbung 6 Proc. ihres Gewichtes, ein Berlust, der größten Theils der Feuchtigkeit. Paugeschrieben werden muß, die in ihr enthalten ist, wie troken sie auch scheinen mag.

50 Fabritation, Unwendung u. Dieberbelebung ber thierischen Roble.

geben die Dampfe, die sich entwikeln, weniger Hize. Bei der Wiesderbelebung der Rohle mit Dazwischenlegung von Anochen mußte man nur dann Holz zwischen die Tiegel legen, wenn die Knochen nur in geringer Menge angewendet wurden.

Um zu erfahren, ob die Kohle vollkommen calcinirt ist, muß man die Knochen oder die Stuke Holz, die man dazwischen legte, untersuchen, und sehen, ob diese gehörig verkohlt sind. Fände man mehrere Stuke, die sowohl auf der Oberfläche, als auf dem Bruche keine vollkommen ausgesprochene schwarze Farbe zeigten, so mußte man daraus schließen, daß nicht genug Brennmaterial angewendet wurde, und daß dieses bei der nächsten Calcination vermehrt werzben musse.

Man wird sich erinnern, daß wir bereits oben bemerkten, daß die durch die Calcination wiederbelebte Rohle von zweierlei Art ist, je nachdem fie vorher zu einem Zweke gedient hat. hat man nam= lich thierische Roble ausgeglüht, die bloß zum Entfarben einfacher Sprupe gedient hat, und ift die Calcination vollfommen geschehen, fo wird diese calcinirte ober ausgeglühte thierische Rohle alle Eigen= schaften einer frisch bereiteten Roble besigen, und eben so entfarbend wirken, wie diese. hat man hingegen Roble ausgeglüht, über welche alkalischer Runkelrübensprup filtrirt worden, so wird dieselbe nach dem Ausgluben, wegen der Berbindung des Ralfes mit der thieri= schen Roble noch nicht zum Entfarben taugen; sondern es ift nach meiner Meinung unumganglich nothig, Die Roble bann auf dieselbe Weise, die ich bereits oben angegeben habe, mit verdunter Galgfaure zu behandeln, um ihr wieder ihre entfarbende Rraft zu geben. Der gange Unterschied besteht in diesem Falle barin, bag man bier nicht. 10 Proc., fondern nur 3 Proc. Salzfaure anzuwenden hat, ba diese Menge hinreicht, um der Rohle die alkalische Substang, die sie aufgenommen haben fonnte, wieber zu entziehen.

Man kann die thierische Kohle so oft ausglühen oder wiederbes leben, als man will, und sie wird jedes Mal wieder gut seyn. Da die Calcination, deren man sich hierzu bedient, jedoch wegen der dazu erforderlichen Apparate eine kostspielige Operation ist, so trachetete man eine Methode aussindig zu machen, nach welcher man auf eine leichtere und wohlfeilere Weise zu demselben Zweke gelangen konnte. Man hat daher in dieser Absicht die Gährung in Vorschlag gebracht, indem, wie man sagte, der Färbestoff hierdurch zerstört werz den würde, so daß die Kohle sicher wieder ihre früheren Eigenschafzten erlangen müßte. Wenn diese Methode aber auch im ersten Augenblike einige günstige Erfolge hoffen läßt, so wird man doch bei einigem Nachdenken gleich sinden, was man von ihr zu erwarten

Fahrikation, Anwendung u. Wiederbelsbung ber thietischen Kohle 51 hat. Die Gährung wird zwar den Zuker und den schleimigen Bez standtheil, ") die bloß auf der Obersläche verd Kohle haften blieben,

zerstidren, keineswegs aber den Farbestoff; denn dieser ist eine innige Verbindung mit der Kohle eingegangen, zu deren Zerstdrung die Gahrung nicht hinreicht, sondern die nur durch die kräftige Einwirz-kung eines lebhaften Feuers wieder aufgehoben werden kann.

Ich dachte, daß sich die gebrauchte Kohle auch dadurch wieder beleben ließe, wenn man sie abwechselnd mit Alezkali und Salzsäure-behandelte, habe aber später dieses Verfahren wieder aufgegeben. Man erhält auf diese Weise zwar eine Kohle, die alle ihre entfärzbende Kraft wieder erhalten hat; allein das ganze Verfahren ist muhsam und kostspielig.

#### Bon ben funftlichen Rohlen.

Man wußte die großen Dienste, welche die thierische Rohle bei ber Zukerfabrikation leiftet, schon feit langer Zeit zu ichazen; man fühlte, daß es nothig fen, sie in großer Menge anzuwenden, fürch= tete aber zugleich auch die Roften, die daraus erwachsen konnten, und noch mehr den Mangel an Knochen, ber in Folge des größeren Berbrauches eintreten konnte. Man kam daber auf bie Idee eine funftliche Rohle zu bereiten, und fragte fich hierbei: Das ift denn eigentlich die thierische Roble? Die Antwort war: die thieris sche Rohle ist nichts weiter, als Kohlenstoff, welcher durch die in den Anochen enthaltenen falzig serdigen Theile bochft vertheilt ift; und hieraus schloß man, daß sich die thierische Roble leicht funftlich nachmachen ließe. Man ftellte verschiedene Bersuche in Die= fer hinsicht an; die einen vermengten Thon so innig als möglich mit einer bestimmten Quantitat Repobli ober Melasse, und glühten ben hierdurch erhaltenen Brei, fo- wie man es mit ben Anochen gu thun pflegt, in verschlossenen Gefäßen. Die Rohlen, Die man auf diese Weise erhielt, gaben aber nichts weniger als jene Resultate, die man sich davon versprach.

<sup>44)</sup> Hr. Crespel, Sohn des Hrn. Crespel Dellisse, hat diese Eigenschaft der Gahrung den Schleim zu zerstören zur Reinigung der Sake, in
welchen der Runkelrübensaft ausgezogen wird, und welche die Arbeiter fette
Sake (saes gras) nennen, benuzt. Er taucht diese Sake nämlich in eine Flüss
sigkeit, welche aus Melasse und Wasser besteht, und am Araometer 2 — 10°
zeigt, und läßt sie dann an einem warmen Orte einige Tage lang gahren. Der
Schleim, das sogenannte Fett, wird hierbei zerstört, so daß man die Sake nur
mehr mit Wasser auszuwaschen braucht, um sie vollkommen zu entsetten. Hr.
Crespel wird mich entschuldigen, daß ich biese Notiz über sein Bersahren, wels
ches wahrscheinlich manchem Fabrikanten wünschenswerth und nüzlich seyn dürste,
bekannt machte, ohne seine Ermächtigung hierzu eingeholt zu haben.
U. d. D.

Andere hielten fich fur Huger, und vermischten ben Thon nicht mit vegetabilischen Substangen, sonbern mit Blut, einer mafferigen Gallerte= ober Leimauflbfung f. bgl. Ihre Bemuhungen hatten aber feinen befferen Erfolg, und fonnten ihn auch nicht haben. Knochen ist nämlich die Gallerte, welche eigentlich allein die Roble bildet, außerft fein in ber erdigen Daffe vertheilt; jedes Atom Gal= lerte ift so zu fagen burch ein beinahe unfühlbares Theilchen erdi= ger Substang von dem nachsten Atom geschieden, und eine folche Beschaffenheit ift, wie es scheint, nothig, um eine entfarbende Roble Bei der fünftlichen Maffe, die man bereitete, ift das Gemenge zu grob; es entfernt fich zu weit von jener innigen Un= einanderreihung der Bestandtheile in den Knochen. Die Bersuche, die man in dieser hinsicht anstellte, blieben baber sammtlich erfolg los, und wurden aufgegeben, ohne daß man deghalb aus den Augen verlor, wie nothwendig es fen, ein Mittel ausfindig zu machen, wel= ches eine größere Anwendung ber thierischen Roble möglich machte. Dieß führte zur Wiederbelebung ber bereits gebrauchten Roble, beren Wichtigkeit aus Dbigem hinreichend hervorgeht.

Mit Stillschweigen übergehe ich jene Substanzen, denen einige Fabrikanten fälschlich entfärbende Eigenschaften zuschreiben, wie z. B. die ausgeloschte Steinkohlengluth oder ausgeloschte Holzkohlen; alle diese Substanzen sind zwar im Stande aus dem Sprupe verschiedene nicht darin aufgeloste, sondern bloß darin schwebende Substanzen abzuscheiden, wenn man ihn über dieselben filtrirt; sie haben aber durchaus keine Wirkung auf dessen Färbestoff, und konnen denselben daher auch nicht beseitigen.

Bemerkungen über die Ausmittelung der Gute der thierischen Rohle.

Nicht selten beklagen sich die Zukerfabrikanten über die schlechte Beschaffenheit der Rohle, die ihnen geliefert wird; und machen sie den Rohlenfabrikanten hierüber Vorwürfe, so schieben diese die Schuld auf die geringe Sorgfalt, mit der die Zukerfabrikanten verfahren, oder auf irgend andere bei der Fabrikation begangene Fehler. Beide Theile konnen hier Recht haben.

Wenn die Rohle schlecht in die Filter eingerichtet wird; wenn die Sprupe, die man auf die Rohle gießt, sehr viel Schleim entshalten oder sehr alkalisch sind, so wird die Rohle, wenn sie auch noch so gut ist, doch nur schwach entfärben, und dann muß der Zukerfabrikant, wenn er gerecht ist, gestehen, daß die Schuld an ihm liege.

Geschieht es aber nicht auch den Kohlenfabrikanten, daß sie wiederbelebte, mit frischer Rohle vermengte Rohle verkaufen, und daß die gebrauchte Kohle nicht so vollkommen geglüht wurde, als es nothig ist? Wir wollen nicht in eine Untersuchung dieser Fragen eingehen, sondern uns mit der Angabe der Mittel, deren sich die Fabrikanten zur Erforschung der Güte der thierischen Kohle bedies nen können, begnügen.

100 Theile thierische Kohle bestehen im Allgemeinen, wenn sie gut bereitet ist, aus 90 Theilen salzig verdiger Substanzen und aus 10 Theilen eigentlicher Kohle: Diese Verhältnisse können um nicht mehr als 2 Hunderttheile wechseln, und um sich zu versichern, daß diese Verhältnisse auch wirklich bestehen, braucht man bloß folgendes Verfahren einzuschlagen.

Man gibt 10 Gramme fehr fein gepulverte Roble in eine Phiole, übergießt fie in biefer mit 30 Grammen Daffer und 10 Grammen Galpeterfaure, und fest bie Phiole dann auf einem eifer= nen Poffel ober auf eine andere Beise auf eine bunne Schichte Sand. Diese ganze Vorrichtung bringe man über ein ziemlich lebhaftes Feuer, damit die Fluffigkeit zum Gieden fomme; nach vier= relftundigem Sieden nehme man die Phiole vom Feuer und gieße beren Inhalt fo wie auch das Wasser, womit man sie auswascht, auf ein Filter aus Fliefpapier. : Wenn bas auf bem Filter gurufbleibende schwarze Pulver gehörig ausgewaschen und getroknet morben, fo nimmt man es mit Sulfe eines Meffere forgfältig von bem Papiere ab, und behandelt es noch ein Mal auf dieselbe Beise. Das auf dem zweiten Filter zurutbleibende Pulver gibt, wenn es gehörig getrofnet worden, das Gewicht des in der thierischen Roble enthalte= nen Kohlenstoffes, 16) welches einen Gramm betragen muß. Ware das Gewicht des Rohlenpulvers großer, so kounte man daraus schlie: Ben, daß Sand ober irgend eine andere in Salpeterfaure unauflos. liche Substanz unter die thierische Rohle-gemengt sey.

Ich empfehle noch folgenden Versuch. Man bringe einen kleisnen Tiegel zwischen brennende Rohlen, werfe 10 Gramme hochst fein gepülverte thierische Rohle in denselben, und fahre dann, wähsend man die Masse von Zeit zu Zeit mit einem eisernen Stabe umsrührt, so lange zu feuern fort, bis das in dem Tiegel enthaltene Pulver ganz weiß wird. Dieses Pulver muß nun durch das Calci-

<sup>15)-</sup>Die wiederbelebte thierische Kohle zeigt, obschon sie eine etwas gtößere Menge kohlige Theile enthalten zu mussen scheint, als die frische Kohle, bei der Analyse doch keine größere Menge davon; es läßt sich daher hieraus schließen, daß schon eine sehr geringe Menge Färbestoss zur Sättigung ober Ubstumpfung der entfärbenden Kraft der Kohle hinreichend sey.

niren ein Zehntel seines Gewichtes verloren haben; ergabe sich ein anderes Verhaltniß, so konnte man daraus schließen, daß die thierische Rohle verfälscht sen. Bei diesem Versuche werden nämlich alle kohligen Theile verbrannt, während die salzigserdigen Substanzen, auf welche das Feuer keine Witkung außert, unverändert in dem Tiegel zurükbleiben.

Einige Fabrikanten haben behauptet, daß man betrügerischer Weise auch gebrauchte Kohle in den Handel bringe, die nicht wieder= belebt worden. Mir ist ein solcher Betrug nie vorgekommen; gesischähe er aber wirklich, so ließe er sich leicht auf folgende Weise erkennen.

Man bringe die verdächtige Rohle, nachdem man sie drei oder vier Mal in Wasser ausgekocht, neuerdings in ganz reines Wasser, seze ihr auf 10 Gramme Rohle 2 Gramme Aezkali (sogenannten Aezstein) zu, lasse das Gemenge eine Viertelstunde lang sieden, und filtrire es durch Fließpapier, welches vorher mit heißem Wasser auszewaschen worden. Wenn die durch das Filter laufende Flüssigkeit gefärbt ist, so ist es gewiß, daß die fragliche Kohle bereits gesbraucht, und nicht wiederbelebt worden, oder daß die Wiederbelebung schlecht geschaff, und daß die Kohle folglich nicht zum Entfärben täuge.

Ich glaube hiermit Alles berührt zu haben, was dem Fabrikansten zu wissen nothig oder nüglich ist, und will das Wesentliche nur noch ein Mal in wenigen Worten zusammenfassen:

Die thierische Rohle wirkt unter allen Substanzen, welche die Eigenschaft zn entfarben haben, am kräftigsten auf die Sprupe, und kann daher weder bei der Zukerraffination, noch bei der Runkelz rübenzukerfabrikation auf irgend eine andere Weise ersezt werden.

Die Knochen, aus denen die Kohle bereitet werden soll, missen sorfaltig von allen mit ihnen vermengten Substanzen gereinigt werden. Das Calciniren der Knochen muß in verschlossenen Gefässen geschehen.

Durch gekörige Behandlung der thierischen Kohle mit Salzsäure wird deren entfärbende Kraft bedeutend erhöht.

Die Wirkung der thierischen Rohle beruht darauf, daß sie sich finig mit dem Färbestoffe verbindet, und daß sie den Syrupen ihre alkalische, beim Versieden so nachtheilige Eigenschaft benimmt.

Die Wiederbelebung der Kohle ist eine sehr vortheilhafte Operation, welche von den Zukerfabrikanten selbst betrieben werden soll, und eine starke Calcination ist das einzige Mittel, wodurch sich eine vollkommene Wiederbelebung erzielen läßt.

Um die Wiederbelebung leicht und sicher zu machen, muß bie

Fabrifation, Anwenbung u. Wieberbelebung ber thierischen Rohle. 55 gebrauchte Rohle mit Knochen oder mit Holz vermengt werden; ober wenn man dieß nicht will, muß man fich beweglicher Tiegel, b. h. Cylinder bedienen, bet benen die Arbeit jedoch bober gu fteben fommt.

Wenn man Rohle, die zum Entfärben alkalischer Sprupe ges dient hat, wiederbeleben will, so reicht die Calcination allein nicht aus, sondern die ausgeglühte Rohle muß auch noch mit einer gerin= gen Menge Galgfaure behandelt werden.

Die künstlichen Rohlen sowohl, als die vegetabilische Rohle er= sezen die thierische Rohle bei Weitem nicht, weil sich die Theilchen diefer Rohlen in einem zu bichten Aggregatzustande befinden.

Gelbschte Steinkohlens ober Holzgluth wirkt nur filtrirend, aber nicht entfarbend.

Bur Ermittelung ber Gute ber thierischen Rohle muß man fie mit Salpeterfaure behandeln, oder in einem offenen Tiegel ausglus hen; und bei der Behandlung der thierischen Rohle mit verdunnter Salpeterfaure muß dieselbe ein Zehntel unaufloslichen Rufftandes geben.

Gute Roble verliert beim Calciniren den zehnten Theil ihres Gewichtes.

Wenn man frische ober wiederbelebte Roble mit Alegkali fiebet, fo erhalt man beim Filtriren eine farblofe Fluffigfeit; ftellt man ben Ber= fuch aber mit gebrauchter ober unvollfommen belebter Roble an, fo er= halt man, wenn die Rohle auch noch so gut ausgewaschen worden, im= mer eine gefarbte Bluffigfeit.

#### Bemerkungen über den Bau bes Dfens.

Die Dete des Dfens ift nicht gewolbt, sondern fie besteht aus fla= den Gifenschienen, auf welche Bakfteine zu liegen kommen, bie bann mit Dachziegeln belegt werben. Die flach gelegten Gisenschienen wer= ben von Gifenstangen getragen, welche auf die Rante gelegt find, und von Schlaubern, welche an irgend einem firen Punkte unter bem Dfen befestigt find.

Die Flamme und die Bize foll, wenn fie aus bem Dfen austritt, nicht gleich in ben fenfrechten Rauchfang gelangen, sondern man foll sie in einen Feuerzug leiten, welcher mit dem Dfen parallel lauft, und eben fo breit ift, wie ber Dfen felbft. Diefer Fenergug muß von Gifen= stangen getragen werden; da bie Size in bemfelben jedoch nicht fo groß ift, so bedarf es hier keiner auf die Kanten gelegten Stangen und kei= Man erhalt auf diese Beise eine Flache, auf ber man ner Schlaudern. die ausgewaschene Rohle troknen kann; und dieser Trokenherd wird um so größer werden, je weiter ber Rauchfang von dem Dfen entfernt ift.

56 Fabrifation, Anwendung u. Wieberbelebung ber thierischen Rohle.

Wenn man den herd und das Aschenloch unter ber Erde anbringt, so wird der Trokenherd eine tiefere Stellung erhalten, so daß man die auf denselben gebrachte Roble leichter umrühren kann.

Die Thure, bei welcher man die Topfe oder die Tiegel in den Ofen bringt, muß, wenn der Ofen gefüllt ist, mit Ziegeln und Thon verschlossen werden. Gut ist es, wenn man in der Mitte dieses Mauerz werkes, welches bei jeder Operation erneuert werden muß, einen schmiedeisernen Ring von einigen Zollen im Durchmesser anbringt. Durch diesen Ring, welcher mit einem starten Eisenbleche verschlossen werden muß, kann man nämlich in das Junere des Ofens sehen. Manchmal wird auch die ganze Deffnung mit einem Ofenthurchen aus Eisenblech verschlossen, wo jedoch mehr Hize verloren geht.

Damit der Dfen schneller auskühlen kann, muß an der der eben beschriebenen Thure gegenüber liegenden Seite des Ofens eine zweite Thure angebracht seyn. Wenn man nämlich diese zweite Thure gleichfalls bffnet, so entsteht ein Luftzug im Ofen, in Folge dessen die Temperatur weit schneller sinkt. Die in der Zeichnung darges stellten Topfe oder Tiegel sind etwas zu hoch; ihre Größe soll von der Art seyn, daß man vier solcher Tiegel auf einander stellen kann.

#### Erflarung der Abbildung.

Rig. 20 ift ein Durchschnitt bes Dfens nach ber Linie AB.

Fig. 21 ist ein Durchschnitt nach ber Linie CD.

Sig. 22 ein Grundrif in der Sohe von EF.

Fig. 23 ein Grundriß über bem Dfen genommen.

a ist eine zum Feuerherde f führende Stiege.

b find die Gewolbe, auf benen die Topfe oder Tiegel ruben.

c, die Raume, durch welche die Flamme und der Rauch dringen.

d, der in den Rauchfang führende Teuerzug.

e, die Thure des Feuerherdes.

f, der Feuerherd.

g, gußeiferne Roftstangen.

h, das Alfchenloch.

i, ein freier Raum vor dem Dfen.

i, ber Raum, in welchem die Tiegel untergebracht werben.

k, die Thure, bei welcher die Tiegel eingesezt und herausge= nommen werden.

1, der Trofenherd.

m, Canale aus Eisenblech, bei welchen die getroknete Rohle heransgeschafft wird.

n, eiserne Stangen, auf benen die Baksteine und Dachziegel, die den Trokenherd bilden, ruhen.

- o, eiserne, auf die Rante gelegte Stangen, auf benen die Stans gen n ruhen.
- p, Schlaudern, welche mittelst Haken an den Stangen o befestigt sind.
- q, eine der Thure k gegenüber angebrachte Thure, welche zur Beschleunigung des Erkaltens des Dfens gedffnet wird.
- r, ein Pfropf, der zum Verschließen des Gukloches dient, wels ches in dem Mauerwerke der Thure gelassen ist.

#### X.

Ueber die Verfahrungsarten der Chinesen bei der Vereistung der Tusche; aus der Encyclopédie japonaise ausgezogen von Hrn. Stanislaus Julien.

Mus den Annales de Chimie et de Physique. Julius 1833, S. 308.

Ehemals bereitete man die Tusche mit schwarzer Erde 16), daher das Zeichen, dessen man sich noch heut zu Tage für dieselbe bedient, aus zwei über einander stehenden Buchstaben besteht, wovon der eine schwärz und der andere Erde bedeutet.

Man bereitet eine sehr geschätte Tusche mit Ruß. Man wendet Fichtenruß an, welchen man mit dem Safte der Rinde des Baumes Kin vermengt und mit thierischem Leim, um ihn zu binden und
ihm Consistenz zu geben. Einige sezen auch ein wohlriechendes Praparat zu.

Gewöhnlich bringt man in einen Dfen Ruß, den man zwei ober

<sup>16)</sup> Mit Unredit glauben einige Perfonen, daß man bie Tufche mit ber Fluf= sigkeit bes Dintensisches ober bes Uchtfußes bereitet. Mit dieser Flussigkeit, welche schwarz wie Dinte ift, kann man allerdings schreiben, nach Berlauf eines Jahres verschwinden die Schriftzuge aber ganzlich und das Papier bleibt ganz weiß zu= rut. (Encyclopedie japonaise liv. LI, p. 19.) Hr. Cuvier theilte sein gan= 3es Leben lang biesen Irrthum bes chinesischen Schriftstellers. Wir lesen in seinen Abhandlungen über die Geschichte ber Mollusten: "Diese Fluffigkeit (bie bes Uchtfußes) ist von berfelben Urt wie bie achte chinesische Tusche und kann leztere Swammerbam hatte-fchon vermuthet, bag bie Tufdje nichte Underes als die Dinte des Dintensisches ist; und bekanntlich bereitet man auch jezt in Italien baraus eine Tusche, welche sich von der chinesischen bloß dadurch untersscheidet, daß sie nicht ganz so schwarz ist. Hr. Bosc versichert, daß die Chinessen ihre Tusche mit der Flussieit der sepia rugosa bereiten. Ich habe mich durch Versuche überzeugt, daß die Flussieit des Achtsuses und der Seekaze sich ber dinesischen Tufche mehr nabert als die bes Dintensisches. Man prest fie aus bem Bellengewebe aus, worin fie im Bustande eines etwas diken Breies enthalten ist; sie weicht sich aber im Wasser auf und farbt eine große Menge bavon sogleich. Schwarz. Man konnte aus ber Bereitung von Tufche mit biefer Fluffigkeit leicht einen kleinen Industriezweig machen, befonders an ben Ruften, wo biefe Thiere sehr zahlreich-sind. Da die gute Tusche sehr theuer ist und bei einem niedrigeren Preise berfelben gewiß eine größere Unwendung Savon gemacht wurde, fo lagt fich erwarten, daß ein folder Fabrikationezweig vortheilhaft mare." Unm. bes frang. Ueb.

brei Mal mit Hanfdhl knetet (nach Du Halbe mit Sesamdhl) und macht bann baraus kleine Brode, die man bakt.

Es war unter der Dynastie Thang (von 618 bis 904), daß man ansing Tusche mit Ruß (Fichtenruß) zu bereiten. Li=Ting= kouei, welcher unter dieser Dynastie lebte, gelang es sie so hart wie Stein zu machen.

Unter der Dynastie der Sung (von 960 bis 1278) fing Tchang-iu an vom Kampher und Moschus bei der Tuschebereitung Gebrauch zu machen. Er war auch der erste, welcher die Tuschtäfelchen mit Blattzgold verzierte.

Wenn die Tusche zu alt ist, verschwindet der thierische Leim gänzlich und die Züge haben dann keinen Glanz; ist sie zu neu, so waltet der Leim vor und verunreinigt den Pinsel. Damit man sich derselben mit Erfolg bedienen kann, muß sie wenigstens drei ober fünf und höchstens zehn Jahre alt senn. Erst in der lezteren Zeit gelang es Kan-lon ihr alle wünschbaren Eigenschaften zu ertheilen.

Ehemals bewahrten die Tuschfabrikanten die Tusche in Sakchen aus Leopardhäuten auf, um sie gegen die Feuchtigkeit zu verwahren; auch in gefirnißten und luftdicht verschlossenen Kästchen, um ihren Glanz zu erhöhen.

Bemerkungen bes japanischen Schriftstellers.

Ehemals war die Tusche, welche man von Nan-king bezog, die geschätteste; sie ist es auch noch hent zu Tage. Unter den verschiestenen Arken von Tusche, die aus diesem Lande kommen, behauptet diesenige, welche mit dem Ruße des Dehles von Housma (jesamum orientale) perfertigt wird, den ersten Rang. Man sezt ihr auch Kampher und Moschus zu, ferner Sast von Hongshoa (carthamus tinctorius), um ihr Glanz zu ertheilen. Man erhält diesen Ruß des Dehles mittelst mehrerer hundert Lampen, über welchen ein metallemer Dekel angebracht ist, um ihn zu sammeln. Von dem Dekel nimmt man den Ruß mittelst einer Feder ab.

Man bereitet auch Tusche mit Fichtenruß, dieß ist aber eine viel geringere Sorte.

Die Tusche in Rugeln (Wan=mé) ist von derselben Art wie diesienige, welche man Thai=phing=mé nennt. Diese beiden mit Fichtensruß bereiteten Sorten bezieht man aus der Umgegend von Nietcheou und Ngao=tcheou. Man kann sie zum Färben der Zeuge anwenden. Den Fichtenruß erhält man aus einem Orte hiong=pe genannt, in der Nähe von Ri=theou, wo man ihn durch Verbrennen der Fichten=knoten bereitet. Die Tusche in Rugelform benuzt man zum Lettern=druf oder zum Zeichnen der Ballen oder Kisten von Handelswaaren.

#### Borfdriften.

- 1) Um auf einen seidenen Stoff zu schreiben, vermischt man ein wenig Ingwersaft mir dem Wasser, worin man die Tusche aufweicht.
- 2) Bei sehr kalter Witterung weicht man die Tusche in Wasser auf, dem man etwas Saft von Fanstsiao (piper nigrum) zugesezt hat; man kann bann schreiben ohne daß sie gefriert.
- 3) Wenn man sehr altes Papier hat, worauf schwer zu schreis ben ist, vermischt man die Tusche mit Saft von Sung-kan (einer Fichtenart); das Papier saugt dann nicht ein, daher die Schriftzuge reiner werden.
- 4) Wenn man sich versichern will, ob die Tusche von guter oder schlechter Qualität ist, bringt man einige Tropfen davon auf eine schwarz gestrnißte Buchse; sie ist vortrefflich, wenn sie eine mit derjenigen des Firnisses genau übereinstimmende Farbe darbietet.
- 5) Man kann sich der Tusche vortheilhaft zum Heilen der Brandmale bedienen; zu diesem Ende weicht man sie in ein wenig Wasser auf, so daß daraus ein diker Brei entsteht, welchen man auf der verbrannten Stelle ausbreitet; der Schmerz mindert sich sogleich.

#### Fortsezung über bie dinesische Tufche.

(Aus der Encyclopédie des arts et métiers, genannt Tian-kong= kai=we.)

Jede Art von Tusche bereitet man mit verdiktem und in Brode geformtem Ruß. Der zehnte Theil aller Tusche, welche man in China fabricirt, ist mit dem Ruße von Tongohl (Dehl von bignonia tomentosa), reinem Dehl und Schweinefett bereitet. Neun Zehntheile der chinesischen Tusche macht man mit dem Ruße des Baumes Song (Pius sylvestris, gemeine Fichte).

Die beste und geschäteste Tusche verfertigt man heut zu Tage in der Gegend von Hoeistcheou, welche zur Provinz Riaugenan gehört. Da das Dehl schwer zu transportiren ist, so schiffen einige Fabrikanten Leute in die Districte Kingestang und Chingezouen, die das Dehl des Tong (bignonia tomentosa) wohlfeil aufkaufen und an Ort und Stelle daraus den Ruß brennen, welchen sie dann mitnehmen.

Wenn die mit diesem Ruß bereitete Tusche auf Papier ausgebreitet und den schiefen Sonnenstrahlen ausgesezt wird, reflectirt sie dieselben glänzend roth, vorausgesezt daß der Docht der Lampe (in welcher das Tongohl verbrannt wurde) mit dem Saft der Pflanze Thseztsao (cercis siliquastrum?) getränkt worden ist.

Wenn man das Dehl verbrennt, um dadurch den Ruß zu bereiten, erhält man aus dem Pfund ungefähr eine Unze Ruß von erster Qualiztät. Man sammelt ihn in dem Maße als er sich bildet. Eine gewandte

und geschifte Person kann zweihundert Lampen versehen. Sammelt man den Ruß aber zu langsam, so verhrennt er, und man verliert dann das Dehl und den daraus zu erhaltenden Ruß zugleich.

Die gewöhnliche Tusche bereitet man mit Fichtenruß folgender Maßen. Zuerst reinigt man die Fichte von allem ihrem Harze und fällt dann den Baum. Wenn die geringste Menge Harz zurükbliebe, konnte die mit dem Ruße dieses Holzes bereitete Tusche sich in Wasser nicht vollkommen auflösen und wurde den Pinsel schmierig machen.

Will man eine Fichte von ihrem Harze befreien, so macht man an dem Fuße des Baumes ein concaves Loch und stellt eine Lampe hinein. Das Holz erhizt sich allmählich und bald läuft alles Harz des Baumes durch einen Einschnitt, den man machte, ab.

Die Fichtenftufe, welche man verbrennt, um baraus ben Ruß zu erhalten, muffen bunn und ungefahr einen Tuß lang fenn. Die gum Aufsammeln des Rußes bestimmte Stelle ift ein langer Rafig aus ge= flochtenen Bambusrohren, abnlich der Roje, worin fich die Seeleute in ihren Fahrzeugen gegen den Regen schüzen. Er muß ungefähr hundert Ruß lang fenn. Man überzieht ihn innen und außen mit Blattern von geleimtem Papier. Wenn diese Arbeit beendigt ift; bringt man meh= rere mit fleinen Lochern versebene Scheidewande an, damit ber Rauch austreten fann. Den Boden pflaftert man mit Erde und Mauerfteinen und nachdem der Canal, durch welchen ber Rauch bis zur lezten Scheis dewand gelangen muß, beendigt ift, verbrennt man am Gingange meh= rere Tage lang Sichtenstufe. Wenn das Feuer ausgeloscht ift, geht man in diesen langen Rafig, um den Ruß zu sammeln. Sobald bas Tener angezundet ift, dringt ber Rauch von ber erften Scheidemand bis gur legten. Der Rug, welcher fich an die Seiten ber erften und zweiten Scheibewand (vom Ende angefangen) anlegt, ift ber leichtefte und gar= tefte; man verfertigt baraus die beste Sichtenrußtusche. Der Ruß an ber mittleren Scheidewand ift fehr dit und wird gur Berfertigung ber ordinaren Tufche benugt. Der an ber erften und zweiten Scheidemand (vom Eingange an gerechnet) wird an die Buchbrufer verkauft, welche ihn zerreiben und bann anwenden. Der Rufftand, welcher nicht in Pul= ver verwandelt werden konnte, bient fur die Firnisbereiter und Maler ber geringsten Claffe.

Um die Gute der mit Fichtenruß bereiteten Tusche zu ermitteln, braucht man sie nur einige Zeit lang in Wasser weichen zu lassen; sie ist mittelmäßig, wenn sie auf demselben schwimmt und desto besser, je mehr sie darin untersinkt.

Nachdem die Tusche mit thierischem Leim vereinigt und hinreichend troken geworden ist, zerschlägt man eine Stange davon mit einem Ham= mer, um die Härte nach der Anzahl von Stuken, in welche sie sich zer= theilt, zu beurtheilen. Einige vergolden die Tusche und vermengen sie auch mit Moschus. Dieser Zusaz, welcher von dem Belieben des Fabristanten abhängt; trägt zur Gute der Tusche nichts bei.

#### XI.

Beschreibung einer neuen Methode, rohes Mehl aus gesmahlenem Weizen und anderen Getreidearten zu bereisten, ehe sie auf seines Mehl verarbeitet werden; ferner auf ein Versahren, rohes Mehl aus gemahlener Gerste u. s. w. zu bereiten, ehe sie in die Maischtonne der Vierbrauer und Branntweinbrenner gebracht wird, worsauf sich Georg Goodlet, Eigenthümer der Londons, Leiths und EdinburghsDampsmühlen, am 3. Mai 1832 ein Patent ertheilen ließ.

Mus bem London Journal of Arts. November 1833, S. 211.

Das unter obigem langen Titel begriffene Patentversahren besteht barin, daß das rohe Mehl, welches man aus gebrochenem Weizen und anderen Getreidearten erhält, vor dem Verarbeiten auf seines Mehl einer künstlichen Hize ausgesezt wird, so daß es dann in eine viel seinere Maschine gebracht werden kann. Der Müller kann bei diesem Versah= ren das frische Getreide unmittelbar nach der Ernte vermahlen, und aus demselben ein Mehl erzeugen, welches dem Mehle aus altem Geztreide nicht nachsteht; er braucht das neue Getreide nicht mit altem zu vermengen, ein Versahren, welches allgemein befolgt wird, um die Zubereitung von seinem Mehle zu erleichtern. Bei der Anwendung des neuen Versahrens kann das neue Getreide schon nach wenigen Stunden in die Maschine gebracht werden, in der es zu feinem Mehle verzarbeitet wird.

Der Patentträger hat die hierzu erforderliche künstliche Wärme bisher auf folgende Weise angewendet. Er breitet das rohe Mehl in einer 6—8 Zoll diken Schichte auf einem leinenen Tuche aus, und bringt dasselbe in eine mit Dampf geheizte Darre. Hier wird das Mehl so oft umgekehrt, als man es nothig sindet, worauf man es, nachdem es 10—15 Stunden in der Darre gewesen, herausnimmt und abskühlen läßt. Nach dem Abkühlen kann das Mehl nun sogleich zu feisnem Mehle verarbeitet werden. Das Brod, welches das auf diese Weise behandelte Mehl gibt, soll einen viel angenehmeren Geschmak haben, und um beinahe 15 Minuten schneller ausgebaken seyn. Auch behauptet der Patentträger, daß sich dieses Brod weit besser hält, und daß ein Sak solchen Mehles eine größere Menge besseren Bros

bes gibt, als man bisher aus einem Sake gewohnlichen Mehles zu bereiten im Stande mar.

Das rohe Mehl, welches man aus gebrochener Gerste und ans beren Getreidearten erhält, soll, bevor man es in den Brauereien und Branntweinbrennereien in den Maischbottich bringt, auf gleiche Weise behandelt werden.

#### XII.

#### Ueber die Fabrikation der Watte.

Aus dem Journal des connaissances usuelles. November 1853, S. 256.

Mit dem Namen Watte (ouate) belegte man ursprünglich das Product einer in Syrlen, Aegypten und Kleinasien einheimischen Pflanze, welche unter dem Namen der Seidenpflanze, des Hundszfrautes, des Beidelsars oder des sprischen Hundskohles (Asclepias syriaca L.) allgemein bekannt ist. Die Samenkapseln dieser Pflanze enthalten nämlich eine äußerst feine, seidenartige, blendend weiße, glänzende Floke, welche man zum Polstern weicher Kissen und Sospha's, zum Wattiren der Kleider und zu dergleichen ähnlichen Inder kein verwendete.

Als sich die Anwendung der Baumwolle immer mehr und mehr in Europa verbreitete, suchte man die natürliche Watte der Seidens pflanze durch ein Baumwollenfabrikat zu ersezen. Der neue Indusstriezweig, der hierdurch erstand, lieferte zwar im Anfange, wie ges wöhnlich, nur sehr rohe Producte; dieselben wurden jedoch heut zu Tage dis auf einen Grad vervollkommnet, der nur wenig mehr zuwünschen übrig läßt. Die Beschreibungen, die wir von dieser Fabriskation besizen, sind nut sehr unvollständig, so daß wir unseren Lessern durch eine genaue Darstellung des bei ihr befolgten Verfahrens keinen unangenehmen Dienst zu erweisen glauben.

Die Fabrikation der Watte datirt sich von einer Zeit her, zu welcher es noch keine Kardatschmaschinen gab, und wo daher die Baumwolle nur mit der Hand gekämmt werden konnte. Man beziente sich zu diesem Behuse in früheren Zeiten zwei verschiedener Arten von Karden, mit welchen man die ausgepuzte und gedssnete Baumwolle behandelte. Die erstere Art dieser Karden war von mittzlerer Feinheit; die leztere hingegen war sehr fein. Die auf diese Weise gekämmte Baumwolle wurde auf Weidengeslechte gebreitet, deren einzelne Authen abgeschält und sehr glatt waren, und beiläufig 3 Linien im Durchmesser hatten. Auf diesen Gestechten bildete der Arbeiter dann mittelst eines Fachbogens aus der Baumwolle je nach

100 mm/ Ex

Umständen mehr oder weniger dike Mieße, wobei die Kunst des Arsbeiters hauptsächlich darin bestand, daß er der Watte überall gleiche Dike zu geben wußte. Diese Operation hatte das Nachtheilige, daß die Fasern der Baumwolle dabei zerbrochen wurden, und daß viel Substanz dabei verloren ging. Alle übrigen Operationen bis auf das Leimen geschahen früher auf dieselbe Weise, auf welche sie noch heut zu Tage vollbracht werden. Das neue Verfahren ist nun folgendes.

Bon ber Norbereitung ber Baum wolle. Shemals schlug der Arbeiter die Baumwolle zuerst mit zwei Stabchen auf eisnem Weidengesiechte, wobei er mit den Handen nachhalf, wenn einzelne Baumwollklumpchen durch dieses Schlagen und Klopfen nicht gehörig gedffnet und aufgelokert wurden. Dieses Verfahren befolgen die meisten Wattefabrikanten noch heut zu Tage; Dr. Mouron der ältere, einer der ersten Fabrikanten zu Paris, hat dasselbe jedoch auf folgende Weise verbessert. Statt des Weidengessechtes bedient er sich nämlich eines Gewebes aus Eisendraht, welches dauerhafter und ebener ist, nicht so viele Rauhigkeiten darbietet, an denen die Baumwolfe hängen bleiben konnte, und mehr Zwischenräume hat, durch welche die Unveinigkeiten besser durchfallen konnen. Auf diessen Gestechten verrichten die Arbeiterinnen mit den Händen und mit Stäßchen die erste Operation, die man das Auspuzen (épluchage) neunt.

Zweite Operation. Die auf die angegebene Weise gepuzte Baumwolle wird in eine Klopsmühle gebracht, welche aus einem hohlen, auf einem Gemäuer fixirten Enlinder besteht. Im Inneren dieses Enlinders besindet sich ein Drehkreuz, welches mittelst eines großen Rades, einer an der Welle des Drehkreuzes angebrachten Rolle und eines Laufbandes mit großer Geschwindigkeit umgedreht wird. Die Baumwolle wird hierdurch vollkommen gedssnet, und von allen in ihr enthaltenen Unreinigkeiten befreit, welche durch das Gitzter, aus welchem der Cylinder besteht, fallen.

Dritte Operation. Erstes Kardatschen. Die gehörig geöffnete Baumwolle wird auf das Tuch der Kardatschmaschine gesstreut, aus der sie dann in Form eines Wließes herauskommt. Die meisten Fabrikanten begnügen sich mit diesem ersten Kardatschen; Dr. Muron, der seine Kunst auf das Höchste zu bringen bemüht ist, ist damit aber noch nicht zufrieden, indem diese Baumwolle immer noch viele Knotchen enthält, die er durch ein zweites Kardatsschen entfernt.

3weites Rardatschen. Dieses Rardatschen geschieht nicht auf berselben Maschine, sondern auf einer zweiten feineren, auf

welche die Bließe, die die erste Maschine gibt, gebracht werden, und von der man ganz reine schone Bließe erhält. Alle Producte, die irgend eine Unvollkommenheit zeigen, mussen noch ein Mal durch diese zweite Maschine laufen.

Der einzige Unterschied zwischen den zur Wattefabrikation dies nenden und den gewöhnlichen Kardatschmaschinen liegt in dem Epslinder, der zur Aufnahme des Baumwollvließes dient. Dieser Spslinder ist nämlich kleiner und von einem solchen Durchmesser, daß sein Umfang die Länge der zu verfertigenden Stüke Wolle gibt. Die Länge des Eplinders ist eine solche, daß er neben einander zwei Stüke Watte aufnehmen kann. Diese Stüke sind beinahe vierekig, und jede Seite mißt beiläusig 2 Fuß. Die Jahl der Umdrehungen, die der Cylinder machen muß, ehe man das Bließ abschneidet, besssimmt die Dike und das Gewicht, welches das Bließ haben soll; die dünnsten Stüke wiegen eine halbe Unze, die übrigen sind nach Belieben der Consumenten zwei Mal so schwer und darüber.

Bierte Operation. Der Arbeiter breitet die Stufe auf bem Flechtwerke aus und randert fie, d. h. er macht dieselben voll= kommen vieretig, und zwar mittelft seiner beiden ausgespannten Bande, welche er fentrecht vor einander bringt und leicht gegen ein= ander schlägt. Ift dieß geschehen, so legt man ein Riffen auf die Watte, welches Riffen aus einem Brette besteht, das großer ift, als bas Stuf Batte, und welches mit einem gegerbten Schafe= ober beffer Kalbsfelle überzogen und mit Roßhaar ausgestopft ift. Dieses Instrument wird auf die Watte gesezt, wobei man ihm eine leichte schwingende Bewegung nach Vor= und Rufwarts, und nach Rechts und Links mittheilt, damit die Baumwolle dadurch eine Art von Filzung erleide. Durch diese Behandlung, die mehrere Male hinter einander wiederholt wird, und welche man das Gehen (marcher) nennt, erhalt bas Stuf, wenn man es gegen bas Licht halt, bas Aussehen eines Stoffes von gleichmäßiger Dite. Die Stute werben dann in einer Richtung brei ober vier Mal zusammengefaltet, in ber Mitte zusammengelegt, auf einander geschichtet, und mit einem Gewichte beschwert, welches auf ein Brett gelegt wird. Um Ende des Tages werden fammtliche Stufe in eine gute Preffe gebracht, in ber fie bis jum nachsten Tage gepreßt bleiben.

Fünfte Operation. Bon dem Leimen. Die Stufe, welche geleimt werden sollen (nicht alle Watte wird nämlich geleimt), werden in die Werkstätte des Leimers gebracht.

Bon dem Leime. Hr. Muron fand, daß der beste Leim zur Wattefabrikation aus Kaninchenhäuten verfertigt wird. Dieser Leim ist nämlich farblos und sehr zäh; er wird wie alle anderen thierischen Leimsorten verfertigt. Auf ein Pfund Leim wird eine Unze Alaunpulver zugesezt. Wenn er aufgelöst und durchgeseiht ist, so darf er nach dem Erkalten keine Gallerte bilden, sondern er muß spinnen wie rohes Eiweiß, wo er dann die gehörige Beschaffensheit hat.

Bon den beim Leimen gebräuchlichen Werkzeugen. Man bringt an der Wand eine Tafel aus Fichtenholz von beiläufig einem Meter Breite auf 3 Meter Länge an, und zwar mit einer Neigung von 45°. Um Ende dieser Tafel und beiläufig 6 Zoll hoch über dem Boden sind rinnenartig und gegen einander geneigt zwei Stüke Holz angenagelt, damit der Leim, der während der Operation allenfalls entweicht, auf diese Weise gegen die Mitte geleitet werde, und in ein unter die Tasel gestelltes Gesäß absließen könne. Gezgen den oberen Theil der Tasel hin ist auf festen Tragebalken ein kleines horizontales Brett von solcher Größe befestigt, daß das mit Leim gefüllte Gesäß darauf stehen kann, ohne daß man Gesahr läuft, daß es herabfalle.

Die Model, auf denen die Watte geleimt wird, bestehen aus großen Tafeln von beiläusig 2 Meter Hohe auf 50 Centimeter oder 18 Joll Breite. Die einen sind rechtekig, die anderen schmäler als hoch; sie haben 6 — 8 Linien in der Dike und ihre Eken sind abgerundet.

Rings um die Tafel, auf der das Leimen vollbracht wird, sind holzerne Leisten angebracht, in welche in Zwischenraumen von beis läusig 2 Zollen horizontal holzerne Zapfen von 5 bis 6 Zoll Länge eingelassen sind. Zwischen diese Zapfen werden die mit geleimter Watte beladenen Model gebracht, damit die Watte troknen kann, ohne daß sie einander berührt. Die Model werden senkrecht auf schief geneigte Tafeln, die man Abtropftafeln (égouttoirs) nennt, gelegt, damit der überschüssige Leim in eigens zur Aufnahme dessels ben angebrachte Gefäße ablaufen konne.

In einer nahe gelegenen Werkstätte sind hölzerne Leisten von beiläufig 1½ Zoll Breite und 6 Fuß Länge horizontal einen Fuß weit von der Deke entfernt befestigt. Wozu diese Vorrichtung dient, wird sogleich klar werden.

Wenn Alles auf diese Weise vorbereitet ist, so nimmt der Arbeiter einen Model und halt ihn in senkrechter Stellung; dann legt er auf eine seiner Seiten, und zwar am oberen Theile ein Stük der nach der vierten Operation zubereiteten Watte, und eben so eines auf die andere Fläche; hierauf nähert er die beiden Enden nach Nechts und Links, so wie auch dem oberen Ende, so daß die beiden Stüke an den Enden sogar über einander zu liegen kommen, worauf er sie

mit der Hand festhält. Man sieht, daß der Arbeiter auf diese Weise eine Art von Sak bildete, den man nur mehr zu leimen braucht, um ihm die nothige Festigkeit zu geben.

Bu diesem Behufe legt der Arbeiter, nachdem das Gefäß mit Leim an die angegebene Stelle auf der unter einem Winkel von 45° geneigten Tafel aus Fichtenholz gestellt worden, den auf die beschriebene Beise mit Batte umgebenen Model auf eben diese Tafel, und zwar fo, bag ber obere Theil gegen bas Leimgefaß, ber untere hingegen gegen die Furche zu ruben kommt, welche unten an ber großen Tafel angebracht ift. Dann taucht er eine 11 Boll lange Burfte, welche aus 6 3oll langen und folglich fehr biegsamen Schweinsborften verfertigt ift, in den Leim, und überzieht damit die Balfte ber Lange ber Watte mit einem Buge; hierauf taucht er die Burfte wieder ein und überzieht auch die zweite Salfte ber Lange der Tafeln. Eben so verfährt er, um auch die zweite Salfte der Breite zu bestreichen, wobei er barauf sieht, daß der Leim auch an ber Dike bes Wattesakes, b. h. fowohl an feinen Seiten, als an Ift dieß geschehen, so wird ber Model dem oberen Ende hafte. umgekehrt, und die andere Flache auf gleiche Beife bestrichen.

Wenn das Leimen vollbracht ist, so wird die Tafel mit der Watte weggehoben, und senkrecht zwischen die beiden oben beschries benen holzernen Zapfen gebracht, um sie daselbst troknen zu lassen.

Sechste Operation. Das Troknen erfordert einige Vorssicht. Man muß die Fenster von Zeit zu Zeit offnen, um auf diese Weise einen Luftzug zu erzeugen, durch welchen die in der Werksstätte herrschende Feuchtigkeit ausgetrieben wird. Die Erfahrung lehrt bald das gehörige Verfahren hierbei.

Siebente Operation. Wenn das Troknen vollendet ift, so wird die Watte von den Modeln abgenommen, wo dann nichts weister mit ihr zu geschehen hat, als daß man ihr die tezte Zurichtung gibt. Wenn man der Beschreibung aller der vorhergehenden Operationen genau gefolgt ist, so wird man sich erinnern, daß die Baumswolle bei der vierten Operation so zusammengedrükt wurde, daß sie die möglich geringste Dike hat. Würde man sie in diesem Zustande lassen, so würde sie ihrem Zweke nicht entsprechen, und keine wollige, einem krausen Schafsfelle ähnliche Oberstäche darbieten; man mußder Baumwolle also wieder ihre natürliche Elasticität zu geben suchen, und dieß geschieht sehr leicht durch die Einwirkung eines gehörigen Temperaturgrades.

Die Watte wird zu diesem Behufe auf die horizontalen hölzernen Leisten gelegt, die sich, wie wir oben gesagt haben, in der Nähe der

and the state of the

Deke eines anstoßenden Gemaches befinden. In diesem Gemache un= terhalt man eine Temperatur von 10 bis 12°, bei welcher sich die Baumwollfasern wieder ausdehnen. Alle die Fasern, die nur an dem einen Ende geleimt worden, dehnen sich aus, und blahen den Sak, den die Watte bildet, auf. Ist diese Operation beendigt, so wird die Watte zusammengelegt und in den Handel gebracht.

Das Leimen geschah früher auf eine andere Weise; man bediente sich nämlich eines Rahmens, der mit einem weiten Gitter aus Messingsbraht überzogen war. Auf dieses Gitter wurde das Stük Watte gesbracht, und mit einem großen breiten Pinsel, den man den Stoksische schwanz (queue de morue) nannte, mit Leim bestrichen. Nachdem die Stellung des Rahmens verändert war, wurde noch ein zweites Mal geleimt, damit auch jene Stellen mit Leim überstrichen wurden, die vorsher von dem Messingdrahte bedekt waren. Bei dieser Methode entsstand jedoch eine Art von Model auf der Watte, die nicht vortheilhaft war, so daß man nun allgemein das neuere, oben beschriebene Verfahzren eingeführt hat.

Man wendete früher den gewöhnlichen Leim zur Wattefabrikation an, und einige Fabrikanten thun dieß sogar jezt noch. Da dieser Leim jedoch immer braun ist, so erhält die Watte dadurch ein unangenehmes Aussehen; man zieht daher im Handel die mit Kaninchenfell = Leim bes strichene weiße Watte vor.

Jum Wattiren von Trauerkleidern verfertigt man auch schwarze Watte, indem man die Baumwolle vor dem Leimen farbt. Eben so hat man auch rosenfarbige Watte.

Nicht alle Watte, sondern nur jene, die man zum Füttern braucht, wird geleimt. Die Watte, auf welche die Goldarbeiter, Juweliere 2c. ihre Arbeiten legen, um sie gegen Reibung zu schüzen, ist schon nach der dritten der oben beschriebenen Operationen fertig; man braucht ihr nur mehr die lezte Zubereitung zu geben, von welcher oben bei der sies benten Operation gesprochen wurde.

Wir verdanken alle die Details, die wir hier über die Wattefabris fation gaben, Hrn. Muron d. alt. zu Paris, rue Bailly No. 3, der einer der ausgezeichnetsten Fabrikanten in Paris ist, und uns mit großeter Bereitwilligkeit das ganze Verfahren in seiner schönen Fabrik eins sehen ließ.

#### XIII

#### Miszellen.

Verzeichniß der vom 23. Novbr. bis 28. Decbr. 1833 in England ertheilten Patente.

Dem Henry Harbingham Leggett, Gentleman zu Fulham, in ber Grafsschaft Mibbleser: auf gewisse Verbesserungen in der Kunst mit Farben zu drusten. Dd. 23. Nov. 1835.

Dem Thomas Parfons, Gentleman zu Newport, in ber Graffchaft Ga=

lop: auf gewiffe Berbefferungen an Schloffern. Dd. 3 Dec. 1833.

Dem John Hall, Zukerraffinirer zu Breezes Hill, Ratcliffe Highway, in ber Grafschaft Mibbleser: auf gewisse Berbesserungen an Filtern für Zuker unb andere Flussigkeiten. Dd. 6. Dec. 1833.

Dem Joshua Wordsworth, Maschinenmacher zu Leebs, in ber Graf= schaft York: auf gewisse Berbesserungen an ben Maschinen ober Apparaten zum

Hecheln des Flachses, Hanfes und anderer Faserstoffe. Dd. 6. Dec. 1833.

Dem Ernst Wolff, Kaufmann, ehemals zu Leebs in der Grafschaft York, jezt am Stamford Hill, in der Grafschaft Middleser: auf ein Berfahren die Desen ohne Unwendung eines Geblases mit erhizter Luft zu speisen. Ihm von einem Ausländer mitgetheilt. Dd. 7. Dec. 1833.

Dem John Wisker, Topfer in Baurhall, in der Grafschaft Surren: auf Verbesserungen an den Upparaten zum Schleifen von Stöpseln oder Dekeln für Krüge, Flaschen und andere Gefäße, die aus Porzellan, Steingut oder Thon ver-

fertigt finb. Dd. 11. Dec. 1833.

Dem John Baptiste Constantine For as sa, Gentleman zu Newington Causseway, in der Grafschaft Surrey; Paul Isaac Muston, Kausmann zu Austin Friars, in der Sith von London, und Henry Walker Wood, Kausmann ebendasselbst: auf Verbesserungen in der Fabrikation von Bleiweiß oder kohlensaurem Blei. Dd. 11. Dec. 1833.

Dem Thomas Uffleck, Kaufmann in ber Stadt Dumfries, Grafschaft Dumfries in Schottland: auf gewisse Berbesserungen in dem Verfahren oder der Maschinerie beim Ausgraben der Flußbette und beim Wegschaffen der Sandsbanke behufs der Schifffahrt. Dd. 11. Dec. 1833.

Dem Rilen Carr, Fabrikant zu Sheffield, in ber Grafschaft Pork: auf gewisse Berbesserungen an ben Maschinen zum Scheeren und Appretiren ber Tu-

ther. Dd. 11. Dec. 1833.

Dem Robert Stephenson jun., mechanischem Ingenieur, Saint Mary's Cottage, Devonshire Hill, Hampstead, in der Grafschaft Middleser: auf ein Versfahren die eisernen Schienen der Kanteneisenbahnen zu schüzen. Dd. 11. Dec. 1833.

Dem Samuel Willman Wright, in London Road, Pfarrei St. George's, Southwark, in der Grafschaft Surrey: auf gewisse Verbesserungen in der Versbindung und Anordnung der Maschinerien oder Apparate, wodurch gewisse bestannte Agentien zur Krafterzeugung angewandt werden können. Dd. 16. Dec. 1853.

Dem Thomas Sunberland Esq., zu Blackheath, in der Graffchaft Kent:

auf gewisse Berbesserungen im Forttreiben ber Boote. Dd. 19. Dec. 1833.

Dem Charles Chubb, Berfertiger von Patent Sicherheitsschlössern, in St. Pauls Church Nard, in der City von London, und Ebenezer Hunter, Schlosser in Wolverhampton, Grafschaft Stafford: auf gewisse Berbesserungen an Schlössern. Dd. 20. Dec. 1833.

Dem David Rowland, Mechaniker, No. 68, Crawford Street, Pfarrei St. Marylebone, Grafschaft Middleser: auf eine Verbesserung in der Verfertigung von Septanten, Quadranten, Zirkeln und anderen Instrumenten. Dd. 20. Dec. 1833.

Dem Louis Quaintin, Chaisenfabrikant, Subloniero Hotel, Leicester Square, Grafschaft Mibbleser: auf Verbesserungen in der Einrichtung der Wasgen. Dd. 20. Dec. 1833.

Dem James Hamilton, mechanischem Ingenieur in Threadneedle Street, Sity von London: auf gewisse Verbesserungen an der Maschinerie zum Sagen, Bohren und Zurichten bes Holzes zu mannigfaltigen Zweken. Dd. 20. Dec. 1833.

Dem Thomas, Grafen von Dundonald, Regents Park, in der Grafschaft

Middlefer: auf gewisse Verbesserungen in der Einrichtung der rotirenden Dampf= maschinen. Dd. 20. Dec. 1833.

Dem Josiah Gilbert Pierson, am Ludgate Sill, Gity von London: auf

verbefferte Riegel und Druffer fur Thuren. Dd. 20. Dec. 1833.

Dem John Paul Newmann, Kaufmann am Cornhill, in der City von London: auf Berbefferungen im Gerben ber Saute. Ihm von einem Auslander

mitgetheilt. Dd. 21. Dec, 1835.

Dem John Howard Knan Esq., in Upper Baker Street, Grafschaft Mibbleser: auf eine neue Maschinerie, die zu ben gegenwartigen Zweken ber Dampfschiffsahrt anwendbar ist, um die dabei jezt gebräuchliche Dampfkraft zu unterftugen und zu erfegen. Dd. 21. Dec. 1853.

Dem George Dicenfon, Papiermacher zu Buckland, bei Dower in ber Graffchaft Rent: auf eine Verbesserung in der Pavierfabrikation. Dd. 21. Dec. 1833.

(Uus bem Repertory of Patent-Inventions. Januar 1834. S. 60.)

Verzeichniß der vom 15. bis 25. Januar 1820 in England ertheil= ten und jest verfallenen Patente.

Des Francis For jun., Med. Dr. in Derby: auf ein Verfahren bas Ab= feuern der Feuergewehre und Geschüze aller Art zu erleichtern und sicher zu

machen. Dd. 15. Jan. 1820.

Des John Leberecht Steinhauser, Künstler, Moffat Terrace, City Roab, Middleser: auf eine Verbesserung an tragbaren gampen zu mannigfaltigen Dd. 15. Jan. 1820. (Beschrieben im Repertory, zweite Reihe, Zweken. 28b. XXXVIII., S. 1.)

Des John DIbham Esq., South Cumberland Strect, Dublin: auf eine weitere Berbefferung seines fruheren Patentes dd. 10. Det. 1817, betreffenb ein verbessertes Berfahren Schiffe und andere Fahrzeuge auf Seen, Flussen und Ca-

naten burch Dampferaft vorwarts zu treiben. Dd. 15. Jan. 1820.

Des Joseph Main, Gentleman, im Bagnio Court, Rewgate Street, Conbon: auf ein Verfahren Bolle, Baumwolle, Seide, Flachs und alle anderen Faserstoffe vorzubereiten und zu fpinnen. Dd. 15. Jan. 1820. (Beschrieben im Repertory, zweite Reihen Bd. XLII. S. 68.)

Des James Thom, Klaviermachers in Wells Street, St. Mgrylebone, Middleser, und William Allen, Klaviermachers in Castle Street, in berselben Pfarrei: auf eine Verbesserung an Klavieren. Dd. 15. Jan. 1820.

Des Mare Isambard Brunel, Mechanikers in Chelsea, Mibbleser: auf Berbesserungen in der Berfertigung von Stereotypenplatten. Dd. 25. Jan. 1820.

Des Phillips Loudon jun., praktischen Chemifers in Cannon Street, Bon= bon: auf ein Verfahren den widrigen Dampf, welcher aus exhizten vegetabili= schen ober thierischen Stoffen aufsteigt, zu zerstören. Del. 25. Jan. 1820. (Be= Schrieben im Repertory, zweite Reihe, Bb. XLII. G. 152.)

Des Daniel Treadwell, Mechanikers im Newman's Court, Cornhill, London: auf Berbesserungen in der Einrichtung von Drukerpressen. Dd. 25. Jan. 1820.

Des John Moody, Gentleman zu Margate, Kent: auf ein Tintenfaß, welches kohlige und extractive Stoffe in trokenem Zustande enthalt, die auf bloßen Zusaz von Wasser Tinte liefern. Dd. 25. Jan. 1820.

(Mus dem Repertory of Patent-Inventions. Jan. 1834, S. 60.)

#### Eine neue Dampfmagen = Compagnie für gewohnliche Straffen.

Das Repertory of Patent-Inventions, Dec. 1833, S. 369, enthalt eine Unzeige einer neuen Gesellschaft zur Einführung der Dampswagenfahrt auf den gandstraßen, die sich unter dem Ramen der London, Holyhead and Liverpool Steam Coach and Read Company zu London gebildet hat, und auf welche nun die Aufmerksamkeit aller Mechaniker gerichtet ift. Die Gesellschaft verspricht ein gunstigeres Refultat, als alle übrigen, theils weil sie Manner wie Thomas Telford Esq. und John Macnall Esq. als ihre Ingenieure gewählt hat, theils weil sie sichs zur Aufgabe machen will, die Straße, auf der ihre Dampf= wagen fahren follen, bestandig in einem folden Buftande gu erhalten, wie er er= forderlich ist, wenn die Fahrten einen guten Fortgang haben follen. Die Gefell= schaft ist der Ueberzeugung, daß die Dampffahrt auf den Candstraßen vollkommen

und mit Vortheil möglich und thunlich sen, und daß die wenigen hindernisse, die ihr noch im Wege stehen, in den händen von tüchtigen Praktikern bald versschwinden durften. Sie hat unter den vielen Dampswagen, die man im Laufe der lezten Jahre in England erscheinen sah, ihr Augenmerk hauptsächlich auf jesnen des Sir Charles Dance geworfen, der sich durch seine früheren Fahrten von London nach Sheltenham, und durch seine neueste Fahrt von London nach Brighton berühmt gemacht. Sie ersuchte daher den ehrenwerthen Sir Charles mit seinem Dampswagen eine neue Prodesahrt von London nach Birmingham anzustellen, der er sich auch unterzog, obwohl er der Gesellschaft vorgestellt haben soll, daß diese Fahrt höchstens das Princip seines Wagens als tauglich bewähzen, wegen der geringen Krast des Pagens, des schlechten Justandes der Straßen und des Wagens selbst aber keineswegs zu einem ganz günstigen Resultate führen dürste. Ueber diese Fahrt nun, über welche sich das Mechanics' Magazine, wie es scheint mit einiger Parteilichteit, lustig macht, enthält das Repertory solgenden Bericht, gegen den sich nichts einwenden läßt, da er von den Ho. Thomas Telsov, John Rickman, G. W. Pasley, Bryan Donkin, Timothy Bramah, John Thomas, Josus Field, John Macneill, Alerander Gordon, Wm. Carpmael, S. Simpson unterzeichnet ist.

Der Dampswagen mit dem Wasser, den Kohks und brei Personen wog 3 Tonnen 5 Entr. Das Gewicht des dem Dampswagen angehängten Omnibus betrug 1 — O — Das Gewicht der Passagiere, ihres Gepäkes und einiger Rohkssäke belief sich auf 1 — 15 —

Die Triebkraft bestand aus einer Dampsmaschine mit zwei Cylindern von

7 Bollen im Durchmeffer und 16 Bollen Rolbenhub. Der Druk des Dampfes auf die Rohren, in benen der Dampf erzeugt wurde, wurde nicht hoher als auf 100

Pfd. auf ben-Quadratzoll getrieben.

Mit diesem Zuge fuhr die Gesellschaft am 1. Novbr. von Gray's Inn Road ab. Nach einer Fahrt von beiläusig 6 Meilen zeigte sich aber, daß eine ber Roh= ren, aus denen der Keffel bestand, so viel Wasser aussikern ließ, daß sie durchaus reparirt werben mußte. Auch war es offenbar, daß bie Maschine nicht stark genug war, um eine fo bebeutende Caft mit einer etwas bedeutenden Geschwindigkeit auf einer nicht sehr festen, burch mehrtägigen Regen erweichten, und hier und da frisch " beschütteten gandstraße fortzuschaffen. Aller biefer hindernisse ungeachtet langte ber Bug- jedoch gluklich zu Stonen Stratford an, welches 521/2 Meilen von Condon entfernt ift. Die Geschwindigkeit der Fahrt betrug im Durchschnitte und nach Ub= zug der zum Anhalten verwandten Zeit 7 engl. Meilen in der Stunde. Die oben erwähnten Mechaniker erklärten nach reiflicher Erwägung aller der Umftande und Resultate dieser Fahrt, daß sie vollkommen überzeugt senen, daß ein gut gebauter Wagen von größerer Kraft die Fahrt von Condon nach Birmingham mit einer Ge= schwindigkeit, die mit Pferben nicht erreichbar ware, und die überhaupt bloß wegen ber Sicherheit eine Beschrankung erführe, zurukliegen konne. Gie erklarten fich ferner für überzeugt, bag ein Unternehmen biefer Urt zum Bortheile bes Publi= cums und der Unternehmer ausfallen muffe, besonders wenn ein Theil der Lands straße immer in einem für die Dampswagenfahrt tauglichen Zustande unterhalten würde, was fehr leicht geschehen konnte.

Db die Gesellschaft hiernach weitere Berbindungen mit Sir Charles Dance einging, ist nicht bekannt; nur so viel erhellt aus dem Morning Herald, daß bessen gegenwärtig wieder von Wellington Street aus regelmäßig seine Fahrten vollbringt, und zwar mit einer Geschwindigkeit von 10 Meilen per Stunde.

#### Eine neue freisende Dampfmaschine.

Das Mechanics' Magazine, No. 532, macht eine neue, von einem Hrn. S. D. in Borschlag gebrachte Dampsmaschine mit kreisender oder Radbewegung und ohne Bentile bekannt. Hr. Murdoch (Mechanics' Magazine, No. 535) sindet diese Maschine zwar neu und sehr sinnreich, in der Praris aber nicht ausstührbar, ohne daß einige wesentliche Berbesserungen daran angebracht werden. Der Hotzschnitt, welchen das Mechanics' Magazine der Beschreibung dieser

Maschine beifügt, ist jedoch so unvollkommen und so undeutlich, daß wir uns damit begnügen mussen, unsere Leser auf diese Erfindung ausmerksam gemacht zu haben.

#### Die Liverpool = Birmingham = Gifenbahn,

ober die sogenannte große Berbindungs : Eisenbahn (Great function Railway), hat bereits sehr große' Fortschritte gemacht; besonders weit ist schon der zwischen Ancetssord und Mere gelegene Theil gediehen. Die Directoren des Baues haben kürzlich die Lieferung von Baumaterial zur Errichtung eines großen Biaducts, der in der Stadt Dutton über den Fluß Weaver sühren soll, ausgeschrieden. Dieser Biaduct soll 18 Bogen erhalten, von denen jeder 60 Fuß Spannung, und eine Höhe von 60 Fuß haben würde, so daß der bisher so berühmte Biaduct von Sanken im Vergleiche mit diesem neuen weit größeren Baue unbedeutend werden würde. — Man hat den Directoren vorgeschlagen, die Bahn nach dem undulirens den Principe des Hrn. Badnall zu erbauen; sie sind jedoch nicht darauf einges gangen. (Mechanics' Magazine, No. 539.)

#### Ueber ein durch die Fuße des Fahrenden betriebenes Fuhrwerk.

In ben Straßen von Chelmsford ließ sich kurzlich ein Individuum von Romsford sehen, welches in einem angeblich von ihm erfundenen und von ihm selbst in Bewegung gesezten Wägelchen herumfuhr. Dieses Fuhrwerk hat brei Rader, von denen das vordere zur Leitung oder Steuerung dient. Die Trieb: Eraft wird durch die Fuße des Fahrenden erzeugt, indem dieselben auf zwei mit ber Udise ber hinteren Raber in Berbindung stehenden Brettchen ober Tretschämel Un ber rechten Seite ift ein Rad angebracht, welches mit ber hand in Bewegung gesezt wird, und wodurch die Kraft verstärkt werden kann, wenn es fich um bas hinauffahren eines hugels handelt. Wir haben bergleichen pebomotive Wagen (pedomotive Carriages) schon mehrere erscheinen und wieder auf= geben sehen; ber gegenwartige scheint uns aber beswegen merkwurdig, weil ber Berfertiger verfichert, mit Leichtigkeit 7 engl. Meilen in der Stunde bamit qu= rutlegen zu konnen, und weil beffen Bau fo einfach ift, bag ber Erfinder ihn für 40 Schill. (24 fl.) zum Berkaufe anbietet. Der Erfinder will jezt ein folches Bagelchen bauen, in welchem er auch feine Frau mit fich führen kann, ohne baß biefelbe mit ihren Beinen ober Urmen mitzuhelfen brauchte. (Mechanics' Magazine. No. 537. Wir sahen diesen Berbst auch in einer benachbarten Saupt= stadt einen folden pedomotiven Wagen herumkutschiren, bei welchem jedoch bie Fußbewegungen ziemlich anstrengend schienen, und besien Maschinerie jedenfalls sehr unvollständig gebaut war, weil man sie auf eine bedeutende Entfernung hin knarren und schnurren hörte).

### Schiffe aus Gisenblech.

Die Hh. Thomas Vernon u. Comp. zu Liverpool haben neuerbings wies ber ein Boot, eine sogenannte Gig, aus Eisenblech erbaut, welches zur Canals schifffahrt zwischen Prestan und Kendal bestimmt ist, und alle früheren an Iweks mäßigkeit übertressen soll. Es ist 34 Fuß lang, 5 Fuß 6 Zoll breit, 2 Fuß tief, und wiegt dabei nicht mehr als 23 Centner! Es ist sur 80 Passagiere bestechnet, und wird, selbst wenn es mit den für sie nöthigen Kajüten und anderen Bequemlichkeiten ausgestattet sehn wird, nicht über 32 Centner schwer sehn. (Aus dem Liverpool Chronicle im Mechanics' Magazine, No. 540.)

#### Ueber den Druk des Oceans in verschiedenen Tiefen.

Hotizen über den Druk der See in verschiedenen Tiefen, die uns jedoch noch weisterer Bestätigung zu bedürfen Icheinen. Es war mir schon oft aufgefallen, sagt Hr. Beverley nämlich, daß die Harpunen, wenn man sie aus frisch erlegten Wallsischen zieht, weit schwerer, als gewöhnlich sind. Man muß sie baher, wenn

man sie wieber brauchen will, einige Tage lang in der Rahe eines tücktigen Feuers aufhangen, und felbst bann bleiben sie noch schwerer, als sie anfangs was Ich achtete nicht sehr auf diese Erscheinung, bis meine Aufmerksamkeit im Jahre 1820 neuerdings auf diesen Gegenstand gelenkt wurde, indem ein Harpunenschaft, ber bicht an ber Scheibe abbrach, und ber aus Fichtenholz bestand, in bie See fiel, und fogleich wie ein Stein unterfant. Ich untersuchte baber meh= rere Harpunenschafte, welche die Wallfische mit sich auf den Grund der See hin= abgenommen hatten, schnitt dieselben burch, und fand sie bis in das Innerste und bis in jede Pore so mit Salzwasser durchdrungen, als wenn sie eine Ewigkeit am Boben ber See gelegen waren. Einige berfelben hatten an einigen Stellen Sprunge bekommen; alle waren sie aber an ihrer Oberfläche mit einem Schaume aus kleinen Luftblachen überzogen, und biefer Schaum erhielt fich fogar einige Zeit lang an der Luft. Dieß veranlaßte mich zu einigen weiteren Bersuchen. Ich verkorkte und versiegelte eine leere Quartflasche, und versenkte sie 100 Faben tief in die See; als sie wieder emporgezogen worden, befand sich der Kork innerhalb der Flasche. Ich nahm dann einen Kork, der für die Flasche zu groß war, trieb biesen mit einem hammer so weit in ben hals ber Flasche ein, als ce ohne Ge= fahr benfelben zu zersprengen geschehen konnte, und verfenkte bie Flasche neuerbinge 100 Faben tief. Much biefer Kork wurde hierbei in die Flasche hineinge= trieben, und mahrscheinlich murbe ber hals zersprungen fenn, wenn ber Kork gro-Beren Widerstand geleistet hatte. Go sonderbar bieß scheinen mag, so wird man boch noch mehr von dem Druke überrascht fenn, den jeder Korver beim Untertau= den unter eine fo große Saule erleiben muß, — ein Drut, bem kaum irgend eine Sohle zu wiberstehen im Stande ift. Der Drut auf die Flasche, deren Oberflache 85,215 Quabratzoll hatte, betragt namlich angestellten Berechnungen gemaß, in einer Tiefe von 100 Faben 10 Tonnen 9 Entr. 13 Pfb., und jener auf ben Kork 15 Steine 6 Pfb. 3 Unzen; in einer Ticfe von 900 Faben ober 5400 Fuß wird der Druk auf den Quadratzoll also (5400 + 34) 1000 Unzen = 5434000 Unz. ober 151 Tonnen 12 Entr. 13 Pfb. betragen. (Aus bem London Journal of November 1833, S. 220.)

# Notiz über einen merkwürdigen artesischen Brunnen in der Nähe von Perpignan.

Br. Vicomte Bericart de Thury verlas in einer der lezten September= sizungen ber Societé d'encouragement zu Paris einen Brief bes Hrn. Jaubert be Paffa, in welchem sich eine merkwurdige Notiz über einen kurzlich ge= bohrten artesischen Brunnen besindet. Dieser Brunnen wurde namlich in der Ge= meinde von Bages, 2 Stunden sudwestlich von Perpignan auf Kosten des Grn. Durand gebohrt; die Bohrarbeiten wurden von Grn. Fabre zu Perpignan ge= leitet. Man bohrte ansangs 80 Fuß tief; ber Bohrer drang, nachdem er durch mehrere abwechselnbe Schichten Mergel und Thon gesezt, burch eine 5 Fuß dike Schichte eines sehr sandigen Mergels, wo dann ein nicht sehr reicher Strahl ei= nes klaren Wassers zum Vorscheine kam. Dieses Wasser, welches zwar einen ei= genen Geschmat besaß, aber dennoch als Trinkwasser brauchbar war, hatte eine Temperatur von 14,5° R., und erhob sich 3 — 4 Fuß über die Erde. Bei einem zweiten, in einer Entfernung von 6 Fuß angestellten Bohrversuche kam man in derfelben Tiefe gleichfalls auf fpringendes Baffer. Durch die Eroffnung biefes Bohrloches nahm jedoch der Wasserstrahl des ersteren ab; ja beibe Bohrlother zufammen lieferten nicht ein Mal so viel Baffer, als fruher bas erfte Bohrloch al= Man fuhr baher in dem zweiten Bohrloche zu arbeiten fort, lein emportrieb. und hier begann die Sonde, nachdem sie bis in eine Tiefe von 145 Fuß einge= brungen war, von felbst einzusinken. Die Sonde wurde nun schnell zurukgezogen, und sogleich sprang 5 Fuß boch ein Wasserstrahl empor, ber burch seine Menge und seine Kraft alle Unwesenden in Staunen versezte, und der von dem Augen= blike seines Erscheinens an burch kein hinderniß zurükgehalten werden konnte. Man hat zwar bis jezt noch keine birecten Versuche über bie Hohe, auf welche hier bas Wasser steigen kann, angestellt; allein gewiß durfte es nicht zu viel gefagt fenn, wenn man biefe Sohe auf 50 Fuß angibt. Seit bem 28. Mug. 1833 behielt nun biefer Wasserstrahl immer gleiche Sohe und Starke, ja es scheint so= gar, bag bas Bolumen bes ausstromenben Baffers feit seinem erften Erscheinen

zugenommen habe. Es bilbet gleich beim Austritte aus der Erde ein Bachlein von 63 Centimeter Breite und 1 Decimeter Tiefe. Das Wasser durchläuft in einer Minute 32 Meter; dieß gibt also für die Minute beinahe 2000 Liter, und für den ganzen Tag beiläusig 2880 Rubikmeter Wasser. Ein bleiernes Gewicht von 8 Pfunden wird, wenn man es an einer Schnur in das Bohrloch bringt, schnell wieder aus demselben herausgeworfen. Das Wasser hatte ansangs einen eigenzthümlichen Geschmak, der es jedoch nicht untrinkbar machte; jezt ist es sehr klar und rein und nur etwas sader, als das gewöhnliche Quellwasser. Seine Tempezatur beträgt 15° R. Die ganze Ausgabe für das Bohren beider Bohrlocher bezlief sich nicht höher, als auf 263 Franken. (Aus dem Bulletin de la Société d'encouragement. September 1833, S. 328.)

#### Ueber hrn. Symington's Maschinen.

Das Mechanies' Magazine, No. 524, enthält eine Abbildung und Beschreis bung der sogenannten atmosphärischen Maschine (atmospheric engine), welche der selige Symington im Jahre 1784 erfand, und welche mehr leistete als die ersten Watt'schen Dampsmaschinen. In No. 536 läßt es hierauf eine Abbilzdung und Beschreibung der Hebe Dampsmaschine desselben Ersinders folgen, so wie ihm dieselbe von dessen Nachkommen, Hrn. William Symington, mitgestheilt wurde. Wer sich mit Geschichte der Ersindungen deschäftigt, wird in diessen beiden Artikeln sehr schäften Documente sinden, die wir zum Nachlesen emspsehlen.

#### Vorschlag zu einigen Verbesserungen an den Loschapparaten.

Ein Correspondent des Mechanies' Magazine schlägt in No. 529 bieses Journales einige Berbefferungen an ben Loschapparaten und Rettungerequisiten vor, die im Befentlichsten in Folgendem bestehen. Man foll feiner Unsicht nach an den vier Eken der gewohnlichen Feuersprizen etwas frarke Stangen auf folde Beife anbringen, daß sie aufgestellt und niedergefenkt werben konnen. Stangen foll man bann einen farten Beug ober ein Segeltuch ausspannen, bamit Leute, die keinen anderen Musweg haben, von ben Fenstern herabspringen konnen, ohne Beschäbigungen fürchten zu dürfen, oder damit verschiedene zerbrechtiche Dinge von Werth auf diese Weise leichter zu retten sind. Diese Dete wurde nach sei= ner Meinung auch der Beschädigung der Sprizenleute und der Sprizen selbst burch manche von Dben herabfallende Feuerbrande 2c. vorbeugen, und in allen jenen Källen, in welchen Schläuche an dem Sprizrohre angebracht werden muffen, nicht das geringste hinderniß verursachen. — Eine weitere seiner Berbesserungen be= zieht sich auf die Feuerleitern, die gewöhnlich zu kurz und zu schwer transpor= Er schlagt baber ein Berfahren vor, welches vor ihm schon ofter em= pfohlen wurde; d. h. er will die Leitern aus drei Langen zusammengesezt und so eingerichtet haben, baß sich bie brei Stute leicht über einander schieben und boch auch gehörig feststellen lassen. Er will ferner, daß bergleichen Leitern auf vier= raberigen Karren fortgeschafft, und so an diesen Karren befestigt werden sollen, daß sie sich auf einem in der Mitte des Karrens angebrachten Stander ober Trager gleichsam wie in einem Rußgelenke bewegen konnen. Man konnte die Leitern auf diese Weise sehr leicht aufrichten, und ihnen gleich den Fernröhren jede beliebige Stellung und Reigung geben. — Uebrigens dringt auch er auf die Aufstellung von Feuerwachtern in kleinen Rayons, damit jedes Mal so schnell als möglich Nachricht an bie zunächstgelegenen Coschanstalten gelangen konne. foll die Seele aller Lofdjanstalten seyn.

#### Ueber bas Sprachorgan ber berühmten Memnon's : Saule.

Sir William Gell schreibt in einem Briefe an Hrn. Hamilton, daß ein Hr. Wilkinson durch seine in Aegypten angestellten Untersuchungen entdekt habe, auf welche Weise die geheimnisvolle und berüchtigte Memnon's Statue einst die mysteriosen Tone, die so viel Aufsehen und Staunen erregten, von sich gab. Es soll nämlich in der Brust der Statue ein klingender Stein angebracht senn,

und auf biesen soll ein in einer verstekten Nische verborgener Priester mit einem Stute Eisen geklopst haben, wenn man die Statue konen machen wollte. Die Priester waren also bei diesem Betruge boch noch so becent, daß sie bie Statue wenigstens von der Brust weg sprechen ließen. (Mechanics' Magazine, No. 536.)

### Talbot's Methode ein homogenes und sehr intensives Licht zu erzeugen.

Es handelt sich bei vielen optischen Bersuchen ofters darum ein vollkommen homogenes Licht von gehöriger Starke und Intensität zu erzeugen. Um besten eigenet sich, wie Hr. Talbot Esq. M. P. im Philosophical Magazine sagt, zu diesem Behuse das gewöhnliche Rochsalz. Man braucht nämlich nur ein Stuk Kochsalz auf die Bie einer Weingeistlampe zu legen, und durch ein Bothrohr eis nen Strom Sauerstoffgas darauf zu leiten, um ein vollkommen gleichmäßiges Licht von höchstem Glanze zu erhalten. Wendet man statt des Rochsalzes die bestannten Strontians, Barnts, Lithionsalze ze. an, so erhält man verschieden gefärbte Flammen.

#### Berbefferungen an den Regenschirmen.

Ein Correspondent des Mechanics' Magazine richtete in einem ber legten Blatter dieses Journales eine lange und komische Klage an die Regenschirmma= der über die kurze Dauer ihrer Fabrikate, und machte bann am Enbe feiner Epiz fiel folgende Borfchlage zu einigen Berbefferungen. Erstlich soll man die Fisch= beinstäbchen, deren scharfe Kanten viel zum Ruine bes Ueberzuges beitragen, nicht fo Scharf vieretig, sondern rund machen. Bweitens foll man bie Enden der Spangen, durch weldie der Regenschirm ausgespannt wird, nicht wie gewöhnlich die an ben Fischbeinstäbchen angebrachten Scheiben aus Meffingbled gabelformig um= faffen laffen, weil die Enden diefer Gabeln gewohnlich mit bem Beuge in Beruhrung kommen, und denselben dann früher ober spater durchbohren. Man foll das für die Scheiden nur zur Halfte und nur an der inneren Seite um die Fisch= beinstäbchen gehen lassen, sie oben und unten durch zwei rings herum gehende Minge befestigen, und dann an der inneren Seite dieses Scheidenstükes einen kleis nen Vorsprung anbringen, mit welchem bas Ende ber Spangen ein Gefüge bilben mußte. Auf diese Weise wurden die Enden der Spangen immer nur mit der metallenen Scheide, nie aber mit dem Zeuge in Berührung kommen. Drittens endlich foll man ben Zeug nicht nach ber gewohnlichen Methobe an ben Fischbeinen befestigen, sondern man foll innen von den Randern ber 3wifel, aus benen der Ueberzug zusammengenaht wird, so viel hervorstehen lassen, daß diese hervorste= henden Rander rings um die Fischbeinstabchen geschlagen und über denselben zu= fammengenaht werden konnen. Wir glauben, baß einige biefer Borfchlage aller= bings die Beruksichtigung unserer Regenschirmmacher verdienen durften.

## Ueber die Bereitung von farbigen Bleistiften nach dem Verfahren der Bruder Joel.

Min nehme, sagen die Brüber Joel, zur Berfertigung der farbigen Bleisstifte einerseits Gummilak in Tafeln, Weingeist von 30°, blauen Ihon von Urscueil, und Benetianerterpenthin; andererseits aber: Berlinerblau, feines Opersment, Bleiweiß, hollandischen Zinnober, reinen Carmin. Durch gehörige Bersmengung dieser verschiedenen Farbestoffe kann man dann die verschiedensten Farben zusammensezen. Um ein Psund Bleistiftmasse zu bereiten nehme man:

16 Ungen.

Die Farben muffen mit Wasser abgerieben, der Gummilak in Beingeist auf= gelost, der Terpenthin am Feuer flussiger gemacht, der Thon geschlemmt, durch

ein Haarsieb gesiebt und hierauf getroknet werben. Man menge ben getrokneten und gepukverten Thon unter die Gummiauftosung, seze dem Gemenge den Terpenzthin und die Farben zu, und bringe dann das Ganze in eine Beutelmühle, oder reibe es wenigstens eine Stunde lang ab, um es hierauf so lange der Luft auszusezen, die die Masse die Consistenz eines diken Teiges erhält. Diesen Teig bringe man in eine Presse, deren Einrichtung den Bermicelli z oder Macaronispressen ähnlich ist, und in welche man je nach der Form und Dike, die man den Bleististen geben will, verschiedene Model einsezen kann Die ausgepresten Stifte lege man hierauf in luftdicht verschlossene, blechene Büchsen, in denen man sie eine Viertelstunde lang der Einwirkung eines lebhaften Feuers aussezt. Das Holz, in welches diese Stifte gefaßt werden, wird auf die gewöhnliche Weise zus bereitet. (Journal des connaissances usuelles. December 1833, S. 321.)

# Verfahren zur Uebertragung von Kupferstichen auf Fapence, von den Brüdern Vaillard.

Der Rupferstich, welcher nach englischer Methobe auf Kapence übertragen und unter der Glasur deffelben angebracht werden foll, muß vorher auf Josephs Papier, welches mit verdunnter Saiveterauflofung befeuchtet worben, gedrutt werden. Man bereitet sich diese Auflosung, indem man 4 Ungen Salpeter auf einen Liter Fluß = ober Regenwasser nimmt. Die schwarze Farbe, beren man sich zum Abbruke ber Kupferstiche bedient, muß aus einem Theile gereinigtem Robalt und zwei Theilen calcinirtem Gifen bereitet werben, indem man diese Gubstangen mit Baffer abreibt, und ihnen hierbei eine hinlangliche Menge Alaun = und Diefe Farbe wird auf die Rupferplatten aufgetragen, Gummiauflosung zusezt. nachdem diefelben vorher mit etwas Dlivenohl überstrichen worben. Wenn die Beichnung nun auf bas nach ber angegebenen Methode zubereitete Papier gedrukt worden, so klatscht man biesen Abdruk bann auf bas unglasirte Fanence ab, um hierauf die Glasur aufzutragen, und das Fanence in einem einzigen Feuer zu brennen. Will man mehrere Farben auftragen, fo muß man naturlich fo viele Platten ale Farben haben, und mit diefen Platten jede Farbe einzeln und nach einander, und genau auf jene Stellen auftragen, auf welche fie zu kommen haben. (Mus dem Journal des connaissances usuelles. December 1833, S. 322.)

# Tiffot's Berfahren, um bem Gppfe und Alabaster Sarte zu geben und ihn zu Bildhauerarbeiten und zur Lithographie tauglicher zu machen.

Hr. Tiffot ber jungere macht im Journal des connaissances usuelles, December 1833, G. 521 folgendes Berfahren bekannt, nach welchem man dem Gypse und Atabafter eine größere Harte und ein marmorahntiches Aussehen ge= ben, und ihn auch zu Bildhauerarbeiten und zur Lithographie tauglicher machen Man nimmt bie Gypsblote, fo wie fie aus dem Steinbruche kommen, gibt ihnen mit der Sage, auf der Drehebank oder auf irgend eine andere Beise die gehörige Form, und laßt sie bann 24 Stunden lang auf dem Ofen, in wels chem sie gebrannt werben follen, troknen. Haben bie Stuke nur 18 Linien Dike, fo gibt man sie brei Stunden lang in einen Ofen, der so stark erhizt ist, als es zum Brodbaken nothig ift; ift ihre Dike bingegen bedeutender, fo lagt man fie verhaltnismaßig langer im Dfen, um sie hierauf forgfaltig herausnehmen und ab= Buhlen zu laffen. Rach dem Ubtublen werben bie Stute 30 Secunden lang in Flußwasser getaucht, hierauf einige Secunden der Luft ausgesezt, und bann, je nach ihrer Dike, neuerdings wieber 2 - 3 Minuten in Baffer eingetaucht. auf diese Beise behandelten Stufe werden bann der Luft ausgesezt, an der sie • nach 5 — 4 Tagen die Barte des Marmors erlangen, so baß sie politt werden konnen. Will man ihnen eine Farbung geben, fo muß bieß eine Stunde nach bem zweiten Eintauchen bes Gupfes in Baffer gefchehen. Begetabilische Stoffe eignen sich am besten zur Farbung, weil sie am leichtesten einbringen. Das Do= liren, welches immer die leste Operation senn muß, geschieht auf dieselbe Beife, auf welche man den Marmor zu poliren pflegt. — Der Alabaster wird nach ebenbemfelben Berfahren gehartet; um bem Bildhauer jedoch die Arbeit zu erleichs

tern, bringt man die Stuke erst bann in ben Brennofen, wenn sie bereits aus dem Groben gearbeitet worden. Man kann auf diese Weise bem Gypse ober Alasbaster die Harte und Farbe des schönsten Marmors geben, wenigstens versichert dieß Hr. Tifsot.

#### Vorschrift zur Bereitung einer guten Wichse für getäfelte Fußboben.

Man theilt uns folgende als eine der besten Vorschriften zur Bereitung eizner guten Wichse für getäselte oder Parkettboden mit. Man seze einen irdenen Topf, welcher beiläusig 40 Liter zu sassen vermag, zum Feuer, und gebe in diezsen 6 Liter Flußwasser, 2½ Pfund gutes zerschnittenes geldes Wachs, ein Pfund schwarze Seise, und 2 Unzen Curcume. Wenn das Wachs geschmolzen ist, und die Flüssseit zu sieden beginnt, so nehme man den Topf vom Feuer, seze allz mählich 4 Unzen Sal Tartari zu, bringe den Topf neuerdings zum Feuer, und füge hierauf nach einigem Auswallen und unter Umrühren 12 Liter kaltes Flußzwasser zu, womit die Wachsfarbe fertig ist. Man kann die Quantität des Wachzses, und verhältnismäßig jene der übrigen Substanzen auch vermehren; nur die Menge des Wassers darf nicht vergrößert werden. (Aus dem Journal des connaissances usuelles. December 1833, S. 323.)

#### Gastmahl, zu welchem die Speisen mit Gas gekocht wurden.

Die kleine Stadt Stroud in England hatte beschlossen manchen größeren Städten ein Beispiel zu geben, und die Gasbeleuchtung in ihren Mauern einzussühren. Als nun in diesem Herbste die Stadt zum ersten Male mit Gas beleuchstet wurde, gab der Unternehmer der Gaswerke, Hr. Stears, zur Feier dieser Begebenheit, den vorzüglicheren Einwohnern ein großes Gastmahl, zu welchem sämmtliche Speisen nach der Hickory schen Patentmethode mit Gas gesotten, gesröstet, gebraten und gebaken wurden. Man fand die Speisen allgemein sehr wohlsschweich, und Jedermann war mit der Beleuchtung sowohl, als mit der Bewirsthung vortrefflich zufrieden. (Mechanics' Magazine, No. 536.)

#### Ueber eine Gigenschaft bes geschmolzenen Rautschufs.

Ich hatte, bemerkt Hr. Prof. Hare in Silliman's American Journal, kürzlich Gelegenheit, zufällig eine Eigenschaft des geschmolzenen Kautschuks zu entbeken, welche meines Wissens nach noch nirgendwo angegeben wurde. Ich fand nämlich, daß sich derselbe entzünde, wenn man ihn in concentrirte Salpetersäure bringt. (Repertory of Patent-Inventions. December 1833, S. 366.)

#### Ueber das Verhalten des fohlensauren Ralfes im Feuer.

Heraban verlas in ber Royal Society zu London am 3. Mai 1853 eine Abhandlung über den kohlenfauren Kalk, in welcher er, nachdem er sich über die Wichtigkeit, die mannigfaltigen Formen, Eigenschaften und Unwendungsarten dieser Substanz verbreitet hatte, die Ausmerksamkeit der Zuhörer auf folgendes, noch weniger bekanntes Verhalten des kohlenfauren Kalkes im Feuer lenkte. Wenn man nämlich den kohlenfauren Kalk in einem Raume erhizt, in welchem keine andere Gabart, als Kohlensaure enthalten ist, so gibt er nichts von seiner Kohlensaure ab, wie groß auch die Hize senn mag, der man ihn aussezt. Aus eiznem ähnlichen Grunde sindet man daher auch in den Kalkosen öfter Massen von halbgeschmolzenem und kryskallisitrtem Kalke, die nichts von ihrer Kohlensaure vertoren haben. Druk scheint auf das Zurükhalten der Kohlensaure während des Schmelzens des kehlensauren Kalkes nur wenig Einfluß zu haben; wohl aber ist der Einfluß der Feuchtigkeit nicht zu verkennen. (Edinburgh New Philosoph. Journal. Oct. 1835.)

#### Ueber die Bereitung von Potasche aus dem Beibekornstroh.

Wir haben schon oft barauf aufmerksam gemacht, daß eine große Menge Potasche erzeugt, und eine große Holzverwüstung erspart werden konnte, wenn man die Masse von Vegetabilien, welche man unbenuzt absterben und verwesen läßt, auf Potasche verwenden wurde. Zu diesen Pflanzen gehört nun vorzüglich auch bas Beibekorn ober ber Buchweizen, der in manchen Gegenden häusig ge= baut wird, der sehr reich an Potasche ist, und bessen ausgedroschene Stiele nicht selten nicht ein Mal als Streue gehörig verwendet werden konnen. cueil industriel, October 1853, S. 80, empfiehlt daher den Dekonomen das ausgebroschene Beibekornstroh auf einer eben geschlagenen Flache bes Bobens ein= zuhschern; die abgekühlte Usche in Fassern aufzubewahren, bis man einen gehori= gen Borrath bavon gesammelt hat, die gesammelte Usche endlich zu einer Zeit, zu welcher ber Landmann wenig beschäftigt ist, auszulaugen, und die Lauge bann bis zur Trokenheit einzubampfen. Die trokene Masse, die man baburch erhalt, braucht bann nur mehr einige Stunden lang in einem Ofen roth geglüht zu werden, um die schönste und reinste Potasche zu liefern. Ein mit Beidekorn be= bautes Jauchert oder Tagwert Landes gibt auf diese Weise wenigstens 7 Kilo= gramme Potasche, und biese Quantitat ift (in Frankreich wenigstens) hinreichend, um die Roften des Erntens, Dreschens und Reinigens des Beidekornes, so wie auch die Kosten ber Potaschebereitung reichtich abzubezahlen.

#### Ueber die Rahrfraft verschiedener Arten von Biehfutter.

fr. Biot hat sich in seiner Abhandlung über die optischen Kennzeichen bes Trauben = und Rohrzukers, die sich im Polyt. Journale Bd. XLIX. S. 36 fin= bet, auf die Bersuche bezogen, welche der berühmte Agronon, Hr. v. Dombas= les, über die Rährkraft verschiedener Arten von Biehfutter anstellte, und in den Annales de Roville bekannt machte. Wir sinden und daher veranlaßt zur Erganzung dieses Aufsazes, und als Nachtrag zu einer in demselben Bande des Polyt. Journ. G. 77 enthaltenen Rotiz folgenben Auszug aus biefen interessanten Bersuchen aus ber Bibliothèque universelle mitzutheilen. Gr. v. Doms bastes theilte eine Heerbe von 49 Schafen in 7 Ubtheilungen, jede zu 7 Stus ken, und zwar fo, daß das Gesammtgewicht aller dieser Abtheilungen einander beinahe vollkommen gleich war, und für jede einzelne 436 Pfd. betrug. Jeder Ab-theilung wurde das Futter in gleichen Quantitaten vorgewogen, und jede wurde während der fünfwöchentlichen Dauer bes Berfuches wochentlich ein Mal' gewogen, Die der Prüfung unterworfenen Futtersorten waren: 1) Trokener Luzernerklee. 2) Dehlkuchen aus Leinsamen. 3) Hafer und Gerste. 4) Robe Kartoffeln. 5) Gefochte Kartoffeln. 6) Runkelruben. 7) Gelbe Ruben. - Der trokene Luger= nerklee wurde bei ber Schazung als Einheit angenommen. Gine ber 7 Abthei= lungen wurde bloß mit trokenem Luzernerklee gefüttert; die 6 übrigen erhielten halb so viel Klee, während die andere Halfte der Ration aus einer solchen Quan= titat ber angeführten Futterarten bestand, wie sie einem sorgfältigen Bagen ge= maß nothig war, um jede Abtheilung der Schafe auf gleichem Gesundheitszu-stande zu erhalten. Die Quantität Wasser, welche jede Abtheilung trank, wurde mittelft eines geaichten Troges gemeffen. Dr. v. Dombastes fchloß aus feis nen Versuchen, deren Resultate aus folgenden Tabellen hervorgehen, daß die Ra= tion für ein Schaf wochentlich 15 ober für ben Tag etwas über 2 Pfb. trokenen Luzernerklee beträgt.

| ,      |                                    | The state of the s | MR 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) e      | n.                  |        |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|
|        |                                    | 1ste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3te       | Ate                 | 5te.   |
| Ubthei | l. Nahrungsmittel.                 | , (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dewicht be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er Schafe | . Pfuni             | e.     |
| -      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |           | THE PERSON NAMED IN | -      |
| 1.     | Trokener Luzernerklee              | 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 433 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4371/2    | 4371/2              | 443    |
| 2.     | Luzernerklee u. Dehlkuchen .       | 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4321/2    | 4391/2              | 4441/4 |
| 3.     | Luzernerklee, Hafer u. Gerfte      | 4221/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4334/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4291/4    | 4363/4              | 4372/4 |
| 4.     | Luzernerklee u. robe Kartoffel     | 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4401/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 434       | 4323/4              | 4593/4 |
| 5.     | Luzernerklee u. gekochte Rartoffel | 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4351/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4471/2    | 4441/2              | 4511/4 |
| 6.     | Eugernerelee u. Runkelruben        | 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 456       | 437                 | 4441/2 |
| 7.     | Luzernerklee u. gelbe Ruben        | 4171/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4191/2    | 4261/2              | 1271/4 |

Die Quantitat Baffer, welche bie Schafe mahrend biefer 5 Bochen tranfen, und woraus zugleich auch ber Grad von Durft erhellt, ben biefe verschiedenen Rahrungsmittel erregen, ergab fich folgenber Dagen:

1. 223 Quart. 108 Quart. 5. 2. 189\_ 6. 5. 164 7. 36 123

Betrachtet man 15 Pfb. trokenen Lugernerklee als die wochentliche, ober 71/2 Pfb. als die halbe Ration eines Schafes, fo ergeben fich, wie Gr. v. Dombastes fagt, folgende Quantitaten ber anberen Rahrungsmittel als Mequivalente ber halben Ration Eugernerktee

41/2 Pfb. Dehikuchen. 31/2 Pfb. Gerfte. 5 Pfb. Safer. 14 Pfd. rohe Kar= 15 Pfb. gefochte Rartoffel. 161/2 Pfb. Runtelruben. 25 Pfb. gelbe Ruben.

Rimmt man hiernach bie Quantitat Lugernerklee ale Dafftab, fo wird bie

Rahreraft ber übrigen Rahrungsmittel in folgenbem Berhaltniffe fteben :

| Arotener  | Euz   | erne  | ttl | ee |   | * |     |   |   | • |   | 100  | Pfb. |
|-----------|-------|-------|-----|----|---|---|-----|---|---|---|---|------|------|
| Dehlfuche | n .   | ٠     |     |    | , |   |     | 4 |   |   |   | 57   | _    |
| Gerste    |       |       |     |    | • |   |     |   |   |   |   | . 47 | -    |
| Rohe Kar  | rtoff | el .  |     | *  |   | • |     |   |   |   | 1 | 187  | -    |
| Gefochte  | Kar   | toffe | I   |    |   |   | ,   | • | • |   | 1 | 173  |      |
| Runtelrul | ben . | ١.    | -   |    |   |   | h-s |   |   |   |   | 220  |      |
| Gelbe Ri  |       |       |     | •  |   |   |     |   |   |   |   | 507  |      |

#### a) Franzosisch e.

Considérations sur l'essor à donner en France aux chemins de fer, avantages qu'ils présentent; suivies des détails des dépenses et produits du chemin de fer de Liverpool à Manchester, depuis son ouverture. Par A. Andelle, ancien courtier du commerce à Paris. Imp. de Mignoret à Paris.

Lettre sur la question des primes à l'exportation des sucres et sur la nécessité d'introduire des sucres étrangers à des droits moins élevés. Par G. Chaudron-Junot. A Paris chez Paulin, place de la Bourse 4 Fr. 50 Cent.

Bibliothèque d'instruction élémentaire. Mineralogie populaire ou Avis aux cultivateurs et aux artisans sur les terres, les pieres, les sables, les métaux et les sels qu'ils emploient journellement, le charbon de terre, la tourbe, la recherche de mines etc. Par C. P. Brard, nouvelle édition — à Paris chez Louis Colas, rue Dauphine No. 32. 40 C.

Elémens de technologie ou description des procédés des arts et de l'économie domestique, pour préparer, façonner et finir les objets à l'u-sage de l'homme. Par L. B. Francoeur. In 8. de 29 feuilles 3/4 plus 7 planches, à Paris, chez Louis Colas, rue Dauphine No. 32.

Explication de la machine à percer les métaux. In 8. d'une demi

feuille. Imp. de Brossier à Bordeaux.

Harmonie des intérêts industriels et des intérêts sociaux pour servir d'introduction à l'enseignement du conservatoire des arts et metiers, cours de 1833. Par le baron Charles Dupin. In 18 d'une feuille 1/2. Imp. de Bachelier à Paris. 30 Cent:

Notice sur la fabrication du noir animal. Par J. S. Clemandot. In 8. de 3 feuilles 3/4 plus une planche à Paris chez Mme. Huzard, rue

de l'Eperon No. 7.

Rapport fait le 16 Decembre 1832, à l'assemblée générale de M. M. les actionnaires du chemin de fer de la Loire. Par le comte de Moges, capitaine de vaisseau, nommé commissaire pour l'inspection annuelle des travaux. In 8. de 3 feuilles. Imp. de Bachelier à Paris.

Vade-mecum de sapeurs pompiers ou petit traité de chimie à l'usage des artistes en bâtiment. Première partie. In 8. de 3 feuilles. Imp.

d'Achaintre à Louviers.

Description des machines et procédés consignés dans les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation dont la durée est expirée et dans ceux dont la déchéance à été prenongée; publiée par les drdres de M. le ministre du commerce et des travaux publics. Tom. XXII. In 4. de 51 femilles, plus 56 planches à Paris chez Mme. Huzard, rue de l'Eperon No. 7. 30 Fr.

Du projet de loi sur les primes et sur la tarification des sucres. Observations. Par M. Sully Brunet. In 8. de deux feuilles 3/4. Imp. de

Guirandet à Paris.

Du sucre indigène à l'occasion du projet de loi sur les sucres, présenté à la chambre des députés le 21 Decembre 1832. Par M. Isoard.

In 8: de 3 feuilles. Imp. de Dondey-Dupré à Paris.

Manuel du fabricant et du raffineur de sucre de cannes, de betteraves, d'érable, de raisin, de fecule de chataigne et généralement de diverses substances végétales et animales susceptibles d'en produire, contenant la culture de la canne, celle de betteraves et les divers perfectionnemens, que cette sabrication à éprouvés tant en France que dans. l'étranger. Par M. M. Blachette et Zoega. Seconde édition considérablement augmentée par M. Julia de Fontanelle. In 18. de 12 feuilles, à Paris chez Roret, rue Hautefeuille. 3 Fr. 50 Cent.

Annales agricoles de Roville ou melange d'agriculture, d'économie rurale et de législation agricole. Par J. C. à Mathieu de Dombasle. Huitième et dernière livraison. In 8. de 30 feuilles, à Paris chez Mme.

Huzard rue de l'Eperon.

Cours de chimie élémentaire et industrielle, destiné aux gens du monde. Par M. Payen, manufacturier chimiste. Livraisons XXVIII. et XXIX. Un seul cahier in 8. de 4 feuilles. A Paris chez Thomine. Prix de chaque Livraison. 60 Cent. Wie viel Lieferungen einen Band bilben

werben, ift noch nicht bekannt.

Recherches chimiques sur une racine, connue dans le commerce sous le nome de saponaire d'Egypte. Memoire présenté à l'académie des scien-Par M. Bussy. In 8. d'une feuille. Imp. de Fain à Paris.

Resultat de l'emploi alimentaire de la gélatine des os, continué, sans interruption, à l'hôpital Saint Louis, pendant trois ans trois mois. Par

M. d'Arcet. In 8. d'une demi-feuille. Imp. de Dupont à Paris. L'Agronome. Journal mensuel d'agriculture, d'horticulture, d'économie domestique, d'économie rurale, forestiere etc. à cinq francs par an (franc de port). Publié par le comité central d'agriculture française à Paris, et paraissant en une livraison de 2 feuilles 32 pages grand in 8. le 15 chaque mois. A Paris rue Choiseul No. 2 ter.

#### b) Deutsche.

Die Schmiedeprofession mit dem Amboße und Anweisung zur Kabri= kation des Gifens, Cement = und Gußstahles, deren Anwendung, Renntniß und Eigenschaften hinsichtlich des Sartens, Schweißens, Rothens, Ausgluhens, Ginsezens und Behandelns im Feuer und Schmiedens im Gelenke. Nebst einer vollständigen Lehre zum Beschlagen aller Arten Rutschengestelle, Rader und Acheftoke, so wie jum Aufbiegen und Richten der Schwanenhalfe nach einem neuen Berfahren 2c. Bon Friedrich Adolph Bickes, gewesener Chef der Schlaff'schen Stahl= und Rutschenfabrif zu Rastadt. 2 Thle. in klein 8. Seilbronn 1834. 3. D. Claffische Buchhandlung. 336 Seiten und 4 Tafeln.

Die Gurtlerprofession in ihrem ganzen Umfange. Dargestellt nach den neuesten, bewährtesten Erfindungen, sowohl hinsichtlich der Behandlung der Metalle überhaupt, als auch des Verfahrens beim-

Giegen, Lothen, Poliren ic. und ber Bergoldung und Berfilberung, fo wie der vollständigen Runst des englischen Platirens auf Aupfer und Gifen ic. Nach eigenen Erfahrungen bearbeitet von Friedrich Adolph Bides. Rlein 8. heilbronn 1834. 3. D. Classiche Buchhandlung. 174 Seiten u. 1 Tafel.

Wir faffen die Unzeige ber unter obigen Titeln erschienenen beiben Werke zusammen, theils weil sich bie Gegenstanbe, die beren Inhalt bilben, an und für sich an einander reihen, theils weil der Berfasser bei denselben hauptsächlich einen und benfelben Zwek im Auge gehabt zu haben fcheint. Wir freuten uns, zwei fo wichtige Industriezweige, wie sie die Schmiede = und die Gurtlerprofession sind. von einem Praktiker, dem einstigen Vorstande einer in Deutschland berühmt ge= wordenen Fabrik, behandelt zu sehen, und bachten uns, daß diese beiden Werkchen . für die Ausübenden der beiden angeführten Gewerbe, die leider in der Regel gar viel in Sinsicht auf Bilbung im Allgemeinen und in ihrem Fache ins Befondere zu wunschen übrig laffen, eine fehr belehrende und ben praktischen Theil grundlich umfaffende Unleitung fenn mußte. Diefe Erwartung fanden wir burch ben Inhalt der Schriften des Drn. Bides nicht gerechtfertigt; benn sie umfassen nur einen Theil jener hochwichtigen Gewerbe, und zwar hauptfachlich nur jenen Theil, ber bei dem Baue der Kutschen zunächst in Unwendung kommt; die übrigen Zweige berfelben find entweder ganglich umgangen, ober nur kummerlich und unvollkom= men ausgestattet. Wir fanden baher in hinsicht auf das Beschlagen der Autschen= gestelle, Rader, Uchsstoke, Kutschenkasten, auf das Verfertigen der Uchsen und Nabenbuchsen, Schwanenhalse, und auf die Fabrikation der Kutschenfedern viel fehr Schägenswerthes, was wir allen, für bie es von Intereffe ift, empfehlen können; allein auch hier glauben wir, daß der Hr. Verfasser sich mehr auf die Höhe bes gegenwärtigen Stanbes ber Fabrikation dieser Theile in England und Wien hatte emporschwingen follen. Er hielt fich zu fehr an bie Befchreibung bes zu Rastadt üblichen Verfahrens, und nahm zu wenig Rufficht auf die Methoden und Ersindungen anderer, was wohl einer theilweisen Vernachlässigung der Litte= ratur des Mustandes zuzuschreiben feyn durfte. Much die Abhandlung über Erzeugung ber verschiebenen Urten von Gifen und Stahl entsprach unseren Erwartungen burchaus nicht; wir erwarteten und verlangten burchaus keine gelehrte Abhand= lung, sonbern nur eine praktische Burbigung ber vorzüglichsten Methoben, Erfin= bungen und Leiftungen in biefem Fache.

Bas bie ganze Unordnung in beiben Werken betrifft, fo ift biefelbe nach un-Der Techniker braucht keine Schulclassificaferer Meinung fehr vernachtaffigt. tion; allein eine Uneinanderreihung beffen, was zunachst auf einander Bezug hat, erleichtert auch ihm bas Studium feines Gewerbes, und kommt feinem Gebacht= nisse und ber Entwikelung seiner Ibeen fehr zu Bulfe. Diefer Mangel an logischer Zusammenstellung, und befonders die Abfassung der Einleitungen der beiden Werke des Hrn. Berf. sind uns ein neuer Beweiß für die gewonnene Erfahrung, daß es fogar oft unferen gewandteften Praktikern an grundlichen Borkenntniffen und an jener allgemeinen Bildung fehlt, bie zur gehörigen Darstellung einer Sache Damit man une nicht den Borwurf mache, ungegrundete Befchulbigungen vorgebracht zu haben, erlauben wir une fchließlich nur noch folgende Stellen aus den Werken des Hrn. Bides anzusühren. In dem Werke über die Gürtler-profession steht nämlich S.4: "das feinste und beste europäische Kupfer liesert Sibirien." S.6: "das Zinn ist unter allen Metallen das leichteste." S. 18: "Rohle wird jeder Rukstand genannt, der nach bem Berbrennen thierischer ober vegetabilischer Stoffe zurukbleibt." S. 25: "bas auf diese Art erhaltene Scheidewasser muß nun gefällt ober niedergeschlagen werben, weil es gewöhnlich noch Bitriolfaure enthält;" und biese Fällung der Bitriolsaure soll mit salpetersaus rem Silber geschehen! Dieß mag zu unserer Nechtfertigung genügen.

# Polytechnisches Journal.

Fünfzehnter Jahrgang, zweites Heft.

#### XIV.

Ueber die neue, von Hrn. Erics son erfundene Warmestoff= Maschine, Caloric-Engine genannt.

Aus dem Mechanics' Magazine, No. 535, S. 82. Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Die Fähigkeit der gasartigen und stüssigen Korper Wärmestoff aufzunehmen, ist bekanntlich beinahe unbeschränkt, und weder die Dichtheit, noch der Druk scheint auch nur den geringsten entgegen= wirkenden Einfluß zu haben. Das dichteste Medium wird eine gezgebene Quantität Hize mit eben derselben Leichtigkeit aufnehmen, mit der sie von dem verdünntesten aufgenommen wird; und wenn zwei Mediums von ungleicher Temperatur mit einander in Berühzrung gebracht werden, so wird sich diese Temperatur unmittelbar und sogleich ausgleichen, wie groß auch der Unterschied der Dichtigskeiten dieser beiden Korper senn mag.

Wir wollen nun die Aufmerksamkeit unserer Leser auf eine Auswendungsweise dieser physischen Geseze zur Erzeugung einer mechanischen Kraft lenken, eine Auwendung, die uns vollkommen neu zu sehn scheint, und die, wie wir glauben, zu Resultaten von höchster Wichtigkeit führen dürfte. Wir meinen die sogenannte Wärmestoffsmaschine, Caloric-Engine, auf welche Hr. Ericsson kürzlich ein Patent erhielt.

Der Hauptunterschied dieser neuen Maschine von der Dampfsmaschine und allen übrigen krafterzeugenden Maschinen liegt darin, daß dieselbe Quantität Hize, wodurch sie in Bewegung gesett wird, auch zur Unterhaltung dieser Bewegung dient, und daß nur die gestinge Menge Hize, welche entweicht oder durch Ausstrahlen verloren geht, neu ersett werden muß. Wir haben uns so wie hundert Andere in den lezten Tagen überzeugt, daß eine nach dem fraglichen Plane erhaute Maschine gegenwärtig wirklich arbeitet, und konnen als Augenzeugen versichern, daß sie eben so kräftig und gleichmäßig arbeitet, als eine Dampsmaschine nur immer arbeiten kann.

Die Maschine, die wir sahen, gleicht dem außeren Aussehen nach, bis auf den Raum, den sie einnimmt, genau einer Dampf= maschine mit hohem Druke. Sie ist auf 5 Pferdekräfte berechnet, und hat zwei Eylinder, von denen der eine, der sogenannte kalte

Dingler's polyt. Journ. Bb. LI. 5. 2.

Cylinder, 10%, und der andere, der sogenannte arbeitende oder heiße Cylinder, 14 Zoll im Durchmesser mißt. Der Hub beträgt an beis den Cylindern 18 Zoll. Die Maschine arbeitete unter einem Druke von 35 Pfd. auf den Quadratzoll, und ihre Kraft wurde durch eine Last von 4000 Pfunden gehemmt, die auf den Umfang eines Rasdes von 2 Fuß im Durchmesser wirkte.

Das bei dieser Maschine verwendete circulirende Medium besteht bloß aus atmosphärischer Luft; es lassen sich jedoch auch andere Flüssigkeiten anwenden, und einige vielleicht sogar mit größerer.
Leichtigkeit. Wir konnen uns hier in keine weitläusige und aus vielen Details bestehende Beschreibung des inneren Baues der Maschine
einlassen, und konnen eine solche Beschreibung um so mehr übergehen, als sie zur Erläuterung des Principes, nach welchem die Maschine arbeitet, eben nicht nothig ist. Die beigefügte Zeichnung, aus
der das Wesentliche erhellt, wird hierzu hinreichen.

DD in Sig. 47 ift ein cylindrisches Gefaß, der sogenannte Regenerator, der an der gegenwartig arbeitenden Maschine 7 guß 6 3oll lang ift, und dabei einen Durchmeffer von 81/2 Boll hat. Diefer Regenerator ift mir fleinen Robren ausgestattet, welche burch beibe Enden geben, und fich in die Detel H und J endigen. Gben fo enthalt er auch eine Angaht von Scheidungeplatten ober Scheide= wanden, durch welche diefe Rohren geben, und in deren oberen und unteren Theilen abwechfelnd Ausschnitte angebracht find. Die Roh= ren felbft enthalten gleichfalls wieder eine Anzahl Scheidemande, bie gegen den Mittelpunkt zu immer fchmaler gulaufen, und welche in entgegengesezter Richtung gegen einander angebracht find. TT ift eine von den gebogenen Rohren, dergleichen mehrere in einem Ofen E eingeschlossen find, und auf welche das Feuer U einwirkt, deffen Berbrennung burch ben von dem Schornsteine R erzeugten Luftzuge unterhalten wird. Cammtliche, in bem Dfen befindliche Rohren find mit zwei größeren Rohren verbunden, von denen die eine mit bem Defel H, bie andere hingegen, wie aus ber Zeichnung zu erseben, mit einem Bierweghahne communicirt, welcher an den Durchtritte ftufen des Enlinders A, der den arbeitenden Enlinder der Maschine bildet, angebracht ift. C ftellt eine oder mehrere Rohren vor, welche irgend einem abfühlenden Medium ausgesest ift, und ber Abfühler genannt wird. Auch diese Rohre enthalt eine Anzahl von Scheide= manden, gleich jenen in den Rohren bes Regenerators; fie commu= nicirt mit dem Korper des Regenerators und auch mit dem an bem Cylinder K angebrachten Vierweghahne.

Wir wollen nun annehmen, daß dieser ganze Apparat, d. h. der Körper des Regenerators, dessen, Rohren, die Dekel H und I,

die Rohren in dem Ofen, der Abkühler P, die Rohre G, und die beiden Cylinder mit ihren Durchtrittestufen mit gewöhnlicher atmos spharischer Luft oder mit irgend einer anderen luftformigen Gubs stanz angefüllt sind. Wir wollen ferner annehmen, daß jener Theil der Luft, der in der Zeichnung schwarz angedeutet ist, mehr coms primirt ift, als die in den weiß gelaffenen Theilen enthaltene Luft; und daß die in dem Cylinder A, ben Dfenrohren T, dem Defel H und ber Rohre G enthaltene Luft auf einen hohen Temperaturgrad erhizt ist, mahrend die Luft, die sich in dem Korper und in den Rohren des Regenerators befindet, beinahe dieselbe Temperatur hat, wie jene in dem Defel H, und fich gegen den Defel J bin allmab= lich fo vermindert, daß fie der Temperatur der außeren atmosphari= schen Luft gleichkommt. Wenn nun unter diefen Umftanben ber in den schwarz dargestellten Theilen des Apparates enthaltenen Luft ein größerer Drut mitgetheilt worden, fo folgt hieraus, bag, indem der Cylinder A mit seinem Rolben großer ist, als der Cylinder K mit feinem Rolben, in der Richtung, welche an dem Winkelhebel L burch einen Pfeil angebeutet ift, eine Bewegung hervorgebracht merben muffe.

Die auf diese Weise erzeugte Kraft wird von dem Alachen= raume bes Rolbens und von bem bem circulirenden Medium mitgetheilten Druke abhangen. Es ift offenbar, bag bie beiße Luft, Die in Folge ber Bewegung bes Rolbens aus dem Cylinder A burch bie Rohre G entweichen muß, bei ihrem Durchgange durch den Korper bes Regenerators gegen ben Abkühler P ihre Size an die aus bem Cylinder H getriebene Luft abgeben muß, indem die Theilchen biefer legteren Luft bei bem Durchgange burch bie Rohren gegen die Dfen= rbhren hin gleichfalls eine beständige Beränderung erleiden. Benn die Rolben ihren Sub zurufgelegf haben, fo werden bie beiden Diers weghahne umgedreht, wo bann eine retrograde Bewegung eintritt, wahrend die Bewegung ber entgegengesetten Stromungen in bem Regenerator Dieselbe bleibt, wie vorher. Es entfieht auf Diese Beise eine ununterbrochene Bewegung, und es wird eine fortwahrende Uebertragung ber Size unterhalten. Die Aufgabe des Abfühlers P ift, jene Size zu entziehen, welche wegen der verschiedenen Darme= capacitaten der beiden Stromungen nicht von bem Regenerator aufs genommen wird; und die Aufgabe des Dfens ift: die auf diese Weise entzogene, so wie die burch die Ausstrahlung verloren gegans gene Dize wieder zu ersezen, und die Temperatur am Unfange ber Operation zu erhöhen.

Wir brauchen kaum zu bemerken, daß das fleinere Wolumen ber aus dem kalten Cylinder kommenden Luft den großeren Raum

in dem heißen Eylinder erfüllt, indem diese Luft bei dem Durch= gange durch den Regenerator und durch den Ofen erhizt wird. Da= gegen wird auch das aus dem heißen Cylinder entweichende größere Bolumen in dem kleineren Raume des kalten Cylinders Plaz fin= den, weil es seine Hize abgibt, bevor es in lezteren übergeht.

Das circulirende Medium kann durch das Füllen des Apparastes auf einem beliebigen Grade von Druk gehalten werden, und auf diese Weise läßt sich der Druk der Maschine auch auf beliebige Weise abandern. Ein hoher Druk wird natürlich eine verhältnißs mäßig höhere Wirkung hervorbringen, indem der durch das Aussskrahlen entstehende Verlust bei allen Graden von Druk gleich ist.

Wir waren sehr begierig uns zuverlässig von der Gleichmäßige keit der Wirkung dieser Maschine zu überzeugen, und stellten daher mehrfache Versuche in dieser Veziehung an. Vei allen diesen Verssuchen belief sich die Jahl der Hube in jeder Minute regelmäßig auf 56 in der Minute. Der Gesammtverbrauch an Brennmaterial beläuft sich, wenn die Maschine mit dieser Geschwindigkeit arbeitet, nicht höher, als auf 2 Pfd. per Pferdekraft in der Stunde, und der ganze Verlust, der durch den Uebertragungsproces erzeugt wird, d. h. die ganze Hize, welche durch den Abkühler entzogen wird, soll nicht größer senn, als das Product von 3 Pfd. Brennmaterial per Stunde.

Das erforderliche Brennmaterial wurde eine noch weit geringere Quantität als 2 Pfd. ausmachen, wenn eine kleine Maschine nicht nothwendig verhältnismäßig größere ausstrahlende Oberflächen mit sich brächte, und wenn diese ausstrahlenden Oberflächen bei den Verstuchen nicht absichtlich unbedekt und durch keinen schlechten Wärmes leiter geschütt geblieben wären.

#### XV.

Ueber das Sicherheits=Percussionsschloß des Hrn. Heaton zu Birmingham. Von Hrn. William Baddelen.

Aus dem Mechanics' Magazine, No. 525, S. 588.
Mit Abbitdungen auf Tab. II.

Es ist allgemein bekannt, daß eine gut gemachte Flinte mit Steinfeuer nicht losgehen kann, ausgenommen ihr Hahn wird vorsher auf irgend eine Weise auf seine ganze Spannung gebracht. Nicht so verhält sich dieß an den Flinten mit Percussionsschlössern; denn wenn an diesen der Hammer oder der Hahn auf der Zundstapsel ruht, und auch nur eine geringe Streke, ja nicht ein Mal auf

die halbe Spannung oder auf die sogenannte Ruhe gehoben wird, so wird die Flinte beim Zurükfallen des Hammers oder des Hahnes doch augenbliklich losgehen. Eine Unzahl von Unglüksfällen hat sich schon auf diese Weise ereignet; diesen Unfällen vorzubeugen ist der Zwek der Erfindung des Hrn. John Heaton zu Birmingham.

Das Neue und Verdienstliche an diesem Schlosse, welches man auf Tab. II. abgebildet sieht, besteht hauptsächlich darin, daß von Seite des Jägers oder desjenigen, der die Flinte führt, gar keine Aufmerksamkeit auf die Handhabung der Sicherheitsvorrichtung gezrichtet zu werden braucht, indem dieselbe beim Aufziehen des Hahrnes von selbst in Thätigkeit kommt. Die Heaton'sche Borrichtung hat also vor allen übrigen ähnlichen Ersindungen den Vorzug vorzaus, daß, um das Gewehr vor dem Losgehen zu schüzen, oder um es später abzuseuern, weder auf irgend eine Feder gedrükt, noch ein Zapken oder Bolzen herausgezogen, noch sonst etwas zu gesches hen braucht.

hr. Heaton hat seinen Zwek auf eine sehr glükliche Art bas burch erreicht, daß er an der unteren Flache des Hammers oder des Hahnes einen kleinen Fanger oder Aufhälter ab, Fig. 57, andringt, der durch eine kleine Feder an seiner Stelle erhalten wird. Der obere Theil dieses Fangers ragt durch den Schwanz des Hahnes bet a empor, und muß also beim Aufziehen des Hahnes nothwendig nach Einwärts gedrükt werden. Dadurch wird aber sogleich das untere Ende b des Fängers hervorgetrieben, und wenn nun der Hahn abgelassen wird, so stemmt sich dieses untere Ende gegen den starken Aufhälter c, so daß der Hahn oder der Hammer gestellt wird, bevor er noch mit der Zündkapsel in Berührung kommen kann. Diese zur Sicherung des Schlosses dienende Bewegung wird hervorgebracht, der Hahn mag zufällig oder absichtlich gehoben werden.

Wird der Hahn auf die ganze Spannung gebracht, so wird ber Fånger durch die Wirkung der Feder rukwärts aus dem Wege gesbracht, bevor er den Aufhälter erreichen kann, so daß die Flinte jedes Mal losgehen wird, so oft man auf den Drüker drükt. Bei der halben Spannung oder bei jeder unter dieser stehenden Spannung stemmt sich der Fänger unwandelbar gegen den Aufhälter c.

Fig. 58 zeigt die untere Fläche eines abgenommenen Hahnes, woraus die Stellung des Fängers a, b mit der kleinen Feder o deutzlicher ersichtlich ist. Diese Feder sucht den Fänger immer unter den Hahn zurükzutreiben; da derselbe aber bei d centrirt ist, so wird der Theil b jedes Mal herausgetrieben werden, so oft der Theil a einzgestoßen wird.

Dieses Schloß ist eben so wirksam als einfach, und wird, wenn es ein Mal allgemeiner in Anwendung kommt, gewiß viele Ungluksfälle verhuten.

#### XVI.

Ueber einige Selbstentzündungen und über die Mittel dens selben vorzubeugen.

Mus bem Journal des connaissances usuelles. November 1833, O. 260.

Man liest in den Zeitschriften beinahe täglich von Ungluksfälzlen, die durch die Selbstentzundung dieser oder jener Waaren entstezhen; besonders häusig ereignen sich dieselben in Häfen, auf Schiffen und Mauthniederlagen, wo sie oft unendlichen Schaden anrichten. Wir glauben daher, daß es von höchster Wichtigkeit ware in die Erzforschung der Ursachen aller dieser Selbstentzundungen einzugehen, um so mehr, da sich nur auf diesem Wege die Mittel, wodurch denzselben vorgebaut werden kann, aussindig machen lassen. Folgende Daten dürften deßhalb nicht ohne Interesse senn.

Baumwolle, welche mit Dehl benezt worden, entzündet sich schnell. 17) Man weiß, wie schwer und beinahe unmöglich es ist, das Durchsikern des Dehles durch die Dehlfässer zu verhindern, und doch kann die geringste Menge ausgeschwizten Dehles hinreichen, um eine Selbstentzündung zu bewirken. Folgende noch nicht sehr veraltete That-sache ist hierüber in den Philosophical Transactions aufgezeichnet.

Fr Golding, Commissar der oftindischen Compagnie, hatte auf einem Tische des Arsenales, neben dem sich eine Rifte mit grobem

<sup>17)</sup> Bir haben im Polyt. Journale Bb. L. G. 237 angeführt, bag ber große Brand ber Balle gu Dublin von einigen Mitgliedern ber Unterfuchungscommiffion bem Ginfifern von Dehl in nahe gelegene Baumwoll = und Bollfate jugefdrieben murbe. Bir haben nachtraglich hierzu nur noch zu bemerten, bag auch Dr. Mine worth biefer Unsicht war; baß hingegen ber Professor ber Chemie an der Royal. Society zu Dublin, Dr. Davy, biefe Unficht fur irrig erklarte. Legterer behaups tete namlich, bas die firen Dehle teine Birkung auf die Baumwolle und Bolle haben, in welchem Berhaltniffe fie auch bamit in Berbindung gebracht werden mos gen; baß alle Chemiker von irgend einigem Namen eben diefer Meinung find; daß alle Autoren, welche von der Gelbstentzundung der beobiten Baumwolle ober Bolle fprechen, biefelbe nur vom horenfagen kennen, und keine Refultate eigener Berfuche anführen; und endlich, bag er ale Chemiter die Ueberzeugung habe, daß man, felbst wenn man Taufenbe von Berfuchen anstellen murbe, um Baumwolle ober Bolle burch Dehl zur Selbstentzundung zu bringen, man boch nimmermehr diesen 3wet erreichen wurde. Diese große Meinungsverschiedenheit über einen so bochst wichtis gen Gegenstand zeigt, wie nothwendig es auch hier mare, bas Bahre ber Sache burch birecte Berfuche zu ermitteln. Leiber find biefe Berfuche, ba fie im Großen gemacht werben muffen, bei ber targlichen Musftattung gar mancher unferer Labos xatorien, schwer anzustellen, felbst wenn unsere Professoren ber Chemie genug prattischen Sinn bazu batten.

Baumwollzeuge befand, eine Flasche mit Dehl fteben laffen. Diese Flas iche wurde in der Nacht mahrscheinlich von Ratten umgeworfen; fie gerbrach auf dem Detel der Rifte, und bas Dehl brang in ben Baum= wollzeug ein. Als man nun ben nachsten Morgen darauf die Rifte bffnete, fand man den Baumwollzeug in Flammen und zum Theil vertohlt, und felbst die Rifte war bereits auf dem Punfte in Flammen gu Sr. Golding glaubte im erften Schrefen, man habe eis nen Bersuch machen wollen, bas Arsenal in Brand zu fteken; ba man aber bei dem genauesten Nachsuchen nirgendwo in der Rate der Rifte eine Spur einer entzundbaren Gubftang entdefen fonnte, fo theilte er Diefe Erscheinung, nach beren Ursachen er vergebens forschte, herrn humphries, einem bei ber oftinbischen Compagnie angestellten Manne, mit. Diefer hatte verschiedene chemische Werke, und unter anderen auch jene des frn. Sopfon gelesen, in denen von den Gelbft= entzundungen, die sich zu Petersburg ereigneten, und auch von den Berfuchen, die der Atademiter Georgi hieruber austellte, die Rede ift. Die Mehnlichkeit der Thatsachen überraschte ihn dergestalt, daß er sich entschloß, ju feiner und Grn. Golding's Bernhigung einige Bers fuche hierüber anzustellen.

Sie nahmen zu biesem Behuse ein Stuf von demselben Baums wollzeuge, beseuchteten es mit Leindhl, und brachten es in eine mit einem Schlussel verschlossene Buchse. Nach 3 Stunden fing die Buchse zu rauchen an, und bei dem Deffnen derselben fand man den Baums wollzeug ganz in dem nämlichen Zustande, in welchem Hr. Golding den Inhalt seiner Kiste gefunden hatte.

Gine ruffifche, im Safen von Cronftadt eingelaufene Fregatte, auf welcher zuverläffig feit 5 Tagen fein Feuer mehr gebrannt worben, ging im Jahre 1781 plbzlich in Flammen auf, ohne baß man die Ur= sache bavon ausfindig machen konnte. Aus den Bersuchen, die bie Akademie zu Petersburg auf Befehl ber Kaiferin hieruber anstellen mußte, ging hervor, baß fich ber von vegetabilifchen Gubftangen er= zeugte Rug, d. h. der Rienruß, der fich aus dem Rauche des Fohrenholzes und anderer harziger Baume absezt, von felbst entzundet, wenn er mit hanfohl benegt wird; nicht fo verhalt fich hingegen ber Ruß thierischer Gubstangen. Der fürchterliche Brand bes großen Tauma= gazines zu Petersburg, fo wie der Brand des Magazines zu Rochefort im Jahre 1756, wurden ahnlichen Urfachen zugeschrieben. Im Jahre 1757 brannte das Segelmagazin zu Breft in Folge einer Gelbftent= gundung ab, die badurch entstand, daß man Wachstuch, welches auf einer Seite Bestrichen und an der Conne getroknet worden, von ben Sonnenstrahlen erwarmt, auf einander schichtete. Authentische Bersuche, die später hierüber angestellt wurden, haben diese Ursache ber

Same h

Selbstentzündung vollkommen erwiesen. Saladin und Carette haben gezeigt, daß sich vegetabilische Stoffe, die in Dehl oder Fett gekocht, und dann einige Zeit über aufgehäuft worden, beim Zutritte der freien Luft entzünden. Sehr merkwürdig ist es, daß die vegetabislischen Substanzen, wenn sie vor der Behandlung mit Dehl noch feucht waren, in Flammen aufgehen; daß sie hingegen ohne Entwikelung von Feuer in Usche verwandelt werden, wenn sie vorher gut getroknet worden.

Die Papierfahrikanten wissen sehr wohl, daß sich die Lumpen in den Gahrungsstuben, in welchen sie in Hausen aufgeschichtet liegen, entzünden, wann nicht bei Zeiten die gehörigen Borsichtsmaßregeln ges gen diese Erhizung ergriffen werden. Noch bekannter ist die Erhizung und Selbstentzündung von nassem oder feuchtem heu. Blieb zufällig ein Stüt Eisen, wie z. B. der Jahn einer Heugabel in dem Heuschober, so ist die Entzündung beinahe unvermeidlich. Auch das Getreide entzündet sich zuweilen; doch geschieht dieß weit seltener, weil man es selzten so naß aufschichtet, und weil man überhaupt mehr Sorgfalt auf dasselbe verwendet. Tabakfässer erhizen sich gleichfalls zuweilen.

Graf Marozzo erzählte eine Selbstentzündung, die von einer Explosion begleitet war, und welche sich in einem Mehlmagazine zu Turin ereignete. Man schrieb diese Erscheinung den Mehltheilchen zu, die in Folge des Herabfallens eines Haufens Mehl in dem ganzen Masgazine in der Luft schwebten, und die sich an der Flamme einer Lampe entzündet haben sollen, gleich wie sich der Berlappsamen, dessen man sich in den Schauspielhäusern bedient, an der Flamme eines Kerzenslichtes entzündet. Doch wurde die Ursache dieser Entzündung nie ges hörig erklärt.

· Auch von der Selbstentzündung der Wolle gibt es bereits mehrere Beispiele. Man sah schon bfter Stufe Tuch, welche nicht entfettet worden waren, in den Magazinen Feuer fangen, und eben so wurden Wollenzeuge brennend, während man sie auf die Walkmuhle führte.

Diese Selbstentzündungen ereignen sich aber immer nur dann, wenn die auf einander geschichteten Substanzen einen gewissen Grad von Feuchtigkeit besaßen; die Zersezung des Wassers durch die höhere Temperatur, welche in Folge der Gährung entsteht, reicht hier zur Unterphaltung der Verbrennung hin. Hieraus mag man abnehmen, wie vorssichtig man bei dem Aufhäusen der Wolleballen, die oft naß ankommen, sehn muß, und wie sorgkältig man darauf zu sehen hat, daß sie gehderig getroknet sind, und daß nicht zu viel auf einander geschichtet wird. Baumwolle und Dehl sollen immer gehörig von einander getrennt aufebewahrt werden; auch soll man erstere nicht in Kellern verwahren, denn hier wird sie seucht, so daß sich in jedem Augenblike wieder die Gefahr

erneuert, die man eben vermeiden wollte. Ein Magazin von Wollesabfällen in der von Hrn. de Bollenme errichteten Armenbeschäftisgungsanstalt fing Feuer, weil die Wolle fett war. Die Wolle brennt gleich der Baumwolle ohne Flamme, so lange der Zutritt der Luft absgehalten ist; so wie dieser Statt findet, bleibt auch die Flamme aus.

Wir wollen uns über die vielen anderen Falle, in denen eine Selbstentzündung eintritt, nicht weiter verbreiten. Die Ursachen dersselben sind sehr verschieden, und beweisen nur zu sehr, daß man vorzüglich in jenen Magazinen, in welchen Tauwerk, Hanf, Kienruß, Pech, Theer, Wachsleinwand u. dergl. aufbewahrt wird, nicht vorzsichtig genug seyn kann. Nie sollen diese Substanzen in größerer Menge aufgehäuft werben, besonders wenn sie feucht oder naß sind. Man soll dieselben oft untersuchen, und wenn sich auch nur die geringste Erzhizung zeigt, sogleich Maßregeln dagegen treffen; denn die geringste Verspätung kann zu einem heftigen Brande führen. Wenn die Unterssuchung des Nachts vorgenommen wird, so soll durchaus kein offenes Licht dabei verwendet werden, weil sich die Gase, die sich aus diesen Substanzen entwikeln, oft bei der Berührung, in die sie mit der Flamme treten, entzünden.

Es ware sehr nothwendig, daß die Verwaltungsbehörden, denen die Polizei der größeren Städte anvertraut ist, genau mit den Ursachen und Erscheinungen dieser Ereignisse bekannt waren; denn die Unkennt= niß derselben und die Unvertrautheit mit den zu treffenden Vorsichtes maßregeln sind nur zu oft die einzige Ursache mancher Feuersbrünste, welche nicht nur einer ganzen Stadt großen Schaden bringen konnen, sondern die auch nicht selten auf Unschuldige geschoben werden, die auf diese Weise als Dekmantel für die Unwissenheit gelten mussen.

#### XVII.

Verbesserungen an den Maschinen zum Scheeren und Zurichten wollener Zeuge und anderer Fabrikate, auf welche sich Georg Oldland, Tuchweber zu Hillslen in der Grafschaft Gloucester, am 3. Mai 1832 ein Patent erz theilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. November 1833, S. 187. Mit Abbildungen auf Tab. II.

Meine gegenwärtigen Erfindungen an den Maschinen und Ap= paraten zum Scheeren und Zurichten der Tücher und anderer Fabrikate, sagt der Patentträger, bestehen in gewissen Abanderungen und Zusägen an jener Maschine, auf welche ich am 22. Jul. 1830 ein Patent erhielt.

Aus meiner früheren Patenterklärung 18) ist bekannt, daß ich früher scheibenformige Schneidinstrumente anwendete, welche sich grogen eine gerade stählerne Stange, das sogenannte Lagerblatt (ledger blade), bewegte, und dadurch die Haare des Tuches abschor. An meiner verbesserten Maschine hat das Lagerblatt hingegen eine halbetreisformige Gestalt, und um dessen Kand bewegen sich zu gleichem Behufe die Schneidinstrumente.

An meiner früheren Maschine brachte ich ferner die zum Aufrauben der Wolle des Tuches dienenden Karden, Drahtkarden oder Bursten auf solche Weise in Rahmen und Haltern an, daß sie sich in entgegengesezter Richtung mit der Fläche des über ein Lager gespannten Tuches bewegten. Durch meine gegenwärtige Ersindung gebe ich nun den Trägern dieses Lagers oder den Rahmen oder Wagen, in welchen die Karden, Drahtkarden oder Bürsten aufgezogen sind, Elasticität, damit die Spizen dieser Instrumente beim Aufrauben mehr gleichmäßig und mit besserem Erfolge auf die Obersläche des Tuches einwirken.

Außerdem habe ich auch noch die Einrichtung getroffen, daß während des Durchgehens des Tuches durch eine gewöhnliche Rauhs mühle oder Zurichtmaschine Luftstrome auf dasselbe einwirken. Das durch wird nämlich die Verdünstung des in dem Tuche enthaltenen Wassers während des Zurichtens begünstigt, und durch dieses Troksnen wird die Wolle gelegt oder firirt.

Fig. 48 ist eine horizontale Ansicht oder ein Grundriß der Masschine zum Scheeren des Tuches. ann ist das halbkreisformige stähzlerne Blatt, welches das Lagerblatt bildet, und bbb sind die scheis benformigen Schneidinstrumente, die sich auf dem Rande dieses Blattes herumbewegen.

Diese Schneid: oder Scheerinstrumente find an senkrechten Spinsteln aufgezogen, welche in Spalten oder Dehren an dem Umfange des großen Rades c, c, c, c angebracht sind; und au jeder dieser Spindein befindet sich ein Getrieb, welches bei den Umdrehungen des Rades in die halbkreisformige Zahustange d, d, d eingreift, und den scheibenformigen Schneidinstrumenten dadurch eine schnelle kreizsende Bewegung mittheilt. Das Rad c, das Lagerblatt b und die Zahustange d werden auf gehörige Weise von dem oberen Theile des Gestelles der Maschine getragen, und das Rad wird durch ein Laufs

<sup>18)</sup> Die Beschreibung bieses Patentes sindet man im Polytechn. Journale Eb. XLV. S. 253.

band und eine Rolle, oder durch irgend eine andere geeignete Borrichtung getrieben.

Obschon ich in der Abbildung die scheibenformigen Schneids instrumente als in Berührung mit dem concaven Rande des Lagers blattes arbeitend dargestellt habe, so beschränke ich mich doch nicht auf diese einzige Stellung, indem diese Stellung leicht auch so absgeändert werden kanu, daß die Schneidinstrumente mit dem consveren Rande in Berührung kommen.

Die Art und Beise, auf welche ich meine Ersindungen an der Maschine, die zum Aufrauhen des Tuches der Wolle dient, answende, ersieht man in Fig. 49, welche eine Seitenansicht einer solschen Maschine gibt. a, a, a ist hier das in Arbeit besindliche Tuch, welches vom Tische b aus durch die Maschine gezogen wird, und dann wieder auf diesen Tisch zurüfgelangt, wie dieß an den Rauhsmühlen in Yorkshire gewöhnlich gebräuchlich ist. c, c, c sind die Rahmen oder kreissformigen Wagen, an denen sich die Karden, Orahtkarden oder Bürsten besinden. Diese Rahmen sind an den Spindeln da besestigt, welche in Zapfenlagern oder in Stangen aufgezogen sind, die sich die Maschine entlang erstreten, und an beis den Enden auf die in meinem früheren Patente beschriebene oder irzgend eine andere Weise an den Pfosten de besestigt sind. Die Spindeln und Rahmen werden durch ein Winkelräderwerk oder auf irgend eine andere Methode in Bewegung gesezt.

Das lager, auf welches das Tuch zu liegen kommt, sieht man bei i; es besteht aus einem hölzernen oder metallenen Riegel. Un der unteren Seite dieses Riegels ist eine Burste, oder ein Luftkissen mit einem Ueberzuge aus Kautschuk angebracht, so daß ein elastissiches lager für das Tuch oder ein elastischer Widerstand gegen die Karden oder Bürsten erzeugt wird. Diese Einrichtung weicht nicht wesentlich von jener ab, welche ich in meinem früheren Patente besschrieb; das Neue meiner gegenwärtigen Ersindung liegt hauptsächslich in den Federn, auf denen der Riegel f reitet, und in den Festern, die auf den Kardenrahmen oc ruhen, dieselben mögen einzeln oder gemeinschaftlich angewendet werden.

Der Riegel f erstrekt sich quer von der einen Seite der Masschine zur anderen, und reicht über das elastische Lager hinaus, das mit sie sich zwischen den Seitenriegeln der Pfosten auf und nieder bewegen kann. Die Verlängerungen oder Enden des Riegels, der das Lager bildet, ruht auf den Federn g, von denen an jedem der auf einer Leiste in den Seitenpfosten ruhenden Enden eine anges bracht ift. Ich habe zwar die Federn als aus zwei mit einauder verbundenen Spirallinien bestehend abgebildet, muß jedoch bemerken,

daß ich mich nicht auf diese Form allein beschränke, indem verschies dene andere Formen von Federn, wenn sie nur so angebracht sind, daß sie dem Lager als Stüzen dienen, und demselben gestatten; dem Druke des Tuches und der Karden nachzugeben, eben dieselben Dienste leisten konnen.

Was die Elasticität der Rahmen oder Wagen, in welchen die Rarden aufgezogen sind, betrifft, so bediene ich mich hierzu zweier Vorrichtungen. Die eine derselben besteht in einem mit Rautschuk überzogenen und mit Luft aufgeblasenen Rissen, welches ich unter den Karden oder Drahtkarden andringe; die zweite hingegen besteht in Spiralfedern, welche, wie man bei k sieht, um die Spindeln herumgehen. Die Spindeln bestehen aus zwei, scheidenartig in einzander gestekten und an einander geschlossenen Theilen, die man in Fig. 50 im Durchschnitte sieht. In Folge dieser Einrichtung werden das Lager sowohl, als die Kardenrahmen nachgeben, welche Unregelzmäßigkeit auch in dem Druke der Karden gegen das Tuch und das Lager bei den Umdrehungen derselben Statt sinden mögen.

Jum Behufe der Beschränkung der Einwirkung der Karden auf diagonale, von der Mitte des Tuches gegen dessen Sahlbänder hin laufende Richtungen habe ich das Lager der Rauhmühle so eingezrichtet, wie man es aus Fig. 51 ersieht. m, m, m sind nämlich die mit Borsten besetzen Theile des Bürstenbrettes, während 0,0,0 jene Theile sind, welche ohne Borsten gelassen sind. Man wird hieraus sehen, daß die kreissbrmigen Kardenrahmen bloß an jenen Theilen, an denen die punktirten Kreise das Lager m bedeken, auf das Tuch einwirken, und daß bessen Wolle also beim Durchlausen des Tuches bloß nach der Diagonale aufgerauht wird.

Jeber Tuchscheerer wird von selbst einsehen, daß an einer Maschine, an der das Lagerblatt halbkreisformig ist oder ein anderes Kreissegment bildet, auch ein entsprechendes Bett angebracht werden muß, und daß das Tuch mittelst eines auf der oberen Flache des Tuches besindlichen Gegenbettes in gehöriger Spannung erhalten werden muß. Eben so bedarf es keiner Erinnerung, daß man den Schneidinstrumenten und dem Lagerblatte entwedereine Längenbewegung über das Tuch geben kann, oder daß dem Tuche umgekehrt eine folche Bewegung gegeben werden kann, daß sich dasselbe unter den Schneidinstrumenten bewegt. Eben so kann die Maschine sowohl nach Rüfwärts, als nach Vorwärts schneiden. Ich beschränke mich daher auf keine bestimmte Methode, sondern wende meine oben besichriebene Maschinerie an jeder beliebigen, und zur Erreichung des angegebenen Iwekes tauglichen Maschine an. Was das Ausbürsten und Jurichten der Wolle des Tuches betrifft, so nehme ich die Anspeken

wendung der beschriebenen Federn zur Vermeidung der ungleichen Einwirkung der Karden, und den Ban der Lager als meine Erfindung in Anspruch.

Jur Erzeugung des zum Troknen des Tuches dienenden Lufts stromes bediene ich mich eigener Adhren, welche ich auf geeignete Weise an das Tuch bringe. In diese Abhren wird die Luft durch ein Feuer oder durch irgend andere Mittel eingetrieben, so daß sie dann bei den in ihnen angebrachten Deffnungen gegen das Tuch hin austritt.

## XVIII.

Verbesserte Methode verschiedenen Seweben oder den Fasten, aus denen sie bestehen, die Farbe mitzutheilen, welche nothig ist, um auf denselben die verlangten Muster hers vorzubringen, auf welche Methode sich William Grastrix, Seidenfärber zu Salford in der Grafschaft Lanscaster, am 5. Januar 1833 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. Rovember 1855, S. 207.

Die unter obigem verblamten Titel begriffene Erfindung befteht in einer vermeintlich neuen Methode Farben auf Schnittmaaren im Allgemeinen aufzutragen. Das Berfahren bes Patentträgers ift folgendes. Er schneibet das Mufter, welches man auf ben Zeug übergetragen haben will, zuerft aus einem Rupfer=, Gifen= oder anderen Metallbleche, ober aus einem farken Seidenzeuge, oder aus ftarkem Papier, oder aus irgend einem anderen Materiale, welches burch Dehle, Firnisse zc. fur die Farbe undurchdringlich gemacht worden, aus. Dann zieht er biefes Blech ober Blatt, aus welchem bas Du= fter ausgeschnitten worben, auf der einen Seite eines Rahmens auf, und legt die flache Seite bes Rahmens und des Bleches ober Blat= tes auf ben Seiden= oder fonstigen anderen Beug, auf welchem bas Mufter angebracht werden foll. Diese Zeuge muffen jedoch vorher auf einen zu beren Aufnahme geeigneten Tisch ober eine Tafel ge= spannt werden. Bierauf wird die Farbe mit einer Burfte oder auf eine andere Weise nach Art bes Durchpausens über die gange Ober= flache des Metallbleches, aus welchem das Muster ausgeschnitten ift, eingerieben; oder man fattigt einen Filz mit der Farbe, und ubt auf diesen dann durch einen hammerschlag oder auf irgend 'eine audere Weise einen leichten Drut aus. Auf Diese Weise erhalt man auf ben Zeugen bloß die Mufter abgedruft, mahrend alle anderen Stellen leer bleiben.

- - - i ni b

94 Mafon's Berbefferungen in ber Fabrifation von Burften.

Es ist offenbar, daß diese sogenannte neue Ersindung nichts weiter ist, als die Anwendung eines alten Versahrens (dessen sich die Anstreicher täglich bedienen, um die Zimmer mit verschiedenen Zeichnungen zu verzieren) zum Behufe des Verzierens oder Bedrustens verschiedener Schnittwaaren. Soll das Muster mehrere Farzben bekommen, so braucht man bloß mehrere Patronen, an denen jedes Mal nur jene Theile ausgeschnitten sind, die eine bestimmte Farbe erhalten sollen. Wir sehen an allem diesem nicht das geringste Neue, denn selbst der Druf mit solchen ausgeschnittenen Patronen statz mit holzernen Modeln wurde, so viel wir wissen, in den Katztundrufereien auch schon längst versucht.

## XIX.

Verbesserungen in der Fabrikation von Bürsten zum Unsstreichen und verschiedenen anderen Zweken, auf welche sich Limotheus Mason, Bürstenmacher von Great-Portsland-Street, Middlesex, am 20. October 1830 ein Pastent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. November 1835, S. 199. Mit Abbildungen auf Lab. II.

Die Erfindung des Patenttragers bezieht fich auf eine, wie er fagt, neue Methode Die Borftenbufchel in ben Griffen oder Ropfen ber Burften zu befestigen. Er bohrt namlich feine Locher in die Griffe oder Ropfe, wie dieß nach der gewöhnlichen Methode ju ges schehen pflegt, sondern er bringt Fugen oder Falzen, welche zur Aufnahme ber Enden ber Borftenbufchel bienen, in ihnen an. Falzen gibt er eine schwalbenschwanzformige Gestalt, b. b. er macht fie am Grunde weiter, als oben, und in diese Falzen bringt er dann die in den Ritt eingetauchten Enden der Borftenbuschel, um fie fo in benselben zusammenzudrufen, daß fie eine ovale Form erhalten, ober daß sie sich in dem weiteren Theile des schwalbenschwanzformigen Falzes ausdehnen. Der er macht die Rander der Falzen gezähnt, und bruft bann bie in Ritt eingetauchten Enden ber Borftenbufchel auf gleiche Weise hinein. Außen um ben Griff ober Ropf ber Burfte herum kann, wenn es nothig ift, ein metallener Reif angebracht merden, der mittelft Stiften oder Nieten befestigt wird, und der auch Die eine Seite des außersten Falzes bilden fann.

Fig. 18 ist ein Grundriß des Kopfes einer runden Burste; Fig. 19 zeigt dieselbe im Durchschnitte. a, a sind die aus dem Holze gestrehten, schwalbenschwanzschrmigen Falzen; b ist der metallene Ring

oder das Gehäuse; c, c sind die Borstenbuschel, aus welchen die Burste besteht. Wenn eine hinreichende Anzahl Borstenbuschel zugerichtet worden, so werden sie mit dem oberen Ende in einen geeigneten Kitt getaucht, hierauf in die Falzen gebracht, und in diesen dann mit einer Flachzange oder auf irgend eine andere Weise zussammengedrüft, so daß sie die auß Fig. 18 ersichtliche Form erhalten, und daß sich die Enden der Borsten in die Schwalbenschwänze begeben. Auf diese Weise werden so viele Borstenbuschel in einen Falzgebracht, als darin Plaz haben.

Fig. 20 ist ein Durchschnitt einer Burste, an welcher Zahne oder Schraubenwindungen in die Wande der Falzen geschnitten sind, und in welche die Borstenbuschel auf gleiche Weise eingesezt werden.

Wir haben die Borsten schon bfter an deutschen Bursten auf gleiche Weise eingesezt gesehen, und glauben daher, daß gr. Mason sein Geld auf etwas Besseres, als auf dieses Patent hatte verwenden konnen.

#### XX.

Verbesserungen an den Maschinen zur Fabrikation der Nasgel, worauf sich William Church, Gentleman zu Bordsslen Green bei Birmingham, am 25. Februar 1832 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Julius 1833, S. 321. Mit Abbildungen auf Tab. II.

Gegenwärtige Erfindungen und Verbesserungen an den zur Fastrikation der Nägel dienenden Maschinen beziehen sich, wie der Pastentträger sagt, erstens auf die Zubereitung, Formirung und Verferstigung von Nägeln aus Stangen, Stäben oder Platten von Eisen oder anderen dehnbaren Metallen oder Metalllegirungen; zweitens auf die Maschinen, mittelst welcher diese Metallstangen oder Stäbe in Nägel verwandelt werden; und endlich auf die Maschinen oder Apparate zur Verfertigung jener Art von Nägeln, auf welche sich Richard Prosser von Virmingham am 13. Julius 1831 ein Pastent ertheilen ließ.

Meine Methode die Stangen, aus denen die Rägel erzeugt wers den sollen, zu verfertigen, besteht darin, daß ich das Metall in Stäben oder Platten durch Drukwalzen gehen lasse, in deren Umfang sich Ausschnitte befinden, durch welche die Stäbe oder Platten die

<sup>19)</sup> Ueber die verschiedenen englischen Maschinen zur Knopffabrikation sehe man die Registerbande unseres Journals nach. A. d. R.

gehörige Form erhalten, und daß ich diese Platten dann mittelft ber gewöhnlichen Schneidwalzen der Länge nach zerschneide.

Fig. 1 und 2 auf Taf. II. zeigt ein Paar Walzen, ahnlich des nen, deren man sich gewöhnlich zum Auswalzen von flachem Stabz eisen bedient, nur daß ein Theil des Umfanges der einen dieser Walzen gezähnt und mit Vorsprüngen oder Krümmen a a ausgestattet ist, deren Halbmesser oder Entfernungen von der Achse der Walze ungleich sind.

Fig. 3 und 4 gibt eine horizontale und eine Seitenansicht eines Stufes einer Eisen= oder anderen Metallplatte, woraus man die Form derselben nach ihrem Durchgange zwischen der ausgezahnten und der cylindrischen Walze ersieht. Die auf diese Weise behandelzten Metallplatten werden dann mittelst gewöhnlicher Schneidwalzen in Nägelstangen zerschnitten, wie man sie in Fig. 3 bereits zum Theil zerschnitten sieht. Nach diesem Auswalzen und Schneiden besstehen die Nägelstangen, wie Fig. 4 zeigt, aus einer Reihe keilformiger Stufe 1,1,1, von denen sedes zu einem Nagel bestimmt ist. Bei diesem Auswalzen der Stangen in keilformige Stufe kommt es hauptsächlich darauf an, daß die Quantität des Metalles so berechenet wird, daß sie der erforderlichen Dike und Stärke der Nägel an ihren verschiedenen Stellen entspricht. Diese Quantität hängt aber von der Form ab, welche man den Vorsprüngen und Ausschnitten an dem Umfange der Walzen zu geben für nöthig hält.

Die Apparate, mittelst welcher ich die metallenen Stangen in Rägel verwandle, bestehen aus dreierlei Maschinen, mit deren Hulfe sich dieß auf verschiedene Weise vollbringen läßt. Da nun diese Masschinen mehrere Abanderungen in der Einrichtung ihrer einzelnen Theile zulassen, so will ich dieselben einzeln beschreiben, und auch eiz nige der verschiedenen Stellungen ihmer arbeitenden Theile andeuten.

Die erste dieser Maschinen sieht man aus den Figuren 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Die Verbesserungen an derselben bestehen ersstens in der Art und Weise, auf welche die Nagelstangen in die Maschine gelangen, oder auf welche die Maschine gespeist wird; 2) in der Methode das Stuf, aus welchem der Nagel erzeugt werden soll, zuzuspizen und abzuschneiden; 3) in der Methode diese abgesschnittenen und zugespizten Stufe in die Model oder Matrizen zu bringen, in denen ihnen die Form und der Kopf gegeben werden soll; 4) in der Art und Weise dem Stifte seine vollendete Form zu geben und den Kopf an demselben auzubringen; und 5) in dem Versahzren, nach welchem der fertige Nagel aus der Maschine herausgesschafft wird.

Fig. 5, 6 und 7 find Aufriffe; Fig. 8 und 9 Grundriffe und

Fig. 10 ein horizontaler Durchschnitt durch die Maschine nach der Richtung der punktirten Linie AB in Fig. 5 und 6. An allen dies sen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auch auf gleiche Gesgenstände.

Die Nägelstangen 1,1 werden mit den dunnen Enden der Reile vorangekehrt durch einen Führer von gehöriger Form in die Maschine gebracht, und zwar in der Stellung, in der man sie in Fig. 5 und 10 zwischen den Schneidinstrumenten bb sieht, worauf dann die Speisung der Maschine auf folgende Weise von Statten geht.

Un ber hauptwelle k befindet fich das Muschelrad s, welches bei seinen Umdrehungen den Bebel t, der feinen Stugpunkt in dem Dhre 2 hat, und deffen untere Flache auf dem Muschelrade ruht, emporhebt. Bei diesem Emporsteigen nimmt der Bebel aber auch den Sebel u mit fich, indem er durch ein ftellbares Gefüge 3, wels ches fich in Spalten oder Fenftern in den Debeln bewegen lagt, bamit in Berbindung fteht. Der Bebel u fteht durch feine in bem Pfosten 5 befindliche Stuzpunktstange 4 mit dem an dem anderen Ende der Stange 4 befestigten Sebel v in Berbindung. unteren Ende des Sebels v ift das Stuf w verbunden, deffen Ende einen Speiseapparat oder einen Stoffer (pusher) bildet. Dieser Stos Ber fallt, so wie er burch die Bewegung des Bebels v nach Ruf= warts bewegt wird, in die in der Ragelstange befindlichen Ausschnitte ober Einkerbungen, und trifft baber, wenn er nach der entgegenge: sezten Richtung bewegt wird, gegen die Vorsprünge oder Schultern der keilfbrmigen Theile der Ragelstange, fo baß fich bieselbe also un= ter die Schneidwerkzeuge bb bewegt, um daselbst bie Operation des Buspizens und Abschneidens zu bewirken.

Der Grad der Bewegung des Stößers kann durch das Gesüge 3 der Hebel t und u regulirt werden; und wenn der Speiser w eines der keilformigen Stüke unter die Schneidinstrumente getrieben wird, so zieht die Feder 6 die Hebel t und u auf einen kleineren Durchs messer des Muschelrades s herab, und dadurch wird der Hebel v veranlaßt den Speiser w zurükzuziehen, so daß derselbe nun bereit ist, wieder einen anderen Theil der Stange unter die Schneidinstrusmente bb zu treiben.

Um dem Nagel eine Spize zu geben, schneide ich von einer Seite des dünneren Endes der Reile 1,1,1, wie man aus der in größerem Maßstabe gezeichneten Fig. 12 sieht, ein kleines Stuk 7, welches einen sogenannten Schusterzweken bildet, weg. Die Operation, durch welche diese Zweken abgeschnitten werden, nenne ich das Spizen (pointing); sie wird auf folgende Weise vollbracht. Die Eisenstange

Dingler's polyt. Journ. Bb. LI. S. 2.

wird burch einen Fuhrer eingeführt, und zwischen bie Schnelbinftrus mente bb gebracht, von benen bas eine in bem Saupte o, bas ans bere hingegen in dem Lager d festgemacht ift. Das haupt o ift an ber Welle e aufgezogen, und nimmt baher an allen ben Bewegungen berselben Untheil. Un jedem Ende ber Welle e ift an ber bem haupte c entgegengesezten Geite ein furzer Bebel ff (Fig. 6) befeftigt, und zwischen biefen beiden Bebeln befindet fich eine Schleuber g. welche durch die in Fig. 10 erfichtlichen Bapfen hh damit verbuns ben ift. i ift eine Gegenreibungsrolle, welche an einem fleinen, an bem Ende ber Sauptwelle k befindlichen Winkelbebel j' angebracht ift. Diese Reibungerolle i bewegt sich in einem Falzen oder in einer Spalte in der Schleuder g, und dadurch wird bas haupt c, fo wie fich die hauptwelle k umdreht, fleigen und fallen, und hiernach die erwähnte Operation vollbringen, mabrend bas untere Schneidinftrus ment in bem Bette ober Lager unbeweglich ftillfteht. Die Schneidinstrumente find, wie Fig. 12 zeigt, schief gegen die Ragelftange ge= ftellt, bamit ein breiefiges Stuf ans bem feilformigen Stufe ber Stange ausgeschnitten wird. Bei Diefer Operation wird nun ber Nagel nicht vollkommen von der Stange getreint, ausgenommen er foll eine febr icharfe Spize erhalten.

Un ber Seite bes obern Schneibinftrumentes b befindet fich ein anderes ahnliches Schneidwerfzeug 1 (Fig. 5), beffen unterer ober ichneidender Rand etwas über bem Instrumente b'fteht. Wenn bas Instrument b feine Operation vollendet bat, und wenn baffelbe fo' weit herab gelangte, daß bas Werkzeing I ben Ragel beinahe berührt, fo wird ein anderes fleines Schneidwerkzeug n, welches an einem cylindrischen, auf bem Bette ober Lager d befindlichen Schieber m angebracht ift, burch ben Sebel o, ber mittelft ber Stange p (Fig. 6) mit der oben erwähnten Belle e in Berbindung feht, emporgetries Die Sohe, auf welche das Schneidwertzeug n beim Abschneis ben bes Nagels von ber Metallstange gehoben wird, wird burch eine in bem Ende bes Sebels o angebrachte Stellschraube 8 regulirt. Das untere Schneidinstrument bleibt unbeweglich, mahrend ber jum Spizen erforderliche Schnitt geschieht. Der Schieber m, ber bas untere Schneidwerkzeug n führt, ruht auf einer an dem Cylinder= Lagerstufe d (Fig. 11) befindlichen Schulter 9; er besteht aus zwei Theilen und, ift mit einer Schraube 10 verseben, durch welche bie Sobe des Schneidwerkzeuges n regulirt werden fann. Wenn nun ber Magel auf Die beschriebene Weise durch das Schneidwerkzeug n von ber Stange abgeschnitten worden, so wird er burch ben Fibrer 11 in die Suhrzangen er (Fig. 5) vorwartsgetrieben, mabrend zu gleis der Beit mittelft des an dem Speiser w befindlichen Stoffers s ein

weiteres Stut der Stange zum Behufe des Spizens und Abschneis bens vorwarts bewegt wird.

Der in die Führzangen rr gelangte Nagel wird daselbst von den Federn x, x, x festgehalten, indem dieselben gegen das an der beweglichen Wange der Zange befindliche Schwanzstüf 12 (Fig. 5) drüfen. Die Führzangen werden durch folgende Vorrichtung veranzlaßt einen Theil einer Umdrehung zu bewirken, d. h. sich ans der Stellung r1 in die Stellung r2 zu bewegen.

An der Hauptwelle K ist ein Zahnrad A angebracht, welches in das Rad B eingreift, und dieses leztere Rad ift, wie Fig. 7 zeigt, an dem Treibrade festgemacht. Das Treibrad C ift mit einem fur= zen Arme D versehen, und dieser Arm führt eine Balze oder Rolle Z, bie an jenem Theile bes Rades, an welchem ein Stiff beffelben meg= genommen ift, ihre Stellung hat. Die Führzangen find an bem ei= nen Ende der Welle E aufgezogen, mahrend fich an deren anderem Ende das von mir fogenannte Sternrad F befindet. Durch die Be= wegung des Rades A an der Welle K wird das Treibrad C zu Umdrehungen veranlagt; badurch tritt die Walze Z in einen der Ausschnitte 13 des Sternrades F, und dreht daffelbe um ben vierten Theil um. In dieser Stellung wird dasselbe dann mahrend bes Res ftes der Umdrehung bes Treibrades erhalten, indem der zwischen ben Ausschnitten 13 befindliche Theil mit dem Umfange bes Treibrades C in Berührung fteht. Bahrend daher die Führzangen nur einen Theil einer Umdrehung zuruflegen, vollbringt die Hauptwelle K eine volle Umdrehung, und dadurch werden die zugespizten keilfdrmigen Stufe ober die Schenkel oder Stifte der Ragel allmählich zwischen die Model ober Matrizen G, H gebracht, und so lange daselbst erhalten, bis ihnen die gehorige Form und ber Ropf gegeben ift. Model ober Matrizen find mit Stellschrauben 14, 14 versehen, durch welche ihnen bie gehorige Stellung gegeben werden fann.

Die Theile, welche zum Formen und zur Bildung des Kopfes dienen, ersieht man am besten aus dem Durchschnitte Fig. 10, in welchem eine solche Niete gerade in jener Stellung abgebildet ist, die sie hat, wenn diese Theile auf sie einwirken. Durch die Umdrehung der Hauptwelle K treibt der Winkelhebel I mittelst der Verbindungse stange L den Hebel M gegen sie; und da dieser Hebel durch die Stangen N mit dem beweglichen Modelbloke O in Verbindung steht, so werden die Model oder Matrizen mit solcher Gewalt einander genahert, daß der Schenkel oder Stift des Nagels dadurch geformt wird. Zu gleicher Zeit wird der Stift des Nagels auf diese Weise festgeshalten, mahrend der Kopfbolzen (heading pin) P durch den Hebel M darausgedrüft wird und einen Theil des Stiftes so zusammendrüft,

daß der Ropf des Nagels dadurch zum Vorscheine kommt. Der Kopfsbolzen P ist zu diesem Behufe mit einer Stellschraube 20 versehen. Bei der weiteren Bewegung des Winkelhebels I weichen die Model wieder aus einander, wo dann die Führzangen wieder auf die besschriebene Weise in Thätigkeit gerathen, und der fertige Nagel aus den Modeln herausgeschafft und durch einen anderen ersezt wird. An dem Ende des Hebels M befindet sich die Gegenreibungsrolle 15, die sich an einer kurzen Achse 16 bewegt, und welche auf der Schiene oder Bahn 17 läuft, so daß sich der Hebel M frei und in gehöriger Stellung gegen die zum Formen des Kopfes dienenden Model bewesgen kann.

Bei dem Uebertritte des Nagels von der Stellung, in welcher der Kopf an demselben gebildet wird, in die tiefere Stelle, an wels cher er aus der Maschine kommt, gerath ein an dem gegliederten Ende der beweglichen Wange der Zange rr befindliches Schwanzsstüt 18 mit dem Stifte 19 in Berührung. Dadurch wird dieser Stift nach Auswärts bewegt, so daß die Zange geöffnet wird, und daß der Nagel unten herausfallen kann. Zu bemerken ist, daß die Führzange an jener Stelle, an welcher sie während bes Formens des Kopfes zwischen den Modeln ruht, dunner gemacht werden soll, als der Nagel; daß dafür aber jeder äußere Nand mehr Stärke haben muß.

Die zweite Maschine, beren ich mich bediene, um Metallftangen in Ragel zu verwandeln, erfieht man aus Fig. 13, 14, 15, 16 und Rig. 13 ift ein Grundriß der arbeitenden Thelle der Maschine, wodurch die Ragel geformt, mit Ropfen versehen und abgeschnitten werden. Fig. 14 ift eine Fronteansicht und Fig. 15 ein fenfrechter Durchschnitt; Fig. 16 und 17 find Grundriffe der Modeln in vers schiedenen Stellungen. Un allen diesen Figuren beziehen fich gleiche Buchftaben auf gleiche Gegenftande. In Diefer Maschine wird nun der Stiel oder Stift des Magels nicht durch directen Druf, sondern durch abwechselnde freisende Bewegung der Model oder Matrigen ge= formt und vollenbet. Die Magelftangen tonnen entweder die am Unfange diefer Patenterflarung beschriebene Borbereitung erleiden, ober man fann bieselben durch ein Balgenpaar, wie man es in Fig. 18 und 19 fieht, laufen laffen. In Folge der an dem Umfange Dies fer Walzen angebrachten Bergahnungen wird die Ragelstange bie Form erhalten, die man in Fig. 18 bei aa fieht; b. h. an ben En= ben ber feilformigen Stufe wird badurch eine Berdifung entstehen, wodurch die Bildung des Ropfes der Ragel sehr erleichtert wird.

Die Model a, b sind an den Enden der Hebel od aufgezogen, die sich um die Achsen of drehen, und welche durch die Verhindungs= stangen g, g und durch die an der Hauptwelle i, i befindlichen Mus

schelraber b, h in Bewegung gesezt werben. Damit die Mobel (fiebe Fig. 16) fo geoffnet werden tonnen, bag fie die Metallstange gwis schen sich aufzunehmen im Stande find, ift die Achse f an einem Schieberftute j aufgezogen, welches in Fig. 14 burch punktirte Linien angedeutet ift, und welches fich in dem Gestelle der Maschine in Führern bewegt. Mit der Uchse f fteht einer der gegliederten Bebel kk in Berbindung, mahrend der andere Diefer Bebel mit einem in bem Gestelle der Maschine befestigten Bolgen I verbunden ift. Der Bau diefer Bebel erhellt am besten aus Rig. 14, indem in ben übrigen Figuren ein Theil derselben entfernt ift, um die übrigen Theile ber Maschine beutlicher anschaulich zu machen. Mit diesen Sebeln fteht eine Stange m in Berbindung, welche durch ein an der hauptwelle befindliches Muschelrad n in Bewegung gesezt wird, so zwar daß die Stange m und die Bebel kk jum Behufe bes Deffnens der Dos del gegen daffelbe angezogen werden. Wenn die Ragelstange, wie Sig. 16 zeigt, burch einen gehörigen Speisungsapparat, ober burch irgend eine andere Vorrichtung zwischen die Model oder Matrizen gebracht worden, fo ftoft bas Muschelrad n die Stange m und die Bebel kk in die aus Fig. 13 ersichtliche Stellung guruf, und bewirft, bag die Nagelstange mahrend ber Bilbung bes Ropfes bes Magels von den Modeln ab festgehalten wird. Der gur Bilbung des Kopfes dienende Model o ist an dem Ende des kurzeren Armes des Bebels p, der fich um q wie um eine Achse dreht, angebracht. Das andere Ende diefes Bebels p fteht dafur burch bas Bertuppes lungeftut r mit bem an der hauptwelle i befindlichen Binkelhebel s. Durch die Umdrehung diefes Winkelhebels wird ber in Berbindung. zum Formen des Ragelfopfes dienende Model mit solcher Gewalt auf die Model a, b (Fig. 13 und 14) gebracht, daß auf diese Weise ber Ropf an bem Nagel erzeugt wird. Ift der Ropf fertig, so geht ber Model o den Modeln ab aus dem Wege, damit dieselben den Stiel ober Schaft des Nagels vollenden konnen. Dief geschieht, indem das Muschelrad hh die Stangen gg vorwarts treibt, wodurch die hebel c, d in die aus Fig. 15'ersichtliche Stellung gerathen, in ber bie Ragelstange in jene Form gedruft wird, die zur Bollendung bes Stieles des Nagels nothig ist. Der auf diese Weise gebildete Nagel kann von der Nagelstange getrennt werden, indem das an dem hebel c angebrachte und in einem Falzen deffelben gleitende Schneidinstrument t ben Ragel von der Ragelstange abschneidet, wenn bas Muschelrad u die mit dem gefrummten Bebel w verbuns dene Stange v vorwarts treibt. An diesem Bebel w befindet fich eine Stellschraube x, welche auf bie senkrechte Muschel (came) y bes Schneidinftrumentes t bruft.

Wenn der Nagel von der Nagelstange abgeschnitten worden, so bewirkt die Stange m und das Muschelrad n, daß die Hebel kk die Model dissen, wo dann der fertige Nagel frei herausfallen kann. Wenn die Stange gg und die Muschelräder hh die Hebel od und die Model ab in die aus Fig. 16 ersichtliche Stellung bringen, und wenn das Muschelrad u die Stange v und den Hebel x zurüfzieht, so kann das Schneidinstrument t durch eine Feder oder irgend eine andere geeignete Vorrichtung in seine frühere Stellung zurüfgebracht werden.

Der Bau der Model ist aus der in etwas größerem Maßstabe gezeichneten Abbildung Fig. 20 im Durchschnitte ersichtlich. Es erzhellt hierans, daß die beiden Model über einander passen, so daß der Nagel die gehörige Form erhält. Ich beschränke mich übrigens nicht auf diese einzige Form der Model, indem dieselben in einzelnen Fälzlen auch anders gebaut seyn können. Hinter dem zum Formen des Nagelkopfes dienenden Model o befindet sich eine Stellschraube, und in dem Hebel d werden keilformige Stüke z zum Stellen der Model angebracht. Dieses Stellen kann übrigens auch auf andere Weise geschehen.

Die dritte meiner Maschinen zur Verfertigung von Rägeln aus Metallstangen sieht man in Fig. 21, 22, 23, 24, 25, 26 abgebildet. Un dieser Maschine wird das Modeln und Pressen des Stieles des Nagels nicht durch eine abwechselnde kreisende Bewegung, sondern durch eine ununterbrochene kreisende Bewegung mehrerer in einem Rade angebrachter Model bewirkt.

Fig. 21 ift ein Grundriß der arbeitenden Theile der Maschine, an welchem man die Model ab in der Stellung fieht, die fie haben, wenn sie die Nagelstange mahrend ber Bildung des Ropfes festhals Fig. 22 ift ein fenkrechter Durchschnitt der Maschine. gibt dieselbe Ansicht, wie Fig. 21; nur find hier die Model in ber Stellung abgebildet, in der fie fich befinden, wenn der Ropf und der Stiel des Magels vollendet ift, fo daß der Nagel nur mehr von der Nagelstange abgeschnitten zu werden braucht. Fig. 24 ift ein Durchs schnitt der Maschine in demselben Zustande. Fig. 25 ift ein Durch= schnitt nach der Richtung der punktirten Linien AB in Fig. 21. woraus man den Bau der Model ab erfieht. Diese Model find namlich an starken Platten oder Rabern od, welche an ben Wellen e, f befestigt find, aufgezogen, und werden an einander gebracht, bas mit sie die Nagelstange wahrend der Bildung des Nagelfopfes fests halten, und damit ber Stiel oder Stift bes Magels mittelft ber ge= gliederten Sebel k,k, des Muschelrades u und der Stange m auf die bei ber vorigen Maschine beschriebene Art und Weise gepreft

ober gemodelt wird. Der Model für den Nagelkopf o' ist an dem Ende der Schieberstange p, die sich in Zapfenlagern in den Quersstüffen qq des Gestelles bewegt, angebracht und wird durch ein Musschelrad s bewegt, welches sich an der Hauptwelle i befinder, und gegen eine an dem Ende der Schieberstange p befestigte Reibungs-rolle r drüft.

- Diese Methobe, den Model o in Bewegung zu fezen, zeigt, daß ber Ropf bes Nagels auch noch auf eine andere Beise gebildet wer= ben kann; abrigens kann man sich auch hier, so wie an der vorher= gehenden Maschine eines Bebels und eines Winkelhebels bedienen. Das Schneidinstrument t, burch welches - ber Nagel von ber Nagel= stange abgeschnitten wird, ist senfrecht in dem Gestelle ber Maschine angebracht, und wird durch einen Bebel v, der fich um ben an dem Querbalfen q befindlichen Stugpunkt w dreht, in Bewegung gesezt. Das furze Ende biefes Bebels fteht mit dem Schneidwerkzeuge t in Berbindung; das andere Ende hingegen ift mit einer Reibungerolle x, auf welche das Muschelrad u wirkt, ausgestattet, und auf biefe Weise wird dieses Ende des Bebels v herabgedruft, mahrend das furze Ende und mit ihm das Schneidwerkzeng t emporgehoben wird. Wenn der Nagel auf Diese Weise in dem Augenblike, in welchem der Stiel deffelben in den Modeln vollendet wurde, abgeschnitten wird, fo kann bas Muschelrad u, indem es auf die Reibungerolle ju wirken aufhort, gestatten, daß der Bebel v burch eine Feder ober durch ein Gewicht in feine frubere Stellung gurutgeführt wird.

Aus den Abbildungen wird man ersehen, daß die Model oder Matrizen ab in der Richtung von Halbmessern an den Platten oder Rädern c, d angebracht sind; wenn daher ein Modelpaar einen Nazgel vollendet hat, so muß sich dasselbe um einen Theil eines Kreises herumdrehen, damit das nächste Modelpaar in Thätigkeit kommen kann. Um diese Bewegung zu erzielen, gebe ich den Modeln eine unterbrochene kreisende Bewegung, die ich durch das an der Welle e aufgezogene Sternrad 1, welches auf die früher beschriebene Weise durch das Treibrad 2 getrieben wird, erzeuge.

Das Treibrad wird durch das Zahurad 3 getrieben, und dieses erhält seine Bewegung von dem Rade 4, welches sich an der Welle des Winkelrades 6 besindet, in das ein anderes, an der Welle i aufzgezogenes Winkelrad 7 eingreift. Die Welle e theilt der Welle f die unterbrochene kreisende Bewegung mit, und zwar mittelst der Zahnzräder 8 und 9, deren Zähne so tief in einander eingreifen, daß die Welle f und die Model b zum Behuse des Deffnens geschoben werz den können, ohne daß das Eingreifen der Räder badurch aufgehoben würde.

Mus ber gangen Beschreibung wird erhellen, daß bie beiben gu= lezt beschriebenen Maschinen nur zur Verfertigung von sogenannten meißelfdrmigen Rageln dienen, indem die Ragelstangen nur auf zwei Seiten einen Druf von ben Modeln erleiben. Burbe die Ragels stange durch ein Modelpaar geben, in welchem ein Theil ber Spize weggeschnitten murde, gleich wie dieg in der zuerft beschriebenen Da= fchine geschieht, so murben auch Diese Maschinen bem Nagel eine vollkommene Spize geben. Da dieses Wegschneiben eines Theiles der Nagelstange jedoch nicht immer zwekmäßig ift, so kann der Na= gel, wenn er aus diefen Maschinen fommt, zwischen ein anderes Mobelpaar gelangen, fo baf hier auch bie beiden anderen Seiten bem Drufe ber Model ausgesezt werben, und daß hiermit die Spize des Nagels vollendet ist. Da die Rägel auf sehr verschiedene Beise, und zwar entweder burch eine Schieberbewegung oder burch eine freis fende Bewegung, aus den einen Modeln in die andern gebracht mers ben konnen, so hielt ich es nicht fur nothig diese Methoden zu bes schreiben. Gine berselben erfieht man aus Fig. 26, in welcher bie Model ab gedffnet und die Nagelstange so bargestellt find, daß die Model nur geschlossen zu werden brauchen, um einen anderen Ragel baraus zu bilden. Das Abschneiden geschieht unter diesen Umftan= ben nicht eber, als bis fich ber Ragel in ber bier erfichtlichen Stellung befindet, wo dann das Schneidwerkzeug t auf irgend eine geeigs nete Beife in Thatigkeit gefest werden fann. 1. 2 ftellt an Diefer Figur ein Paar Leitungsfinger oder Federklammern (spring clips) vor, welche an einer Stange 3 aufgezogen find, die fich zwischen den an der Welle 5 befestigten Fuhrarmen 4 schiebt. Diese Achse wird durch ein Sternrad ober auf irgend eine andere zwekmaßige Beife in unterbrochene freisende Bewegung versezt, und dadurch werden bie Leitungsfinger abwechselnd ben Rageln, so wie fie aus ben Modeln a, b fommen, gegenüber zu fteben fommen. Um Rufen Diefer Stange 3 befinden fich zwei Bufel oder Bolgen 6, 6, welche durch die Bemes gung ber Welle 5 zwischen das gabelformige Ende des Bebels 7 ge= bracht werden; in bemselben Augenblike bewirkt aber auch ein Borfprung an bem Muschelrade 8, welches fich gleichfalls an der Welle 5 befindet, daß fich der Bebel 7 nach Auswarts bewegt, und daß die Stange mit bem Fingerpaare 1 an den Ragel geschoben wird, bevor berselbe noch von der Ragelstange abgeschnitten worden. Der Ragel' wird dann durch die Bewegung der Welle in das zweite Balgen= paar 9 geführt, worauf ein anderer Vorsprung an bem Muschelrade 8 ben Sebel 7 und die Stange 3 und mit ihr die Federklammern 1 wegbewegt, fo daß der Ragel in dem zweiten Modelpaare, von dem er vorher gefaßt worden, zurufbleibt.

18

Das zweite Mobelpaar fann feinen Drut auf die Ragel mita telft irgend einer ber beiden Mobeln a, b beschriebenen Bewegungen, ober auch in Folge irgend einer anderen entsprechenden Borrichtung, auf deren Beschreibung ich nicht einzugehen brauche, ausüben. Uebers haupt werben alle sachverstandigen Mechanifer von selbst einsehen, daß bie Einrichtung der gur Bewegung Dienenden Theile Diefer Mas schinen viele Abanderungen erleiden fann. Go tonnen g. B. die Des bel c und d in Fig. 13 durch Bahnraber, die an den Wellen e, f befestigt werden, wie fie bei Sig. 21 beschrieben find, mit einander verbunden werben, wo dann diese Bewegungen gleichzeitig Statt finben wurden, und wo nur eine Stange g und ein Muschelrad h nb. thig ware. Auch fann der Model jum Formen der Nagelfopfe an Schieberftangen, die burch Muschelrader bewegt werden, aufgezogen ober an Bebeln angebracht werden, die ihre Bewegung burch Bin= felhebel, welche fich an der hauptwelle befinden, erhalten. Die Mobel konnen ferner auch auf andere Beise als burch die geglieberten Bebel kk und burch Stangen geoffnet und geschloffen werden, ohne daß die Bewegung und die Wirkung ber Model dadurch eine Beranderung erlitte. Go fann man dieselben 3. B. mittelft eines Ries mens, einer Schleife ober eines Stabes mit einander verbinden, indem man benfelben auf eine ber Bellen e, f und auf ein Excentris cum oder ein Muschelrad, welches fich in bem Berbindungeriemen bewegt, bringt. hierdurch tonnen bie Model namlich gur Zeit bes Formens des Ropfes ober bes Stieles einander genabert, und bier= auf wieder von einander entfernt werden.

Meine Berbefferungen an den Maschinen gur Berfertigung je= ner Art von Anopfen, auf welche fich Richard Proffer von Birmingham am 13. Jul. 1831 ein Patent ertheilen ließ, bestehen in einer eigenen Ginrichtung und in einem eigenen Baue der Model oder Matrigen, ber Bungen oder Patrigen oder ber fonftigen, ju den verschiedenen Operationen nothigen Werkzeuge; fo wie in verschiede= nen Methoden dieselben anzuwenden. Diese verschiedenen Methoden und Maschinen werden aus den Figuren 27 bis 42 deutlicher erhellen. Sig. 27 ift namlich ein Aufriß einer der Daschinen, wei be jum Formen jener Theile, aus denen der Rageltopf besteht, bient. Das Instrument ober ben Bungen, wodurch bas Stuf, aus welchem ber Ragelfopf gebildet wird, aus einem Etufe Metallblech ausgeschnite ten oder ausgeschlagen wird, fieht man bei A; das Lager oder die Matrize hingegen, auf welche der Bungen wirft, bei B. zeigt A und B im Durchschnitte. Die Rohre oder ber Bungen, welcher hohl ift, und im inneren Durchmeffer dem Ropfe des ju verfertigenden Nagels gleich fommt, bewegt fich fo meit berab, bis

er in bas unbewegliche Lager ober in die Matrize eindringt. Durchmeffer des am Grunde des Lagers B befestigten Theiles C ift etwas fleiner, ale ber innere Durchmeffer ber Rohre ober bes Bun= gen A; feine Form muß jener Form entsprechen, die man bem Da= gelfopfe geben will. Das Ende des Bungen A ift Innen fegelfors mig geformt, so daß deffen ganzer Rand schneidend wirkt, wenn das Metallblech zwischen den Bungen A und die Matrize B gelegt wird. Wenn die Maschine burch irgend eine geeignete Borrichtung (wie 3. B. durch die Rurbelwelle E, die Berbindungeftange F und ben hebel H) in Bewegung gesezt wird, so werden aus bem Me= tallbleche freisrunde Scheiben vom Durchmeffer des Bungen ausges schnitten werben. Diese Scheiben werden in bem Lager ober in ber Matrize auf bas Metallftuf C gelangen, und bann burch ben Buns zen, der sich nach geschehenem Ausschneiden noch weiter herabbes wegt, auf den Ropf dieses Stutes C gedruft werden, fo daß diesel= ben die Form Diefes Ropfes annehmen, indem die Rander ber Scheis ben durch ben inneren Theil bes Bungen A fo in den zwischen 'dem Stufe C und dem Inneren der Matrize B befindlichen Raum ber= abgedruft werben, daß die Scheiben jene Form erhalten, die man in Fig. 29 bei a im Durchschnitte, und in Fig. 30 im Grundriffe fieht. Da nun der Durchmeffer der Scheibe G dem inneren Durchs meffer der Rohre oder des Bungen A gleich ift, fo wird ber Buns gen beim Burufweichen aus bem Lager Die auf Diese Beise geformte Scheibe mit fich nehmen. In Fig. 28 fieht man in der Rohre A einige folder Scheiben a, a; fie werden beim jedesmaligen Ausschneis ben einer neuen folchen Scheibe emporgetrieben, bis endlich die gange Robre A bis zu D empor damit gefüllt ift, wo fie bann in einen eigenen Behalter fallen.

Das in den Modeln oder Matrizen B befindliche Stuft C kann auch empor bewegt werden, so daß es nach dem Ausschneiden der Metallscheiben auf den Bunzen A trifft. Es geschieht dieß mittelst eines Hebels, der von der Kurbelwelle in Bewegung gesezt wird, und der das Schieberstuft k, in welchem (wie Fig. 31 zeigt) das Stuft C angebracht ist, so empordrukt, daß es der Metallscheibe diez selbe Form gibt, die es selbst hat.

Die auf diese Weise geformten Scheiben konnen aus dem Bunzen A herausgeschafft werden, ohne daß sie durch den ganzen hohz len Raum desselben zu wandern brauchten. Wenn nämlich die Stange L durch einen mit der Aurbelwelle in Verbindung stehenden Hebel oder durch irgend eine andere geeignete Vorrichtung herabgeztrieben wird, so werden dadurch die gesormten Nagelkopse aus dem Bunzen herausgestoßen.

Eine andere Methode biese Scheiben zu Nagelfdpfen zu verferstigen, ersieht man in Fig. 32. Diese Zeichnung gibt nämlich den Aufriß einer Maschine, in welcher die Wdlbung der innerhalb des Bunzen A befindlichen ausgeschnittenen Metallscheiben durch das Stüt C erzeugt wird, wie dieß aus den Durchschnitten in Fig. 33 und 34 deutlicher erhellt. Wenn sich der Bunzen A nämlich herabbewegt, und badurch die Metallscheiben ausgeschnitten hat, so treibt der Hebel I mittelst der Kurbelwelle das Stüf C herab, und das durch werden die Metallscheiben in die Model B hinabgedrüft; und wenn der Bunzen auf den schmäleren Durchmesser der Hohlung des Models oder der Matrize trifft, so wird die Metallscheibe von dem Stüfe C herabs, und durch den Model B hinausgedrüft, so daß auf diese Weise Nagelfdpfe von derselben Form erzeugt werden.

Rig. 35 ift eine Maschine, in welcher die einzelnen Theile biefer Art von Rageln zu vollkommenen Rageln verbunden werden. Die Theile b, b, die ben Rufen oder die untere Flache der Nagelfopfe bifden, und auf verschiedene Weise verfertigt werden konnen, werden auf die Lager ober Unterlagen AA, die an der sich drehenden, und in Fig. 40 einzeln abgebildeten Platte E befestigt find, gebracht. Durch bas in ber Mitte Diefer Rutenftute b befindliche Loch wird ein Stift oder der Stiel eines Magels, fo wie er in den fruber bes schriebenen Maschinen verfertigt worden, gestekt, und darüber wird endlich ber eigentliche Nagelfopf ober die in den eben beschriebenen Maschinen geformte Metallscheibe a gelegt. Alles dieß wird auf diese Weise, und wie man es in Fig. 36 und 37 im Durchschnitte abgebildet fieht, unter den Bungen oder bie Patrize B gebracht, welcher berabsteigt, und in Folge feiner und der Matrize A eigen= thumlichen Ginrichtung sammtliche Theile zu einem vollkommenen Nagel verbindet, wie man ihn in Fig. 38 im Durchschnitte und in Rig. 39 im Aufriffe fieht. Die Maschine arbeitet hierbei auf folgende Beise.

So wie sich der Bunzen oder die Patrize B herabbewegt, so kommt er zuerst mit dem Kopfe des Nagels a, der auf dem Theile d (Kig. 36) ruht, in Berührung. Dieser Theil d wird von Festern e getragen, die sich in dem auf Schultern in dem Bette A rushenden Scheidenstüfe f befinden. Bei seinem Herabsteigen nimmt nun der Bunzen die Theile des Nagels und das Stuf d mit sich, und dringt in den in dem Lager oder Bette A angebrachten Aussschnitt g. Dieser Ausschnitt ist so geformt, daß die Ränder des Kopfstüfes a dadurch unter dem Rüfenstüfe des Nagelsopfes nach Einwärts gebogen werden, so daß sämmtliche Theile des Nagels auf diese Weise fest an einander halten. Ist dieß geschehen, so steigt

der Bunzen B empor, während der Nagel mit dem Lager, in welschem er sich befindet, und mit der Unterlagsplatte, je nach der Zahl der Matrizen, die sich auf dieser Platte befindet, einen Theil einer Umdrehung macht. Dadurch kommt nämlich eine andere Matrize unter die Patrize, und wenn die Theile, aus denen jeder einzelne Nagel besteht, während des jedesmaligen Stillstehens auf die Maztrize gelegt werden, so kann die Operation ununterbrochen fortgehen. Aus dem bisher Gesagten erhellt offenbar, daß die Unterlagen eine unterbrochene kreisende Bewegung mitgetheilt erhalten mussen; ich gebe ihnen dieselbe durch die bereits beschriebenen Sternräder C und durch das Treibrad D, indem ich die Unterlagsplatte E auf dem oberen Ende der Welle G des Sternrades C, Kig. 43, anbringe.

Das Treibrad D erhalt seine Bewegung durch das an seiner Achse I befindliche Zahnrad H, in welches das Zahnrad I eingreift. Dieses leztere befindet sich am Rufen des Winkelrades K, in welsches das Winkelrad L eingreift; und auf dem Rufen dieses Rasdes L ist das Zahnrad M angebracht, welches durch das an der Welle des Kniehebels oder der Kurbel befindliche Treibrad N in Bewesgung gesezt wird. Der Bunzen B erhalt auf eben dieselbe Weise seine Bewegung mitgetheilt.

Fig. 41 und 42 sind Durchschnitte der Model A und B, woran das Scheidenstüf so angebracht ist, daß es sich nach Auswärts beswegen läßt, damit dessen oberer Theil zum Einwärtskehren der Ränder des Ropfstükes a unter das Rükenstüf b mitwirken könne, wie ans Fig. 42 ersichtlich. Es geschieht dieß mittelst eines Hesbels, der auf die Stellschraube h drükt, und der an irgend einem geeigneten Theile der Maschine seinen Plaz erhalten kann.

Die Theile ber eben beschriebenen Maschinen lassen verschiedene Modificationen zu; auch können mehrere der einzeln dargestellten Maschinen in einem einzigen Gestelle angebracht, und durch eine gescheinschaftliche Welle in Bewegung gesezt werden; oder die verschiez benen Theile können eine andere Stellung bekommen. Die Mosdel AA können z. B. an dem Umfange eines starken Nades oder einer sich drehenden Platte angebracht werden, der man dann mitztelst des beschriebenen Sternrades, des Treibrades und der Winkelzräder die unterbrochene kreisende Bewegung mittheilt. Oder statt der freisenden Unterlagsplatte läßt sich eine Platte oder eine Stange anbringen, die sich nach Vor: und Rüswärts bewegt, so daß auf diese Weise die einzelnen Model A mittelst eines Hebels oder irgend anderer geeigneter Mittel nach einander unter den Bunzen B gesschafft werden.

Ich muß ferner bemerken, daß die Wirkung, die das zweite Modelpaar in den oben beschriebenen Maschinen in Bezug auf das Formen und Spizen der Stiele der Rägel hervorbringt, auch durch ein einziges Modelpaar erzeugt werden kann, wenn man diesen Näsgeln eine Bewegung mittheilt, durch welche sie so umgekehrt werden, daß ihre verschiedenen Seiten den Druk des Models erfahren. Man kann die Nägelstiele zu diesem Behufe von einer Zange fassen lassen, und dieser dann eine abwechselnd oder unterbrochen kreisende Bewesgung mittheilen, damit die Nägel auf diese Weise eine Viertelsumdrehung machen, wodurch auch die anderen Seiten der Nägel dem Druke der Model ausgesezt werden.

An Maschinen dieser Art muß der Model, der zum Formen des Kopfes dient, nothwendig so weit aus der Bahn entfernt wers den konnen, daß sich die nothigen Theile in die Maschine bringen lassen; in einigen Fällen durfte es sogar gut senn, wenn die Operaztion der Kopfbildung nicht in den Modeln a, b, sondern in einem anderen Theile der Maschine, in welchem die Nägel durch ein anderes Modelpaar festgehalten werden, geschähe.

Fig. 44 ift ein horizontaler Durchschnitt eines Theiles einer Maschine, in welcher biese beiben Operationen zugleich geschehen. a, b find die bekannten Model, welche an den Radern c, d, die fich um die Achsen e, f breben, angebracht find. In diefer Maschine wird der Ragelstift von ber Ragelstange abgeschnitten, bevor noch der Ropf an ihm erzeugt wurde; bor dem Abschneiden wird der Stift jedoch von ein Paar Federklammern oder Leitungefingern g.g ergriffen. Diefe Federklammern find in der Robre h' aufgezogen, und biefe Robre ichiebt fich in bem Juhrftute ii, welches burch bie Urme ji mit der Achse oder Welle kk, der eine unterbrochene freis fende Bewegung, abnlich der bei Fig. 26 beschriebenen, eigen ift, in Berbindung fteht. Auf Diefe Beife werben bie Feberflammern abwechselnd bei A in jene Stellung kommen, welche jum Festhalten des Endes der Ragelstange nothig ift. Wenn nun die Model ab gleichfalls die Ragelstange ergriffen haben, fo wird diefelbe mab= rend bes Fortganges bes Formens bes Ragelftiftes mit den Feder= flammern in jene Stellung gurufgetrieben, in der man fie in Diefer Figur bei A fieht. Und wenn das Schneidwerfzeug I den Ragels stift von der Magelstange abschneidet, und die Model ab die in ber Soble n des Führstüles i i befindliche Feder m offnen, so wird die Feberklammer und der nagelstift wieder in ihre frubere Stellung gu= rufgelangen, und eine Biertelbumdrehung machen, fo daß ber Das gelftift von den Modelpaaren a2, b2 den geborigen Druf erleidet. Die Umdrehung des Nagelstiftes wird auf folgende Beise bewirkt.

An dem Ende der Rohre h, welche man in Fig. 45 und 46 einzeln und im Durchschnitte sieht, sind die Arme pp befestigt, und auf diese Arme wirkt abwechselnd ein Stift oder Zapfen q. Dieser Zapfen ist in einem kleinen Hebel r befestigt, welcher durch ein Gestige mit der Stange s, die sich in den Falzen tt hin und her schiebt, in Verbindung steht. Wenn sich nun die Schieberstange nach Aufwärts bewegt, so kommt det Zapfen q, wie Fig. 19 zeigt, mit einem der Arme p in Berührung, und treibt denselben in die auß Fig. 20 ersichtliche Stellung. Dadurch wird die Rohre h zu einer Viertelsumdrehung veranlaßt, und an dieser Bewegung nehmen folglich auch die Federklammern gg und die von ihnen gehaltes nen Nagelstifte Theil, so daß man die beiden anderen Seiten dersels ben dem Druke der Model a2, b2 ausgesezt werden.

Co wie fich die Schieberstange s nach Abwarts bewegt, um den nachsten Ragelstift umzudrehen, geht ber Zapfen q über ben unter ihm befindlichen Urm p, ohne beffen Stellung zu verandern; Die fleine, auf das Schwanzstut des Bebels r brufende Feder u gestattet demselben nämlich sich nach Außen zu bewegen, damit er an bem Arme p vorübergeben kann. Wenn ber Ragelftift auf folche Beife ben zweiten Druf erlitten hat, fo fann er nun in ben Model gebracht werden, in welchem der Ropf deffelben gebildet wird. Dieß geschieht burch die Bewegung der Welle k; bei B sieht man ben Stift innerhalb bes zu seiner Aufnahme geöffneten Mobels. Wenn Die Model mittelft des Bebels w geschloffen find, fo wird die Stange ober der Bebel x mittelft irgend einer der beschriebenen Borrichtun= gen pormarts getrieben; badurch gelangt ber in der Robre h aufge= zogene Model y gegen ben Model v, und auf diese Weise wird bas Ende des Nagelstiftes zusammengedruft' und der Ropf an demselben gebildet.

Die an den Federklammern befindlichen Theile einer schiefen Fläche bewirken, daß sich diese Klammern diffnen, und dem zur Bilzdung des Ropfes dienenden Bolzen oder Model y bei seinem Vorzwärtsschreiten Plaz machen. Wenn der Nagel fertig ist, so wird die Stange oder der Hebel x zurüfgezogen und der Hebel w nach Auswärts bewegt; dadurch öffnen sich die Model v, wo dann die Nägel aus der Maschine fallen, und die Model v zur Aufnahme einer neuen, von den nächsten Federklammern gg dargebotenen Nasgelstange in Bereitschaft kommen.

#### XXI.

Verbesserungen an den Gebissen für Pferde und andere Thiere, worauf sich John Surman, Lieutenant und Reitmeister beim 10ten Husarenregimente, von Houndlow Barracks, Middlesex, am 6. Jul. 1830 ein Patent ertheilen ließ.

Mus dem London Journal of Arts. November 1833, S. 204.
Mit Abbildungen auf Tab. II.

Die Verbesserungen des Patentträgers beziehen sich auf die Kinnketten und die Mundstüke an den Gebissen für Pferde und ans dere Thiere.

Die Berbesserungen an den Kinnketten sind von zweierlei Art; die erste bezieht sich auf die sogenannte Mameluken-Kinnkette (Mameluko-curb), und besteht darin, daß der Patentträger diese Art von Kinnkette durch eine Art von Angelgewind mit den Wangensoder Seitenstüßen des Gebisses verbindet, so daß die Kinnkette etwas Spielraum hat, und sich der Bewegung des Gebisses anpassen kann, ohne auf das Pferd einzuwirken. Der Grad dieser Bewegung wird durch Schultern beherrscht, die an der Kinnkette angebracht sind, und die mit den Wangen der Gebisse in Berührung kommen, wenn die Jügel angezogen werden, und wenn die Kinnkette auf das Pferd einwirken soll.

In Fig. 52 sieht man ein mit diesen Verbesserungen ausgestats tetes Gebiß; aa sind bessen Wangen oder Seitenstüste; bb ist die Mamelukenbiegung oder die Kinnkette, die durch Gewinde bei oc mit den Wangen in Verbindung steht; dd sind die Schultern oder Vorsprünge, die beim Anziehen der Zügel mit der unteren Seite der Wangen in Verührung kommen, so daß die Kinnkette auf die Kinnladen des Pferdes einwirkt, und dieselbe Wirkung wie die Mazmeluken-Kinnkette hervorbringt.

Die zweite Erfindung des Patentträgers besteht darin, daß er an den Enden ber gelebhnlichen Kinnkette oder der Mamelukenbles gung zum Behufe der Regulirung des Drukes oder der Wirkung derselben auf das Pferd Federn anbringt, die auch dazu dienen die Kinnkette wieder in ihre frühere Stellung zurükzuführen, wenn sie nicht in Thätigkeit ist. Diese Federn sind in kleinen, an den Enden der Kinnketten angebrachten Büchsen oder Gehäusen enthalten, und durch sie geht ein Städchen, an dessen Ende sich ein Knopf befins det, der auf die untere Seite der Feder einwirkt. Das andere Ende

112 Methode verschiebenen Artifeln einen metallenen Ueberjug zu geben. dieses Stabchens ift an den Mangen des Gebiffes befestigt, und vermittelt auf diese Weise Die Berbindung zwischen ber Rinnkette ober der Biegung und ben Wangen. Man fieht biefe Borrichtung in Fig. 53 abgebilder. aa find hier die Mangen bes Gebiffes; bift bie Rinnkette ober die Biegung; dd find die Buchfen ober Gehaufe, in benen fich die Spiralfebern befinden; es find die Stabchen, welche in einem Loche in bem Scheitel der Buchsen befestigt, und unten mit einem Anopfe verseben find, ber auf ben unteren Theil ber in den Buchfen enthaltenen Rebern wirft. Die oberen Enden ber Stabs chen ftehen durch Gewinde mit ben Wangen des Gebiffes in Ber= bindung. Wenn die Zugel angezogen werden, fo kommt die Rinn= fette in Thatigkeit, und badurch werden bie Stabchen, indem bie Federn nachgeben, eine furze Streke weit aus den Buchfen berauss gezogen werden, fo daß die Kinnkette allmählich und nicht mit eis nem Male und ploglich, wie bieß an ben gewöhnlichen Kinnketten ber Fall ift, ihre volle Wirkung auf bas Pferd ausübt. Werden Die Bugel nachgelaffen, fo wird die Rinnkette ober Biegung durch die Federn wieder in ihre frubere Stellung gurufgeführt werden.

Die Verbesserungen an den Mundstüfen bestehen darin, daß sie der Patentträger so verfertigt, daß sie sich um Zapfen, die sich an ihren Enden besinden, drehen konnen. Diese Zapfen gehen nämlich durch Löcher, die sich zu deren Aufnahme in den Wangen des Gestisses besinden, und werden durch Schraubenmuttern, Halbringe oder auf irgend andere Weise in denselben sestgehalten. Uebrigens kann man die Einrichtung auch so treffen, daß sich die Mundstüfe um eine durch sie gehende Achse drehen. Fig. 54 zeigt ein Mundstüft mit Zapfen, die durch die Wangen des Gebisses gehen. Fig. 55 ist ein anderes, auf gleiche Weise andringbares Mundstüft. Fig. 56 endlich ist ein Mundstüft, dessen Enden hohle Adhren bilden, durch welche Achsen gehen, die durch eine Vernietung oder auf eine andere Weise in den Wangen festgemacht sind,

# XXII.

Berbesserte Methode verschiedenen Artikeln einen metallenen Ueberzug zu geben, worauf sich John Warner d. jung., Gelbgießer von the Crescent, City of London, am 24. Januar 1833 ein Patent ertheilen ließ.

Mus bem London Journal of Arts. Rovember 1833, G. 209.

Der Zwek der Erfindung des Hrn. Warner liegt in der Bestleidung aller bleiernen Gegenstände, wie z. B. der bleiernen Rohs

Methode verschiedenen Artikeln einen metallenen Ueberzug zu geben. 113 ren, Chlinder 2c., mit einer dunnen Schichte Zinn oder einer Zinn= Legirung: d. h. eine Verzinnung. Diese Verzinnung soll nun auf folgende Weise bewerkstelligt werden.

Er bereitet ein Bad aus geschmolzenem Zinne ober aus einer Zinn=Legirung, und erhizt dieses so weit, daß die bleiernen Gegensstände beim Untertauchen derselben in das geschmolzene Zinn durch die Temperatur des Bades keinen Schaden leiden. Wenn sämmtsliche Theile der bleiernen Adhre oder des sonstigen zu verzinnenden Gegenstandes verzinnt werden sollen, so bestreut er sie über und über mit gepülvertem Harze, oder überzieht sie mit einem Gemenge aus Harz in Dehl gekocht; eben diese Substanz bläst er auch durch die Eplinder, Abhren 20., wenn auch deren innere Fläche verzinnt wers den soll. Aurz alle zu verzinnenden Stellen müssen mit Harz bes dekt seyn.

Die auf diese Weise zubereiteten Gegenstände werden dann in das Zinnbad untergetaucht oder durch dasselbe gezogen, und erhalten dadurch einen vollkommenen Ueberzug von Zinn. Sollen nur einzelne Stellen verzinnt werden, so bereitet er sich ein Gemenge aus Lampenschwarz und Kleister, oder irgend ein anderes Gemenge, welsches das Ankleben des geschmolzenen Zinnes hindert, und überzieht damit alle jene Stellen, die nicht verzinnt werden sollen. Das übrige Verfahren ist dasselbe.

Leichte Gegenstände können hierbei mit den händen gehandhabt werden; schwerere Artikel hängt man hingegen am besten an Seile, die man über Rollen laufen läßt. Doch kann das Eintauchen derselben in das Zinnbad auch durch irgend einen anderen Mechanismus erleichtert werden.

Man kann sich auf diese Weise sehr leicht gegen alle möglichen nachtheiligen Einflusse der bleiernen Gegenstände auf die Gesundheit verwahren. Dergleichen verzinnte bleierne Rohren durften sich weit besser zu Wasserleitungen, für Brauereien und dergl. eignen. Auch tonnte man in solchen verzinnten Gefäßen manche Säuren und Salze behandeln, die die bleiernen Gefäße angreifen wurden.

Zu bemerken ist nur noch, daß das Zinnbad immer unter einer Schichte Dehl, Fett oder einer anderen fetten Substanz gehalten werden soll, damit es nicht durch Orndation leide. Dieser Ueberzug wird auch dem Berzinnungsprocesse selbst sehr günstig seyn.

## XXIII.

Bericht des Hrn. Amédée Durand über eine von Hrn. Saulnier d. alteren, Mechaniker zu Paris, rue Saint-Ambroise-Papincourt No. 5, erfundene Methode die Kupferplatten für die sogenannte Schwarzkunst zuzuberreiten.

Mus bem Bulletin de la Société d'encouragement. Septbr. 1833, S. 309.

Hr. Saulnier d. altere, dem die Mechanik und die Runfte. überhaupt schon so viele Erfindungen verdanken, hat der Gesellschaft ein neues Berfahren mitgetheilt, nach welchem sich die Rupferplatzen, welche für die sogenannte Schwarzkunst bestimmt sind, weit bester und leichter zubereiten lassen, als dieß bisher der Fall war.

Unter Schwarzfunft verfteht man bekanntlich jene Art von Rupfer: flich, durch welchen die fogenannten Bischerzeichnungen nachgemacht werden. Man macht bei diefer Methode die ganze Rupferplatte voll fleiner vertiefter Punkte, welche so nahe an einander angebracht find, daß die Platte ein mattes, fammtartiges Aussehen befommt. nun mit einer folden Platte nach dem gewöhnlichen Berfahren, def= fen fich die Rupferstichdruker bedienen, ein Abdruk gemacht, fo wird dieser Abdruf je nach der Tiefe und der Menge der in die Platte gestochenen Punkte mehr oder weniger große und mehr oder weniger dunkle schwarze Stellen darbieten. Werden die vertieften Punkte aber an verschiedenen, je nach ber Zeichnung erforderlichen Stellen ausgeglichen, fo werben die auf biefe Beife modificirten Stellen we= niger Drukerschwärze aufnehmen, und baher beim Abdruke der Platten die sogenannten Salbschatten und Lichter geben, je nachdenr die Ausgleichung ber Bertiefungen mehr oder minder vollkommen geschehen.

Mittelst dieser Arbeit, die von Seite des Künstlers oft die größte Zartheit der Hand erfordert, lassen sich Resultate erzielen, die in jester Hinsicht, sowohl was Feinheit, als Vollendung betrifft, mit den besten Zeichnungen auf Papier den Bergleich aushalten. Da nun die Arbeit des Künstlers hierbei hauptsächlich in der Unterdrüfung der in die Platte gestochenen Vertiefungen besteht, und da die Schatzten großen Theils von der Beschaffenheit der beibehaltenen Vertiefungen abhängen, so ist die Art und Weise, auf welche die Vertiefungen erzeugt werden, natürlich von dem größten Einflusse auf diese Art von Kupferstichen.

Bis auf den heutigen Tag wurden in Frankreich, bis auf eis nige wenige, oder unvollkommen gebliebene Versuche, die Rupfer=

and at the to

The Contract

Methobe bie Rupferplatten f. bie fogenannte Schwarzeunst guzubereiten. 115 platten fur die Schwarzkunst immer burch die Sandarbeit der Runft= ler, bie febr langwierig mar, und eine feltene Uebung und Gemandt= heit erforderte, zubereitet. Das Berfahren hierbei, welches man bas Wiegen (berçage) nannte, wurde mit einem eigenen Instrumente, der sogenannten Wiege, bewerkstelligt. Diese Wiege besteht aus ei= ner Art von Scheere, welche mit einem Bleie beschwert ift, und an welcher der die Schneide vorstellende Theil einen Kreisbogen beschreibt, der fich also in der Flache des Instrumentes befindet. Diese welche aus vielen, sehr nahe an einander befindlichen Spizen besteht, wird mit einer Schaukelbewegung von der einen ih= rer Kanten zur anderen über die Platte geführt, und zugleich wird derfelben eine langsame fortschreitende Bewegung mitgetheilt. Mit= telft dieser fortschreitenden Bewegung und der beinahe unendlichen Wiederholung der Schaufelbewegungen nach allen Richtungen, mur= den nun die Platten bisher fur die Schwarzkunft zubereitet.

Bei der Betrachtung dieser Operation ergibt sich von selbst, daß es, wie gewandt der Künstler auch seyn mochte, doch unmöglich war, eine vollkommen gleiche Schattirung zu erzielen, daß folglich die Lichter auch nicht gleichmäßig werden konnten, und daß es viesten Stellen nothwendig an dem gehörigen Grade von Durchsichtigskeit sehlen mußte. Ueberdieß erhielt die ganze Arbeit auch nicht Tiefe genug, um zahlreiche Abdrüfe zu gestatten. So lange man bloß Kupferplatten anwendete, beschränkte sich die Zahl der Abdrüfe auf 300—400; in neuerer Zeit, wo man sich häufiger der Stahls platten bedient, hat sich diese Zahl jedoch bedeutend vermehrt.

Die Platten, welche Hr. Saulnier mechanisch zubereitet, bestehen gleichfalls aus Stahl; ihre Vertiefungen dringen weit tiefer ein, und daher kommt es denn auch, daß sie weit långer dauern, als die mit der Hand zubereiteten Platten. In hinsicht auf Vollzkommenheit der Tinten oder Schattirungen haben seine Platten eis nen von den ausgezeichnetsten Künstlern anerkannten Vorzug. Herr Saulnier vollbringt diese Zubereitung der Stahlplatten mittelst eis ner eigenen Maschine, die er noch geheim halt. Die Commission hat die Maschine jedoch arbeiten gesehen, und ist sowohl hiernach, als in Folge der Untersuchung, der sie die mit derselben zubereiteten Platten unterwarf, der Ueberzeugung, daß die Maschine des Hrn. Saulnier solgende große Vortheile gewährt:

- 1) wird die Vertheilung der Vertiefungen auf der Oberfläche der Platte vollkommen gleichmäßig;
- 2) läßt sich die Form und Bertheilung der Grübchen unendlich abandern;

- 3) läßt sich die Arbeit auf außerst beschränkten Raumen mannigfaltig abandern, und der Natur der verschiedenen Gegenstände, die sie vorstellen sollen, anpassen;
- 4) wird die Tiefe der Grübchen immer gleichmäßig, was bei der Verfertigung derselben mit der Hand nicht möglich war;
- 5) kann man auf diese Weise Platten erzeugen, von denen die eine der anderen vollkommen gleich ist.

Die Commission hat sich bei vielen Aunstlern erkundigt, und aberall die Bersicherung erhalten, daß die mechanisch zubereiteten Platten vor den gewöhnlichen den Borzug verdienen; es ist daher zu erwarten, daß diese Methode bald allgemein Eingang finden wird, obschon sich auch hier das Borurtheil und der Schlendrian entgegenstemmten.

#### XXIV.

Ueber die stellenweise und warzenfdrmige Oxydation des Eisens.

Aus dem Tomps, vom 7. Januar 1834.

Die Sh. Becquerel und Dumas erstatteten der Pariser Akademie der Wissenschaften Bericht über eine Abhandlung des hrn. Papen, betitelt: über die stellenweise und warzenformige Orndation des Eisens.

Die Stadt Grenoble ließ mit großen Unfoften eine Dafferleis tung mit gußeisernen Rohren herstellen, um das Waffer aus zwei entfernten Quellen herzuleiten. Da die Menge des durch diese Canale laufenden Baffere fehr auffallend abgenommen hatte, fo fpurte man der Urfache davon nach und glaubte fie in bem Borkommen von eisenhaltigen Warzen (ober Anoten) gefunden zu haben, die sich im Innern bildeten und fo fchnell anwachsen, daß man befürchten muß, fie werden endlich den Sohlraum der Rohren gang verftopfen. Der Maire von Grenoble erließ bei diefer Gelegenheit ein Rund= fcreiben an alle Personen, die sich mit Physik und Chemie beschäftis gen, um durch fie die Mittel zu erfahren, wodurch fich diesem nach= theiligen Umftande abhelfen ließe. Gr. Panen, an welchen ein folches Rundschreiben gerichtet mar, glaubte, bag bie Bildung Diefer eisenhaltigen Auswuchse eine berjenigen gang ahnliche Erscheinung ift, welche er bei feinen Versuchen über die Wirkung alkalischer Auflb: fungen auf das Gifen beobachtet hatte. 20)

Ein blanker eiserner Cylinder wird lange Zeit gegen die Oxyda=

<sup>20)</sup> Polyt. Journal Bb. XLVI. S. 267.

tion geschütt, wenn man ibn in eine Auflosung von reinem Megkali taucht, die mit ihrem tausendfachen Bolumen Baffer berdunnt ift; wenn diese Auflbsung aber mit ber Luft in Beruhrung ift, fo giebt bas Alkali allmählich Rohlenfaure an und verliert Dadurch seine schulzende Wirkung. Enthalt das Baffer nur zwei Procent einer gefåttigten Auflbsung von tohlenfaurem Natron, fo bilden fich fegelformige Concretionen bon Ornd, die an ihrer Grundflache lange grun= lichbraun bleiben und an ihrer Spize gelblich werden. Die Dryda= tion fangt hauptsächlich an denjenigen Stellen bes Metalles an, wo fremdartige Rorper vorkommen fonnen, durch deren Berührung mit dem Metall galvanische Wirkungen berbeigeführt werden konnen und die gange übrige Oberflache behalt ihren metallischen Blang. rerseits bildeten fich in einer gegen den Zutritt ber Luft verwahrten gesättigten Rochsalzauflosung nur wenige Warzen von Gifenornd. während bei Berührung mit der Luft die Oxydation wie gewöhnlich fortschritt. Gine gesättigte Auflosung von Rochsalz und fohlensaus rem Natron hat die Gigenschaft das Gifen gegen jede Beranderung gu fchugen, felbft wenn fie mit ber Luft in Beruhrung ift; bieg bort aber auf, sobald fie mit Baffer verdunt wird.

Eine mit ihrem 75 fachen Volumen Wasser verdünnte Auflösung dieser beiden Salze veranlaßt in einer Minute schon einen Anfang von Oxydation auf dem Eisen und Gußeisen, indem sich blaßgrüne Punkte bilden, welche sich in zehn Minuten merklich vergrößern. Bringt man gut calcinirte Holzkohlenstüke auf der Oberstäche bes Eisens an, so wird die Wirkung beträchtlich verstärkt, ein Beweis, daß durch zersezte organische Körper die Oxydation beschleunigt wird; hieraus geht hervor, daß das Gußeisen unter denselben Umständen sich auch schneller als das reine Eisen verändern muß.

Hr. Papen zieht aus diesen Bevbachtungen den Schluß, daß schwach alkalisch reagirende Auflösungen die Eigenschaft haben bei dem Eisen und Gußeisen locale Concretionen zu veranlassen, wodurch die übrige Oberstäche gegen jede Beränderung geschüt wird und daß diese Reaction nach dem Luftgehalt der verschiedenen Salze, und den fremdartigen Körpern, welche sich auf der Oberstäche des Metalles besinden, wandelbar ist; er glaubt nun, daß ähnliche Concretionen sich in den eisernen oder gußeisernen Röhren bilden konnen, durch welche Wasser läuft, das sehr wenig Salz enthält und schwach alkas lisch reagirt.

Die Berichterstatter der Akademie glauben, daß die von Hrn. Panen bezeichnete Ursache eine derjenigen seyn kann, welche die Entstehung der eisenhaltigen Warzen in den Leitungsröhren von Grez noble veranlassen konnen; da man aber bisher vergebens eine alkalische Reaction dieses Wassers nachzuweisen suchte, so läßt sich nicht sagen, in wie weit die von Hrn. Papen beobachtete Thatsache hier eine Anwendung sinden kann.

Die in den Canalen von Grenoble beobachteten Schwämme, füsgen sie bei, sind entweder isolirt oder gruppirt, immer aber sind die Theile, welche sie zwischen sich lassen, glatt, und diese Thatsache als lein beweist schon eine galvanische Wirkung, welche durch ein ahns liches Verfahren, wie es Hr. Dumas in der Porcellanfabrik zu Sevres anwandte 21), vortheilhaft bekämpft werden kann.

Es befindet fich in diefer Fabrif namlich ein bleiernes Baffer= reservoir, auf beffen innerer Dberflache man faum Spuren von eis nem Niederschlag beobachtet, nur langs der Lothungen bemerkt man eine dite Schichte einer frustallinischen Rrufte von fohlensaurem Ralt, welcher burch ein wenig Gisenornt gefarbt ift. In den Robren zeigt fich dieselbe Wirkung nach der ganzen Lange der Lothung. Es han= belte fich also in diesem Falle nur darum, die galvanische Wirkung an einer bequemen Stelle zu verstarten, damit fich bafelbft ber Die= derschlag allein bildet und alles Uebrige von demfelben frei bleibt. Bu diesem Ende brachte man in gewissen Entfernungen immer wieder eine Seitenrohre an, die mit einem Stopfel von einem geeigneten Metall verschloffen wurde, ber bis in bas Innere bes Wafferbehal ters burchbrang. Durch die Berührung bes metallenen Stopfels mit dem Blei entsteht eine galvanische Wirkung; die Rohlensaure, durch welche der kohlensaure Kalk aufgeloft ift, wird von dem am wenig= ften orydirbaren Metall angezogen und entbindet fich, wodurch ber fohlensaure Ralf niedergeschlagen wird. Man braucht bann nur ben Stopfel herauszuziehen, um den Niederschlag leicht beseitigen zu ton= Ein ahnliches Verfahren ließe sich auch bei den Wasserleitungs= rohren von Grenoble anwenden.

Die Berichterstatter sagen am Schlusse, daß obgleich die von hrn. Panen mitgetheilten Beobachtungen die angeregte Frage nicht Ibsen, seine Arbeit doch den Beifall der Akademie verdiene. 27)

21) Polyt. Journal Bb. XXIII. S. 411.

<sup>22)</sup> Nachdem dieser Bericht vorgelesen war, nahm hr. Girard das Wort. Er bemerkte der Verfasser der Ubhandlung, so wie auch die Berichterstatter wären von der Hypothese ausgegangen, daß die Bolumverminderung des Wassers einzig den eisenhaltigen Concretionen zuzuschreiben senen, die sich im Innern der gußeisernen Rohren gebildet hätten. Nun wäre diese Vermuthung aber nicht die einzige, welche man ausstellen könne, und auch nicht die wahrscheinlichste. Die Wassermenge, welche durch diese Wasserleitung in den Brunnenthurm geliesert werde, betrage nur halb so viel als vor sieden Jahren; da nun die Wasserleitung 27 Centimeter innern Durchmesser habe und 3000 Meter lang sen, so müßte ihr innerer Durchmesser sich in dieser Zeit beiläusig um die Hälfte vermindert haben, also die Dike der Krusse auf mehr als 6 Centimeter angewachsen senn, was nicht sehr wahrscheinlich ist.

#### XXV.

Witty's verbesserte Defen für Steinkohlen. Aus dem New-Monthly Magazine. November 1855, S. 577.

Vielleicht erregt kein Theil der hauslichen Einrichtungen in Engsland mit Recht mehr die Verwunderung der Fremden als die ungezreimte Methode, wie man daselbst die Wohnungen zc. mit Steinkohslen heizt. So wie die Defen gewöhnlich eingerichtet sind, geht alle erzeugte Hize verloren, bis auf diejenige, welche sie durch Ausstrahslung abgeben. Die einzige Verbesserung, welche man in der Einrichstung der Feuerstellen in neuerer Zeit gemacht hat, ist diese, daß man die strahlende Oberstäche vergrößerte.

Eine sehr große Menge Warmestoff verliert man bei jener Einrichztung der Defen dadurch, daß er als erhizte Luft durch den Schornsstein hinaussteigt; die bedeutende Quantität kohliger und brennbarer Substanzen, welche durch denselben Canal entweichen, geht ebenfalls ganz verloren. Diese Thatsache beweist allein schon genügend, daß die Verbrennung auf eine sehr unzwehmäßige Weise bewirkt wird, weil bet der ersten Einwirkung der Hize alle slüchtigen Substanzen aus den Kohlen ausgeschieden werden. Dadurch, daß eine große Masse Luft zu den Kohlen gelangen kann, während dieselben im Glüzhen sind, wodurch die Verbrennung zu sehr beschleunigt wird, muß auch eine größere Menge Vernumaterial verstüchtigt und verzehrt werden. Während durch diese verschiedenen Umstände Hize verloren geht, zieht man bloß aus der nicht bedeutenden strahlenden Oberzsläche, die der Ofen einem verhältnißmäßig kleinen Theil des Zimmers darbietet, Nuzen.

Allen diesen Einwendungen, welche man gegen das gewöhnliche Berfahren die Hize zu reguliren, machen kann, ist bei der sehr versunnftigen Einrichtung von Witty's Defen begegnet. Während bei der alten Einrichtung die große Menge flüchtiger Stoffe, welche bei der ersten Einwirkung der Hize aus den Steinkohlen ausgeschieden wird, rein verloren geht, bewirkt Hr. Witty eine allmähliche und dadurch eine vollständige Verbrennung der Rohlen. Leztere erleiden nämlich, sobald sie in den Dfen gebracht sind, einen Destillationsproces, wodurch alle flüchtigen gassbrmigen Stoffe ausgeschieden werzehrt, diese werden dann in den Dfen hinübergeleitet und daselbst nebst den anderen in thätiger Verbrennung besindlichen Theilen verzehrt. Die bei diesem Destillationsproces aus den Steinkohlen erzeugten Rohks läßt man dann auf einer schiefen Ebene in das Feuer hinzabsallen, sobald dieses eine Speisung erheischt; durch diese gleichzeis

120 Seathorn, Berbefferungen an bem Tatelwerte ber Schiffe.

tige Verbrennung der ersten und lezten Destillationsproducte der Steinkohlen erhält man natürlich ein bei weitem stärkeres Feuer als nach dem gewöhnlichen Verfahren. Durch eine besondere Vorrich= tung ist der Zutritt der Luft, welche die Verbrennung unterhält, ebenfalls beschränkt, und dieselbe wird, ehe sie mit dem Brennma= terial in Verührung kommt, erwärmt. Die Hize kann daher nicht, wie bei dem gewöhnlichen Verfahren, wo eine große Fläche kalter Luft das Brennmaterial berührt, vermindert werden.

Sehr schähder sind bei diesen Defen auch die Borrichtungen, wodurch die Hize gleichmäßig in allen Theilen des Zimmers versbreitet wird; nach Unten geschieht dieß durch vollkommen polirte Metallplatten, die winklich vor dem Feuer angebracht sind und durch welche sehr viel Hize in eine beträchtliche Entfernung ausgestrahlt wird; nach Oben durch eine äußere, den Ofen umgebende Kammer (einen Mantel), die eine sehr große Oberstäche darbietet und worin die Luft rasch circulirt. Solche Defen sind bereits in vielen großen Gebäuden, Hallen, Kirchen, dffentlichen Sammlungen 2c. errichtet und haben sich allenthalben, wie dieß vorauszusehen war, als sehr vortheilhaft bewährt.

# XXVI.

Verbesserungen an dem Lakelwerke der Schiffe, worauf sich Joseph Lidwell Heathorn, Schiffseigenthümer zu Change= allen, Cornhill, City of London, am 13. November 1832 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. November 1833, S. 206. ... Mit Abbitdungen auf Tab. Il.

Die Erfindungen des Patentträgers beruhen auf verschiedenen elastischen Borrichtungen, die er an den Ketten anbringt, welche man statt der Seile als Wandtaue anbringt. Diese elastischen Borrichtungen können aus metallenen oder hölzernen Federn oder aus irgend einem anderen elastischen Materiale bestehen, und auf irgend eine geeignete Weise an den Wandtauen angebracht werden, um dieselben durch einen gewissen Grad von Elasticität gegen plozliche Spannung oder Druk zu schüzen, ohne daß sie dabei den gehörigen Grad von Spannung verlieren.

In Fig. 29 und 30 sieht man Theile eines Schiffes mit Wandz tauen, woraus die Unwendungsweise der verschiedenen Federn erhellt; die Federn in Fig. 29 bestehen aus Metall und sind verschieden gebaut; jene in Fig. 30 bestehen hingegen aus Holz. Fig. 31 und 32 geben verschiedene Unsichten einer Feder, die in Fig. 29 bei aa

- - in b

an den Tauen angebracht ist. Aus Fig. 33 und 34 sieht man eine andere Anwendungsweise einer sich zusammenziehenden Feder, ders gleichen in Fig. 29 auch bei bb angebracht ist. Fig. 35 ist eine sich ausdehnende Feder, die in Fig. 29 bei co ersichtlich ist.

Die Verfertigungsweise aller dieser aus den eben angeführten Zeichnungen deutlich ersichtlichen Federn ist so bekannt, daß keine weitere Beschreibung hierüber nothig ist. Ebenso erhellt die Art und Weise diese Federn anzubringen aus der Zeichnung Fig. 29 hinlanglich.

Fig. 36 stellt eine holzerne Feder vor, die aus zwei Riegeln bes steht, welche um die Mitte herum durch eine Klammer verbunden sind. Diese Art von Federn sieht man in Fig. 30 an den Wandstauen angebracht.

Der Patentträger sagt am Schlusse seines Patentes, daß er nur noch zu bemerken habe, daß man zur Verhütung der Unfälle, die durch das Brechen der Federn entstehen konnten, einen Theil der Kette los über die Federn hinausreichen lassen soll, und daß er sich weder auf die hier angegebene Art von Federn, noch auf die besichriebene Methode dieselben an den Bandtauen anzuwenden besichränke, sondern daß seine Ersindung in der Anwendung aller Arten von Federn zur Erreichung einer Elasticität der Kettenwandtaue besiehe. — Diese Anwendung von Federn wurde jedoch unseres Wisssens schon einige Mal in Vorschlag gebracht.

## XXVII.

Verbesserungen an den Ankern, worauf sich Richard Pering Esq., zu Exmouth, Devonshire, am 6. October 1830 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. November-4833, S. 202. Mit Abblidungen auf Tab. 11.

Der Patentträger erklart, daß sich seine gegenwärtige Erfindung auf eine Verbesserung der Form des Schaftes oder Stieles und der Arme der Anker beziehe, wodurch die Kraft der Anker verstätt wird; und daß diese Verstärkung in einer Vergrößerung der Dimensionen nach der Richtung, in welcher der Anker der größten Gewalt ausgesfezt ist, bestehe. Dieses Princip ist, wie er sagt, in seiner gegens wärtigen Anwendung neu, die Anker mögen nach dem gewöhnlichen alten Versahren, oder nach jener Methode gebaut senn, auf welche er sich im Jahre 1813 ein Patent ertheilen ließ.

Der Gegenstand seines früheren Patentes ift nämlich ein nach neuen Principien gebauter Unter, und biese neuen Principlen beste-

122 Berfahren die Porcellanmasse und Topferzeugmasse auszutroknen. ben 1) darin, daß sich das Korn des Stieles in die Arme fortpflanzt, welche kniefdrmig gebogen sind, wodurch die Berbindung an der Krone, die sonst durch Schweißen erzeugt wird, überstüssig wird; 2) darin, daß quer durch die Krone von dem Mittelpunkte des einen Armes zu jenem des anderen Armes ein Stük Eisen geführt wird, welches, wenn es geschweißt worden, einem Spannbalken gleicht; 3) darin, daß sowohl der Stiel als die Arme aus flachen Balken gebildet werden, indem man dieselben so legt, daß sie, wenn der Anster im Boden stekt, endwärts auf die Linie des Widerstandes wirz ken, und 4) endlich darin, daß der Stiel an dem dritten Theile unter der Krone, in einer Linie, welche von einer Fläche der Arme zur ander ren läuft, am stärksten gemacht wird.

Die gegenwärtige Erfindung bezieht fich nun hauptfachlich auf die Berbefferung der Form verschiedener Theile; welche ber Patents trager dadurch bewirkt, baß er bas Metall ba wegnimmt, wo baffelbe nicht nothig ift, und es dafur dort anbringt, wo die großte Rraft erforderlich ift, und wo ber Anter der großten Gewalt ausgefest ift. Die größte Gewalt erleidet der Unter nach ber Richtung ber Rlache der Urme und ber Schaufeln (flukes), und baber ift ibm auch in diefer Richtung die größte Starte gegeben. Fig. 21 ift ein Querdurchschnitt burch ben Schaft eines folchen verbefferten Unters, woraus man ben 3met bes Erfinders erfeben wird. Fig. 22 ift ein Durchschnitt eines nach feinem fruheren Patente gebauten Unters, und Fig. 23 ein abnlicher Durchschnitt burch ben Stiel eines alten ober gewöhnlichen Untere. Une biefen Durchschnitten erfieht inan vergleichsweise die verschiedenen Dimensionen und die verschiedene Starte jener Theile verschiedener Aufer, welche der größten Gewalt ausge= fest find. ab ift bie Linie ber Flache ber Urme und ber Schaufeln, und folglich die Linie, in welcher die Gewalt auf den Unter wirft. Die Unter von ber neuen Form find, wie der Patenttrager verfichert, ftarter, als irgend eine andere Art von Unter.

# XXVIII.

Bericht des Hrn. Sautier de Claubry, über das Versfahren der HH. Grouvelle und Honoré die Porcels lanmasse und Topferzeugmasse auszutroknen.

Aus dem Bulletin de la Société d'encouragement. October 1853, G. 340.

Man benuzt bei der Darstellung vieler technischer Producte im Großen das Auspressen, um flussige Substanzen von festen zu tren:

Contract Consult

Verfahren die Porcellanmasse und Topferzeugmasse auszutroknen. 123 nen; dieß geschah aber bis jezt noch nicht bei den thonigen Massen der Porcellan= und Fanencefabriken.

Die Hh. Grouvelle und Honors bedienen sich nun eines solchen Verfahrens mit großem Vortheil zu diesem wichtigen Imeke, und wir wurden beauftragt, über die von diesen Fabrikanten befolgte Methode einen Bericht zu erstatten.

Die Thonarten, welche man zur Anfertigung bes Porcellans oder der Topfermaaren anwendet, halten alle mehr ober weniger fart bas Waffer zurut, welches man bamit vermischte, um fie ent= weber aufzuweichen ober bie frembartigen Substanzen, welche fie enthalten konnen, von ihnen abzusondern, wodurch sie bekanntlich erst ju ben mechanischen Borbereitungen geeignet werben, die man mit ihnen vornehmen muß, um fie in eine bildfame Daffe zu verwans Unter diesen Borbereitungen ift eine ber wichtigften bas Tres ten, wodurch die verschiedenen Theile innig vermengt werden: bebufs beffelben muß bie Daffe bis auf einen gewiffen Grad ausge= trofnet senn, weil sie sich sonst nur fehr unvollkommen bearbeiten ließe. Das einfachste Mittel, einen großen Theil des Waffers ab= zusondern, besteht darin, die sehr flussige Masse in Bottichen sich absezen und bas flare Baffer, welches sich auf ihrer Dberflache sam= melt, von Zeit zu Zeit ablaufen zu laffen; auf diese Urt scheidet sich aber nur ein fehr kleiner Theil der Fluffigkeit ab, und es mus fen andere Mittel ergriffen werden, um alles überfluffige Waffer zu beseitigen. Gegenwartig benuzt man zwei verschiedene Berfahrungs= arten, um die Maffe in ben gehbrigen Buftand zu bringen; einige bringen sie in Abtrokengefaße aus Gpps, welche einen des Waffers verschluken und ablaufen laffen, mahrend zugleich ein anderer Theil davon durch die Luft verdunftet wird; andere troknen fie burch Ermarmen aus. Unftatt Diefer verschiedenen Operationen pressen die S.B. Grouvelle und Honore die Masse in Gaten aus. Um die Borguge dieses Berfahrens darzulegen, wollen wir die Resultate, welche es liefert, mit denjenigen vergleichen, die man bei den jezt gebrauchlichen Methoden erhalt: eine wichtige Beobachtung ift die, daß die Porcellanmasse ihr Wasser leichter verliert, als die zur Fapencefabrifation bestimmte; leztere ift bindender, und dringt bei einem raschen Druf mit dem Baffer durch die Poren der Ge= webe, welche bagegen die Porcellanmaffe nicht burchoringen laffen; gluflicher Beife fann man ben Druf leicht reguliren, und fo bei jeder Maffe bie gewünschte Wirkung erhalten.

Man bringt die Porcellanmasse, nachdem sie gemahlen worden ist, in Bottiche, worin sie sich langsam sezt; so oft sich eine Schichte klaren Wassers über ihr gesammelt hat, läßt man es ablaufen; die

to be to be to

Masse kommt dann in gut ausgetroknete Abtrokengefaße aus Gyps, welche ihr eine große Quantität Wasser entziehen. Nach dem Zusstande der Atmosphäre zeigen sich aber hierbei zwei ganz verschiedene Wirkungen: wenn die Luft sehr troken ist, sezt sich in den Abtrozkengefäßen eine Erdschichte ab, die die Poren verstopft und das Durchschwizen des Wassers verhindert; man muß dann die Masse herausnehmen und sie in neue Abtrokengefäße bringen. Ist hingegen die Luft sehr feucht, so troknet die Masse kaum aus. Iedenz falls muß man sie häufig umrühren, um sie gleichfdrmig zu maschen; endlich wenn das Austroknen schnell vor sich geht, troknet die Oberstäche zu stark aus, wird schwieriger zu bearbeiten und verz mengt sich dann nicht leicht mit der übrigen Masse.

Ist die Masse, während sie sich in den Abtrokengefäßen befins det, dem Staube ausgesezt, so wird sie dadurch immer verunreinigt; auch kommen durch die Abtrokengefäße ofters Gypskörner hinein, wodurch das Porcellan große Fehler erhalten kann, weil sie bei der hohen Temperatur des Ofens schmelzen.

Bisweilen bringt man die Masse, anstatt in Abtrokengefäße, auf Bretter in einen Trokenraum, worin entweder die Luft frei cirzuliren kann, oder welcher geheizt ist; sie wird dann auch durch Staub vernnreinigt.

Wo man sich die Steinkohlen wohlfeil verschaffen kann, troknet man bisweilen die Masse kunstlich in Behältern oder Resseln aus Baksteinen, die durch einen unter ihnen durchgehenden Canal geheizt werden; dieses kostspiclige Austroknen ist aber mit vielen Nachtheizlen verbunden; gewisse Theile werden runzelig, andere bilden einen kurzen Teig, und man kann den nachtheiligen Folgen, welche hierzaus entspringen, nur dadurch begegnen, daß man die Ballen lange in feuchten Kellern läßt, sie klopft und sogar mit frischer Masse vermengt.

Die Favencemasse muß in einem größeren Maßstabe und zus gleich wohlfeiler als die Porcellanmasse ausgetroknet werden konnen. Wenn die Erden aufgeweicht und vermengt worden sind, bringt man sie in Bottiche, wo sie sich absezen; man sezt in dem Maße, als man das oben sich sammelnde Wasser ablaufen läßt, neuen Schliker (diken Thouschlamm) zu: nachdem die Masse eine gehörige Consistenz erlangt hat, was erst nach sechs die acht Monaten der Fall ist, vertheilt man sie in Abtrokengesäße aus Groß, und wenn sie grozsen Theils ausgetroknet ist, klebt man sie längs der Seitenwände an, um das Austroknen zu beendigen. Diese Arbeit erfordert große Räume, viel Handarbeit und ein bedeutendes Betriebscapital; bei

Berfahren die Porcellanmasse und Topferzeugmasse auszutroknen. 125 feuchter Witterung kann das Austroknen oft sehr verzögert und das durch dem Fabrikanten großer Schaden zugefügt werden.

Ju England troknet man allgemein die Masse durch Erwärmen auß; dieß ist aber nicht nur wegen der Natur der Masse mit nachs theiligen Folgen verbunden, sondern in Gegenden, wo die Steinkohslen selten oder theuer sind, kann eine solche Fabrik dann mit vorstheilhafter gelegenen auch gar nicht mehr die Concurrenz halten; wir wollen dieß durch ein Beispiel erläutern.

Um 1000 Kilogramme Masse, welche zur Bearbeitung geeignet ist, und dann 280 Kilogramme Wasser enthalten muß, zu erhalten, nimmt man:

| Trofene  | Materialien |   |   |   |   |   | • . • |   |   |   | •, | 750  | Kilogr. |
|----------|-------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|----|------|---------|
| Baffer . |             | • | • |   |   | • |       | • |   | • | •  | 1085 | -       |
| Schliker |             | • |   | • | ٠ |   | • `   | , | • |   | •  | 1835 | Rilogr. |

Man hat also:

Masse, zur Bearbeitung geeignet . 1000 Kilogr. Abzuscheidendes Wasser . . . . 835 —

welche ein Volumen von 4060 Liter einnehmen, wovon jedes 1 356 Kilogr. wiegt.

Man läßt diesen Schliker vier bis fünf Tage lang in Bottichen sich sezen; es scheiden sich davon ungefähr 22 Procent Wasser dem Volumen nach, also 290 Liter oder Rilogr. ab, und an Schliker, der in den Kessel gebracht werden kann, bleiben somit 1000 Liter zurük, welche, seden zu  $1\frac{578}{1000}$  Kilogr. gerechnet, 1545 Kilogr. wiegen, von denen noch 545 Kilogr. Wasser abzuscheiden sind, um sie in bildsame Masse zu verwandeln. Die Menge des zu verdunstenden Wassers beträgt sogar gewöhnlich noch mehr, weil man anstatt trokenen Thon anzuwenden, denselben seucht nimmt, um ihn mit dem aus der Mühle kommenden Schliker zu vermengen.

Der Schliker wird in Kessel aus Baksteinen gebracht, die das von ungefähr 9300 Liter fassen; nach 48 Stunden erhält man aus denselben ungefähr 6000 Kilogr. bildsame Masse; zur Verdunstung von 3300 Kil. Wasser sind aber 1200 Kil. Steinkohlen nothig.

Die Hh. Grouvelle und Honoré haben in der Ueberzeus gung, daß sich aus dem Schliker durch Auspressen eine beträchtliche Menge Wasser abscheiden läßt, Versuche angestellt, welche in Bezug auf die Porcellanerde zu den genügendsten Resultaten führten, und nur einige leichte Abanderungen erheischten, um auch für den Fapencethon anwendbar zu seyn.

Sie fingen damit an, den Schliker in Sake einzuschließen, welche fie senkrecht stellten und mit Gewichten beschwerten. Nach ungefähr

E 2000

Werfahren die Porcellanmasse und Topferzeugmasse auszutroknen. zwolf Stunden war die Masse hinreichend ausgetroknet; sie fanz den aber, daß dieses Verfahren für große Fabriken theils zu langsam ist, theils zu viel Handarbeit erfordert, und entschieden sich nun, die Materialien in eine Presse zu bringen, die man so langsam wirken lassen kann, als es nothig ist; sie bedienen sich am liebe sten hierzu der Schraubenpresse, weil sie am wohlfeilsten ist und am leichtesten gehandhabt werden kann.

Die Platte der Presse, deren sie sich bedienen, hat einen Meter im Quadrat; man legt darauf eine Hurde, auf welche drei Reihen von sechs mit Schliker gefüllten Säken kommen; auf diese legt man wieder eine Hurde, und so macht man fünf oder sechs Schichten; die lezte bedekt man wieder mit einer Hürde und mit einer holzerenen Platte von der Breite der Presse; man zieht die Presse dann sehr langsam au.

Wir wollen hier die Resultate eines in Gegenwart des hrn. Brongniart und mehrerer Porcellanfabrikanten angestellten Berssuches auführen.

442 Kil., 5 Porcellanmasse aus der Fabrik der Hh. Alluau zu Limoges wurden in dem Verhältnisse von 2 Maß Masse auf 3 Maß Wasser gemischt; das Gewicht der Masse verhielt sich zu demjenigen des Wassers beiläusig wie 19 zu 1, und enthielt 349 Kil. Wasser; man siedte das Gemisch in einen Bottich, und zog fünfzehn Stunden darauf 117 Kil. Wasser ab; es wurden nun neunzig Sake von Drillich, jeder 44 bis 45 Centimeter lang und 22 bis 24 breit, damit gefüllt, und dann ihre Deffnungen zugebunden, worsauf sie nur noch 33 Centimeter lang waren und 16 Centimeter im Durchmesser hatten; man machte auf der Presse fünf Schichten, die durch Hürden getrennt waren; die neunzig Sake wogen im Ganzen 675 Kil., welche aus 442 K., 5 Masse und 232 K., 5 Wasser bestanden.

Schon ehe man anfing zu pressen, hatten die unteren Sake durch das Gewicht der oberen eine bedeutende Menge Wasser ablausfen lassen; ein einziger Mann handhabte die Presse, aus welcher ein sehr klares Wasser absloß; als man allmählich den Druk wähzrend drei Viertelstunden verstärkte, sammelten sich 121 Kil. Wasser; beim Deffnen der Sake fanden die Fabrikanten, daß die Masse zum Treten gut war; nach vollkommenem Austroknen erhielt man dars auß 442 K. Erde und 111 K., 5 Wasser.

Bei einem anderen Bersuche, der in Gegenwart vieler Fabrisfanten angestellt wurde, erhielt man ganz analoge Resultate; die Anwesenden bemerkten aber, daß zwei Männer zur Handhabung der Presse kaum hinreichten; man muß jedoch berüksichtigen, daß die Los

Berfahren die Porcellanmasse und Topferzeugmasse auszutroknen. 127 calität, wo der Apparat aufgestellt war, nicht so groß war, daß man hinreichend lange Hebel hatte anwenden konnen, auch zeigte es sich nach beendigter Operation, daß die Masse zu stark ausgetroknet worden war.

Mit der Schraubenpresse der Hh. Grouvelle und Honore kann man 30 bis 35,000 Kilogr. Druk ausüben: auch haben diese Fabrikanten ihre Verfahrungsart einzig und allein als ein technisches Mittel, um die Porcellan= oder Fapencemasse schnell auf den gehöztigen Grad auszutroknen, der Société d'encouragement vorgelegt, keineswegs aber, als wenn sie auf die von ihnen angewandte Presse einen besonderen Werth legen wollten.

Wir halten es fur nothig in einige Details einzugehen, um Einwendungen, welche man gegen diese Berfahrungsart machen konnte, zuvorzukommen.

Die Porcellanmasse wird nach dem Mahlen und Sieben entwester sogleich oder nachdem sie hochstens zwei oder drei Tage ruhig stehen blieb, in Sake aus Hanfdrillich, die man damit zu zwei Drittel anfüllt, gebracht; anstatt sie zusammenzubinden, kann man sie wie diejenigen, welche Dehlsamen enthalten, bloß zwei Mal nach Unten umfalten; beim Anziehen der Presse schließen sie dann vollskommen. Wenn man den Druk langsam verstärkt, läuft das Wasser ganz klar ab, und die Sake werden gar nicht beschädigt.

Die Fayencemasse erfordert ein langsameres Auspressen, denn da sie feiner und fetter ist, so dringt sie durch das Gewebe, wenn man dem Wasser nicht Zeit läßt, sich von ihr gut abzusondern; der Arbeiter lernt aber schnell die Kraft kennen, welche er anwenden muß: in zwei Stunden kann man leicht 500 bis 600 Kil. Schlifer, den man nach dem Sieben nur vier bis fünf Tage sich sezen ließ, so weit auspressen, daß er unmittelbar bearbeitet werden kann, und nur noch 28 Procent Wasser enthält.

Es ist gut, wenn man, nachdem die zum Auspressen bestimmte Zeit zur Halfte verstrichen ist, die Sake aus der Presse nimmt, sie einen Augenblik mit der Hand klopft, und die Masse in einen kleisneren Raum pereinigt: für das erste Auspressen muß man die Sake zubinden, bei dem zweiten braucht man die Deffnung nur zwei Mal umzufalten.

In einer sehr großen Fabrik ware zweimaliges Auspressen nosthig, um viel Zeit zu ersparen; in allen Fällen ist es aber hinreischend, wenn man die ausgepreste Masse zwolf Stunden lang im Keller läßt, damit sich die Feuchtigkeit ganz gleichförmig in ihr versbreitet, und man sie nicht mehr kurze Zeit mit der Hand zu klopfen braucht.

128 Berfahren bie Porcellanmaffe und Topferzeugmaffe auszutrofnen.

Nach dem Urtheile mehrerer guter Arbeiter ist die auf angeges bene Weise behandelte Masse besser als die nach dem gewöhnlichen Verfahren getroknete, und zeichnet sich besonders dadurch aus, daß sie ganz frei von Blasen ist.

Zwei Manner konnen leicht zwei Pressen leiten, womit man alle zwei Stunden hundert und zehn bis hundert und zwanzig Sake ausprest, wovon jeder 4,5 bis 5 Kil. fertige Masse enthält, so daß sie also täglich 5000 bis 6000 Kil. Masse liefern. Die Abdamps=kessel erfordern, abgesehen von dem Brennmaterial, wenigstens eben so viel Handarbeit, und die Abtrokengefäße drei Mal mehr.

Man konnte auch zur Erleichterung der Arbeit vermittelst eines Wagens die Sake schichtenformig geordnet zur Presse führen (wie die Stoße in den Papiermuhlen 2c.), und sie auf dieselbe Art wieder beseitigen.

Mehrere Personen glaubten, daß die Anwendung der Sake mit bedeutenden Unkosten verbunden sen, theils weil sie durch das Pressen Risse bekommen mußten, theils weil das Material derselben abwechs selnd feucht und troken werden kann, oder weil es immerwährend der Feuchtigkeit ausgesezt ist.

Was den ersten Einwand betrifft, so läßt sich dagegen bemerken, daß man in der Fabrik des Hrn. Honoré bei dreimonatlicher ununters brochen fortgesezter Arbeit gefunden hat, daß jeder Sak hundert Tage lang gebraucht werden kann, was für jede Presse, in der sich hundert Sake befinden, täglich 1 Franken Unkosten ergibt.

Man konnte aber auch die Sake mit der Ackermann'schen Flussigkeit tranken, und sie dadurch gegen die Einwirkung der Feuch= tigkeit schüzen, ohne daß ihre Poren verstopft wurden. 23)

Durch die Methode der H. Grouvelle und Honoré, die Porcellan= und Fanencemasse auszutroknen, läßt sich also das Bestriebscapital großer Fabriken bedeutend vermindern; eben so große Vortheile gewährt es denjenigen, welche sich damit beschäftigen, den Kaolin im Großen für die Porcellanfabriken zuzubereiten.

Diese Flussigkeit besteht nach der Analyse von Bauquelin aus Seise, thierischem Leim, Alaun und Schweselsaure: um sie zu bereiten, lost man Seise und Leim in Wasser auf und sezt Alaun zu, welcher darin einen Niederschlag her= vorbringt: man versezt die Flussigkeit dann mit Schweselsaure, die sich lezterer fast ganz wieder aufgelöst hat; die Flussigkeit bleibt opalisirend, weil die Verbinz dung von Dehl, Alaunerde und Leim in den Sauren nicht auflöslich ist; sie bleibt aber darin so innig suspendirt, das sie sich nicht niederschlägt. Man taucht in diese Flussigkeit die Gewebe, welche man unzerstörbar machen will, und troknet sie, ehe man sie anwendet.

#### XXIX.

Ueber neue Verfälschungen des Sazmehls und die Methoben sie zu entdeken; von Hrn. Papen.

Aus bem Bulletin de la Société d'encouragement. October 1833, G. 349.

Seit einiger Zeit kommt die Verfälschung des Sazmehls viel häufiger vor und einige Fabrikanten von Sazmehlsprup und Starks mehlzuker haben dadurch beträchtlichen Verlust erlitten; wenn so versfälschtes Sazmehl dem Mehl beigemengt wurde, so konnte dieß für die Gesundheit sehr nachtheilige Folgen haben. Glüklicher Beise ist es sehr leicht diesen Betrug zu entbeken und man braucht die Mittel hierzu nur bekannt zu machen, um die größten Consumenten zu versanlassen das Product, welches man ihnen liefert, häufig zu unterssuchen.

Wir haben schon früher ein Mal ein Verfahren hierzu angeges ben, welches darin besteht, daß man in einem rothglühenden Platins oder Porcellantiegel 20 Gramme Sazmehl einäschert. Sazmehl, welz ches nicht absichtlich verfälscht wurde und auch solches, das noch so schlecht ausgewaschen wurde, hinterläßt dabei weniger als einen Dez cigramm, also ein halbes Procent seines Gewichts, Sand und Asche im Rüfstand und das reinste gibt kein halbes Tausendstel desselben Rüfstandes. Bei dieser Operation kann die sehr langsame Verbrens nung der Stärkmehlkohle in dem Platintiegel durch Jusaz von Salz petersäure beschleunigt und erleichtert werden.

Eine andere sehr leicht aussührbare Methode, durch welche die Natur und Quantität einer dem Sazmehl beigemengten fremdartigen Substanz leicht ausgemittelt werden kann, selbst wenn sie eine orgaznische und im Feuer zerstörbar ist, vorausgesezt jedoch, daß sie in Wasser unauslbslich ist, besteht darin, das Sazmehl mit einer ungerreinigten Ausldsung von Diastase zu behandeln. 4) Das Versahren dabei ist folgendes: Man wiegt 25 Gramme von blassem Malz (geskeimter, gedarrter und gemahlener Gerste), so wie es die Bräuer zur Bereitung des weißen Vieres anwenden, ab; dieses wird zuerst mit lauwarmem Wasser (von 32 bis 48° R.) ausgezogen, indem man es zuerst befenchtet, in einen Trichter schüttet, dessen Schnabel unten mit Werg leicht verstopft ist und dann auf fünf oder sechs Mal ungefähr 200 Gramme oder 2 Deciliter Wasser zusezt.

Die Fluffigkeit, welche aus dem Trichter abfloß, wird in einem

Dingler's polyt. Journ. 28b. LI. g. 2.

<sup>24)</sup> Ueber die Eigenschaften der Diastase und das Verfahren sie rein darzusstellen, sindet man das Ausführliche im Polyt, Journal Bb. L. S. 195.

Marienbade auf 57 bis 60° R. erhigt; durch Papier filtrirt, bildet fie dann die Probefluffigkeit.

Leztere bringt man dann in das vorher gereinigte Marienbad, weicht darin 25 Gramme Stärkmehl ein und erhizt das Gemenge unter beständigem Umrühren auf 57 bis 60° R.; diese Temperatur untershält man 30 bis 50 Minuten lang, filtrirt dann das Gänze und süßt den unauflöslichen Theil mit kaltem oder warmem Wasser aus; er muß dann auf einem flachen Gefäße in einer Trokenstube oder auf der Platte eines Ofens bei demselben Temperaturgrade oder wesnigstens unter denselben Umständen wie das zur Probe angewandte Sazmehl getroknet werden.

Das Gewicht dieses Rukstandes gibt sehr nahe den Gehalt des Sazmehls an fremdartiger-Beimengung: wenn lezteres unverfälscht ist, so hinterläßt es hochstens ein Procent seines Gewichtes Rukstand; ist es sehr rein, so liefert es nur 4 bis 5 Tausendtheile seines Gewichtes unaufgeloster Substanz.

Den Rükstand kann man dann mit verschiedenen Reagentien untersuchen, um zu erfahren woraus er besteht: unter den Mustern, welche mir mehrere Fabrikanten von Sazmehlsprup und Bierbräuer zur Untersuchung übergaben, fand ich bisher drei Substanzen, die in beträchtlicher Quantität zugesezt waren, nämlich Kreide voer kohlenssaurer Kalk, Gyps oder schwefelsaurer Kalk und ein weißlicher Thon. Das Sazmehl enthielt von diesen Substanzen 15 bis 30 Procent.

Die Natur des Rukstandes, welchen jede dieser Beimengungen liefert, lagt sich auf folgende Art am leichtesten erkennen.

Die Areide, mit Salzfäure, welche mit ihrem vierfachen Gewichte Wasser verdünnt ist, übergossen, braust sehr stark auf, lost sich großen Theils auf und hinterläßt einen thonigen Rükstand, als, fei= nes Pulver, das decantirt, 1 bis 2 Procent Sand liefert.

Die Rukstande vom den beiden anderen Verfalschungen brausten mit Sauren nicht merklich auf.

Als der schwefelsaure Ralk zwei bis drei Minuten lang in eis nem kaum braunroth glühenden Platintiegel gelassen wurde und man ihn hierauf einen Augenblik erkalten ließ, dann mit Wasser zu einem diken Breie anrührte, erstarrte er nach Berlauf von fünfzehn Minuten.

In demselben Tiegel eine Stunde lang mit ungefähr dem viersten Theile seines Bolumens Sazmehl der hellrothglühhize ausgesezt, dann mit Wasser angerührt, erstarrte er nicht mehr; auf Zusaz einis ger Tropfen Saure entwikelte er nun Schwefelwasserstoffgas, welches man an seinem Geruch nach faulen Giern erkennt.

Wird der Rufftand von der dritten Verfälschung in Teigform zu kleinen Angeln geknetet, getroknet, in einem Tiegel der Hellroth=

glubbige ausgesezt, fo batt er ftart gusammen; ohne feine Form gu verandern, hat die Confiftenz schwach gebrannter Bakfteine, weicht fic in Waffer nicht auf, brauft mit Gauren nicht auf und entwifelt bas mit auch nicht merklich Schwefelwafferstoffgas.

Diefelbe Prufungsart mittelft ungereinigter Diaftafe ließe fich anch ohne alle Abanderung zur Untersuchung des im Sandel vors fommenden Umidons anwenden.

Man konnte badurch auch, wie ich bereits an einem anderen Orte es schon bemerkt habe 25), in dem Mehl, der Rleie, dem Rleiens mehl und fogar im gebakenen Brod ben Gehalt an Rleber, holzigen Ueberreften und verschiedenen anderen Beimengungen ausmitteln: in diesen verschiedenen Fallen find freilich einige andere Manipulationen nothwendig, welche ein in organischen Analysen gewandter Chemiker leicht auffinden wird. .

Bum Schluffe wollen wir noch bie einfachfte und schleunigste Prufungsart des mit den fraglichen Beimengungen verfalfchten Sags mehle anführen. Gie besteht darin, auf einer fleinen Glasplatte eine außerst geringe Menge trokenes Sazmehl in einer fo bunnen Schichte auszubreiten, baß fie burch ihre Dife nicht undurchsichtig wird, dieselbe auf bas von Unten erleuchtete Tischchen eines Mikros ftops zu legen und fie durch diefes Inftrument zu betrachten. 26)

Wenn das Sazmehl frei von jeder Beimengung ift, zeigt es nur zugerundete, durchscheinende, weiße Rorner; enthalt es aber eine der drei Substanzen, womit es jezt so haufig verfalscht wird, so fieht man zwischen seinen Kornern beutlich undurchsichtige, braune ober flekige, ekige, unregelmäßige Korper: in lezterem Falle liegt nicht viel baran, ben Gehalt bes Sazmehls an frembartiger Substang gu' wiffen, ba-ein verfalschtes Product geradezu zu verwerfen ift.

#### XXX.

Von der Mastung bes zur Bereitung von Pokelfleisch bestimmten Hornviehes in Irland. Von Hrn. William B. Aus bem Englischen im Journal des connaissances usuelles. November 1833, S. 230.

Da die Biehzucht eine ber vorzuglichsten Erwerbsquellen bes irs landischen Grundbesigers oder Grundholden ift, so verwendet man

<sup>25)</sup> Man vergleiche die vorhergehende Anmerkung. A. d. R.
26) Man erhält jest bei Hrn. Bincent Chevalier, quai de l'Horloge
No. 69 in Paris, dessen unermüdlichem Eiser die Wissenschaft, so gute Instruc

mente verbankt, zieralich wohlfeile Mikrostope, woburch alle Kaufleute in Stanb gefest, werben, bergleichen Beobachtungen anzustellen. A. 6. D.

värts auf die Wiesencultur beinahe größere Sorgfalt, als anders wärts auf die Bebauung des Aferlandes. Das beste und gesündeste Gras wächst bekanntlich auf den höher gelegenen Gründen; das langere und stärkere hingegen in den Niederungen. hat man nun die Wahl, so bestimmt man jene Wiesen, die weder zu hoch, noch zu tief liegen, und die ein vorzüglich gutes Futter liefern, zur Mastung der Ochsen. Man breitet alle zwei Jahre im herhste auf diesen Wiesen Dünger aus, damit das Gras im Frühjahre um so üppiger wachse. In derselben Absicht wendet man je nach der Natur des Bodens auch ausgelaugte Asche, Kalk, Barec u. dergl. mehr an. Eben so säet man verschiedene Futterpstanzen, wie z. B. rothen und weißen Wiesenklee und verschiedene Futterpstanzen, wie z. B. rothen und weißen Wiesenklee und verschiedene Gräser auf die Wiesen, doch hat die Erfahrung gelehrt, daß eine Nahrung, welche bloß aus Gras besteht, besseres Fleisch und bessere Butter gibt, als der Klee.

Ein Ochse braucht je nach der Gute und Reichhaltigkeit der Weide, auf welche man ihn bringt, eine größere oder kleinere Streke Landes zur Mastung. Ist die Weide von erster Gute, so reicht ein Acre hin; ist der Boden hingegen mager, so braucht man wenigstens 4 Acres, wobei zu bemerken ist, daß der irländische Acre 20 Ruthen lang und 8 Ruthen breit ist, und daß die irländische Ruthe belläusig 7 Pards oder 7 Meter mißt. Man erntet das Hen selbst auf den besten Wiesen nur ein Mal des Jahres im Monate Julius vor der Reife der Samen. Einige Tage nach der Heuernte verwendet man die Wiesen sogleich als Weide; sie werden auf diese Weise gedüngt, und damit diese Düngung gleichmäßiger geschehe, wird der Koth der Thiere wochentlich ein Mal mit einer Schausel ausgebreitet.

Rein Ochse wird vor dem vierten Jahre in Mastung gebracht, und diese Zeit ist sogar durch ein Gesez vorgeschrieben. Früher lauztete das Gesez, daß kein Ochse zum Behufe der Ausfuhr getödtet werden durfte, ausgenommen er war über 5 Jahre alt; gegenwärtig ist es aber hinreichend, wenn der Ochse 4 Jahre zurüfgelegt hat.

Der irländische Bauer kann unter den mißlichen Berhaltnissen, unter denen er lebt, sein Bieh nur selten masten. Die größeren Grundeigenthumer kaufen daher im Monate April die jungen, mas geren Ochsen, und bringen sie am 1. Mai auf die Weide, auf der sie ihnen eine ihrer Zahl angemessene Streke Landes anweisen. Die Zeit der Mastung dauert bis zum September und October, wo die Schlagezeit beginnt, und während dieser Zeit erhalten die Ochsen sowhl im südlichen als im nordlichen Irland nichts als Gras und Wasser. Ist der October sehr naß und kalt, und wächst daher nur wenig Gras, so gibt man den Thieren auf freiem Felde heu von erster Gute; dieß geschieht selbst zwei Mal des Tages, und nie koms

men die Thiere bis zum Augenblike, in welchem sie geschlagen werben, in ben Stall.

Das beste heu wird in Irland immer an die Mastochsen verstüttert, weil in der Niehmastung das haupteinkommen dieses Landes liegt; die Pferde erhalten daselbst nur heu von mittlerer Gute. Jene Ochsen, die nicht zur Ausfuhr bestimmt sind, werden erst nach dem fünsten oder im sechsten Lebensjahre in Mastung gebracht. Das Wieh wird so lange als möglich und bis zum Eintritte der Froste und des schlechten Wetters in freier Luft gehalten, und die Ställe sind selbst bei den reichsten Guterbesizern nur so gebaut, daß sie mehr als Schuzort, denn als eigentliche Wohnung dienen; sie sind daher von allen Seiten offen und haben keine Thuren. Man betrachtet die frische Luft nicht nur als sehr gesund, sondern als zur Stärkung des Haares, welches in den Ställen großen Theils verloren geht, sehr zuträglich. Die Erhaltung der Haare ist von großer Wichtigskeit, theils wegen des Werthes, den sie an und für sich haben, thells weil die Häute immer nach dem Gewichte verkauft werden.

Um die Thiere auch im Winter im Freien zu erhalten, befolgt man in Irland verschiedene Methoden. Einige legen ihnen das Heu unter Baume, wo die Thiere am meisten geschützt sind; andere geben das heu hingegen in Krippen, die so gebaut sind, daß sie das heu und die Thiere zugleich deken und schüzen. Leztere Methode verdient den Vorzug, weil die großen Regentropfen, die von den Baumen herabfallen, den Häuten der Thiere schaden; auch kann der Mist der Thiere leichter gesammelt und dann auf der Weide ausgebreitet werden.

Man ist allgemein der Ueberzeugung, daß das Fleisch nie zu fett senn kann, und daß es seinen guten Geschmak im Salze um so vollkommner erhält, je fetter es ist. Um nun diesen Iwek zu erreischen, gibt es kein besseres Mittel, als den Thieren eine hinreichende Menge Gras und gutes Heu, Wasser und Luft zu gonnen.

#### XXXI.

Ueber die Bereitung einiger Kasearten. Von Hrn. Sr. Aus dem Journal des connaissances usuelles. December 1833, S. 290.

So viel bereits über die Kasebereitung im Allgemeinen und über die Fabrikation mehrerer einzelnen Sorten von Kasen geschrieben worzben, so ist die Bereitung einiger der vorzüglicheren Kase doch noch so wenig bekannt, daß ich durch eine kurze Mittheilung derselben

manchem Dekonomen keinen unangenehmen Dienst zu erweisen glaube. Dieß ift die Beranlaffung des hier nachfolgenden Auffazes.

Von der Bereitung der Rase nach der Brier Form (fromages saçon de la Brie).

Man seiht die frisch gemolkene Milch noch warm durch ein Tuch und vermengt sie dann mit dem Rahme der Milch des vorigen Abends, den man Morgens abnimmt. Die Milch enthält auf diese Weise den Rahm zweier Melkzeiten. Zugleich sorgt man für einen Borrath von heißem Wasser, wovon man so viel in die Milch gießt, daß dieselbe etwas warm wird. Diese Milch wird dann mit einer großen Schaufel so lange umgerührt, bis sie kaum mehr lauwarm ist; in diesem Zustande ist sie zur Aufnahme des Labs geeignet.

Wenn der Lab gut bereitet ist, so reicht ein Efloffel auf 14 bis 15 Liter Milch hin. Der Lab darf nie frei in die Milch gebracht wers den, sondern man muß denselben immer in ein feines Tuch bringen, und ihn auf diese Weise mit der Milch vermengen. Diese Vorsichtsmaßregel ist von größter Wichtigkeit; denn wenn nur die geringste Menge Lab in die Milch siele, ohne vollkommen aufgelost zu senn, so wurde jener Theil des Kases, mit dem sich dieser Lab verbinden wurde, zuverlässig zu Grunde gehen und flekig werden.

Menn nun der Lab gut mit der Milch angerührt worden, so dekt man das Gefäß, worin derselbe enthalten ist, zu, um es dann eine gute halbe Stunde lang ruhig stehen zu lassen. Nach Ablauf dieser Zeit dekt man das Gefäß ab, und findet man die Milch hierauf noch nicht geronzuen, so muß man ungesäumt noch etwas mehr Lab zusezen, weil manche Milch etwas mehr Lab braucht, als eine andere. Das Gefäß wird hierauf wieder zugedekt; nur sieht man von Zeit zu Zeit nach, ob die Milch hinreichend geronnen ist.

So wie das Gerinnsel gebildet ift, rührt man dasselbe nach allen Richtungen in den Molken um, und zwar zuerst mit einer großen Schausfel und dann mit den Händen. Zulezt drükt man es auf den Boden des Gefäßes, in welchem Zustande es dann mit beiden Händen hers ausgenommen, und sogleich in den Rasemodel eingeprest wird. Der Mobel wird mit einem eigens zu diesem Behuse verfertigten Brette bestekt, und mit einem kleinen Gewichte beschwert. In diesem Zustande läst man die ganze Masse so lange, bis die Molken ganzlich ausgeprest worden.

Wenn der Rase keine Molken mehr zu enthalten scheint, so befeuchs tet man ein Tuch, breitet es auf dem Brette des Models aus, und stürzt den Kase darauf; dann breitet man ein anderes Tuch in den Mosdel, worauf man den Kase wieder in den Model bringt, ihn besonders

an den Rändern eindruft, und ihn dann mit dem Tuche und dem Dekelbrettchen bedekt. In diesem Zustande bringt man den Kase dann in die Presse, um ihn allmählich zusammenzupressen und ihn von allen seinen Molken zu befreien. Nach einer halben Stunde nimmt man ihn, aus der Presse, um das Tuch zu wechseln, und ihn dann neuerdings in die Presse zu bringen. Dieses Wechseln des Tuches und der Presse wird alle zwei Stunden wiederholt, nur nimmt man nun ein feineres und sehr troknes Tuch. Dieses Versahren wird bis zum nächsten Tage Abends fortgesezt; beim lezten Umkehzren des Kases bringt man ihn ohne Tuch in den Model, und in diesem Zustande läst man ihn noch eine gute halbe Stunde lang, um ihn noch mehr zu reinigen.

Beim Austritte aus der Presse bringt man den Kase in einen Rübel, in welchem man ihn mit Salz abreibt; dawn läßt man ihn die ganze Nacht über mit Salz überstreut ruhen, um ihn den Tag darauf neuerdings mit Salz abzureiben, und dann drei Tage lang in der Salzlake liegen zu lassen. Nach Ablauf dieser Zeit legt man den Käse zum Troknen auf ein Brett, wobei man ihn täglich ein Wal mit einem troknen Tuche abwischt, und auch von Zeit zu Zeit und so lange umkehrt, bis er vollkommen troken ist. Sehr gut ist es, wenn dieses Troknen in den ersten Tagen etwas schnell, und hierauf allmählich geschieht; man erreicht diesen Zwek, je nachdem man dem Trokenorte eine höhere oder niedrigere Temperatur mittheilt.

Wenn nun dieser Kase hiulanglich ausgebildet zu sepn scheint, so gibt man ihn in ein Faß ohne Boden auf ein Lager aus Hafers spreue, welches wenigstens 4 zoll dit seyn muß. Auf den Kase bringt man dann wieder eine Schichte solcher Haferspreue, auf diese wieder einen Kase, u. s. f. bis das Faß voll ist, wobei nur zu bez merken, daß die lezte Schichte wenigstens 4 zoll hoch aus Hafers spreue bestehen muß. Au einigen Orten breitet man, damit keine Spreue in die Kaserinden eindringt, seine Strohz oder Binsengezstechte über und unter die Kase; von diesen Gestechten erhalten die Kase auch von Außen die Eindrüte, die sie gewöhnlich haben. Die mit Kasen gefüllten Fässer bringt man an einen etwas kühlen, aber nicht keuchten Ort; in diesen Fässern schwizen die Kase, sie-werden zart, und da sie viel Rahm enthalten, so werden sie bald außerorzbentlich sein und des Ruses würdig, den sie allgemein genießen.

Die Rase, welche ziemlich fest bleiben, werden in der gewöhnlichen Form verkauft; es geschieht jedoch wegen der großen Menge Rahmes, die sie enthalten, sehr oft, daß sie bei der ersten Hize, die auf sie einwirkt, weich zu werden anfangen. Dieß läßt sich am sichersten verhüten, wenn man sie beständig an einem kublen und troknen Orte aufbewahrt. Jene Rase, welche beim Herausnehmen aus dem Fasse am meisten Neigung zum Weichwerden oder zum Zersstießen zeigen, werden in Teigform in Topfe gebracht und in diesem Zustande dann an die entfernteren Orte versandt, wohin sie wegen ihrer Zartheit nicht in ihrer gewöhnlichen Form verpakt werden konnen. Will man diese Kase sehr fett haben, so nimmt man deren Krusten ab, und gibt nur den weißesten, fettesten und dunnsten Theil der Kase in die Topfe.

Bon ber Bereitung ber Refaner Rafe (fromages du Rekan).

Man nimmt eine gewiffe Quantitat Milch, lagt fie zwei Tage lang in holzernen Gefäßen fteben, nimmt genau allen Rahm ab und bewahrt benfelben einzeln fur fich auf. Die abgerahmte Milch bringt man hierauf in einem Reffel über ein Feuer, welches man fo leitet, baß bie gluffigfeit im Reffel nicht jum Gieben tommt. man die Milch ohne Unterlaß so lange um, bis sich aller Rasestoff von den Molfen abgeschieden hat, worauf man bann bas Gange burch ein Tuch seiht und ben Rafe so ausbruft, baß so wenig Mols fen als mbglich darin gurutbleiben. Wenn die Rafemaffe dann bis jum nachsten Tage abgetropft bat, so vermengt man fie febr innig mit Gewurznelfen = und Zimmetpulver, wovon man von jebem auf 6 Pfund Rafe ein halbes Quentchen nimmt, und mit 12 Quentchen gepullvertem Rochfalz. Diefes Gemenge wird in einem Topfe ein= gebruft, ben man brei Tage lang an einen fuhlen Drt ftellt. Nach Ablauf diefer Zeit nimmt man ben Rafe wieder heraus, um ihn mit bem Rahme zu vermengen, der vorher von der Milch abgeschieden worden; außerdem fegt man demfelben aber auch noch auf jedes Pfund Rafe 4 Quenchen Butter und ein Eigelb zu. Die ganze Maffe muß wie ein Teig gut abgeknetet und nach einstundigem Ab= arbeiten wieder in den Topf eingebruft werden. In diesem Buftande läßt man fie zwei Mal 24 Stunden fteben, um fie bierauf noch jum britten Male abzufneten, und endlich in holzerne Formen von murfes liger Gestalt zu bringen. Aus diesen Formen werden die Rafe nach brei Tagen wieder herausgenommen, und bann in einen Reller ge= bracht, in welchem sie nach 30 Tagen alle erforderlichen Eigenschaf: ten erreicht haben.

Diese Kase haben einen eigenen Geschmak, an den man sich gewöhnen muß, der aber von Vielen sehr angenehm befunden wird. In der Gegend, in welcher man diese Kase bereitet, will man beobsachtet haben, daß Roggenstroh das beste Lager für dieselben ist, weil es nicht so schnell verdirbt. Man beobachtet übrigens auch noch die Vorsicht, daß man die Strohhalme von den krautartigen Scheiden,

C 100/a

von denen sie bis auf eine gewisse Hohe umgeben sind, reinigt, weil sich diese Scheiben an die Rase anhängen, weil sie durch die Feuch= tigkeit bald zersezt werden, und weil das gefaulte Stroh dem Kase einen bittern Geschmak mittheilt.

Bon der Bereitung des Limburger Rrauterfafes.

Man nimmt eine bestimmte Quantitat geronnene Milch, in ber aller Rahm enthalten ift, und vermengt biefelbe, nachdem die Dols fen fo gut als moglich baraus ausgepreßt worben, mit einer hinreis chenden Menge Rochfalz, und mit Peterfilien =, Cipollen = und Bers tramblattern, von benen man auf je zwei Pfund Rafe eine ftarke Drife nimmt. Wenn alle diese Substanzen fo innig unter einander gemengt find, baß fie einen gleichmäßigen Teig bilden, fo theilt man die Maffe in Portionen von zwei Pfunden, welche man in vierekige ober runde, holzerne Formen mit burchlochertem Boden bringt. Nach 36 Stunden nimmt man die Rafe aus diefen Formen, und fest fie forgfältig auf ein Weibengeflecht, welches man vorher mit ausges mabltem Stroh belegt hat. Diese Geflechte mit den Rafen bringt man bann an einen Ort, an welchem die Temperatur fo boch ift, baß die Rase nach 8 bis 10 Tagen fest und troken werden; manche mal fest man fie auch ber Sonne aus. In diesem Buftande werben die Rafe dann in ben Reller gebracht, auf frisches Stroh gelegt, und mit einer bunnen Schichte Rochfalz bestreut. Wenn fich auf ben Raferinden nach einiger Zeit eine Schimmelfchichte bildet, fo ents fernt man dieselbe mit einer Burfte, die man in Baffer taucht, in Diese Operation wird welchem etwas rothes Bolus angerührt worden. gegen brei Mal wiederholt, benn die Rafe tonnen gewohnlich erft nach einem dreimonatlichen Aufenthalte in dem Reller verbraucht werben. Sind diese Rase gut bereitet, so zeigen fie im Innern Schattirungen von Blau, Roth, Braun, Gelb zc. Ihr Geschmaf ift angenehm und ihre Confifteng ziemlich fest; man tonnte fatt ber gewohnlichen, meis ftens ichlechten Landfase leicht überall solchen wohlschmekenden Lim= burger Rafe bereiten, ba beffen Bereitung fo bochft einfach ift.

Von der Bereitung eines vortrefflichen Rases nach engs lischer Form (façon d'Angleterre).

Man vermengt die frischgemolkene Morgenmilch mit dem Rahme der Milch vom vorhergehenden Abende, seiht das Ganze durch ein Tuch in einen Rübel, und versezt es mit einer gehörigen Menge Lab. Nach= dem man das Gefäß hierauf eine halbe Stunde lang zugedekt stehen ge= lassen, bricht man das Gerinnsel und drükt es aus, um die Molken ab= zuscheiden. Wenn nun das Gerinnsel oder der Topfen fest genug zu

fenn fcheint, fo fest man demfelben auf beilaufig 70 Liter Milch 1%, Ril. frische Butter ju, vermengt ihn mit Gulfe ber beiben Banbe fo innig als moglich bamit, ftreut hierauf etwas Salz auf bas Gemenge und vermengt auch diefes bamit. In diefem Buftande bringt man die Maffe bann in einen mit einem feuchten Tuche ansgekleideren Model, in welchem man ben Rafe unter bie Preffe gibt. Nach Ablauf einer halben Stunde fehrt man ihn bann um und gibt ihn neuerdings unter bie Preffe; diefes Berfahren mird ofter wiederholt, und dabei jedes Dal bas feuchte Tuch gewechselt. Gegen bas Ende ber Operation breitet man bei dem Umkehren der Rafe vier Mal ein trofnes Tuch ein. lest preft man ben Rafe 40 Stunden lang fehr ftart, wo er bann aus ber Preffe genommen, mit Molfen abgewaschen und fo lange in ein Tuch eingewifelt wird, bis er trofen ift. In diesem Bustande wird er in bie Trofenfammer gebracht, dabei ofter umgefehrt, und jedes Dal forgfaltig abgewischt, bis er vollkommen troken geworden. hiermit ift ber Rafe zum Berbrauche fertig; er halt fich fehr lange.

#### XXXII.

Weitere Bemerkungen über den Zustand des Fabrikwesens in Nordamerika, nebst Auszügen aus den Angaben mehrerer englischer Fabrikanten in Betreff der Concurrenz, die England von Seite des europäischen Continentes zu fürchten hat.

Im Auszuge aus dem Berichte ber Factorei : Commission im Mechanics' Magazine, No. 528, 532, 536.

Das große Interesse, welches unsere früheren Auszüge") aus den Berichten der Factorei-Commission am lezten Parliamente sowohl in England als anderwärts erregten, veranlaßt uns zur Mittheilung einisger weiterer Notizen über diesen für Fabrikanten, Kaufleute und Staats-verwaltungs-Behörden so hochst wichtigen Gegenstand. Wir beschrän-ken uns auch diesmal darauf die Angaben einzelner vor der Commission examinirter Sachverständiger im Auszuge und ohne alle kritische Besmerkungen darüber vorzulegen, und erlauben uns nur auf die Notizen

<sup>27)</sup> Unsere Leser sinden diese Auszüge im Polyt. Journale Bb. L. S. 63. Bei dem großen Anklange, den sie, so viel wir wissen, fanden, dürsen wir uns schmeicheln, daß diese weiteren Mittheilungen nicht minder gunstig ausgenommen werden; wir hoffen diese um so mehr, da ein Theil derselben zeigt, wie der eben so industriöse als calculirende Englander das Fortschreiten der Industrie Deutschslands beurtheilt, und was er für einen Einfluß davon auf sein Baterland erwarstet. In wiesern diese Ansichten durch den neuen, zwischen den meisten deutschen Staaten geschlossenen Mauthvertrag modificirt werden, hoffen wir in einem anderen Artikel zeigen zu können.

über den Zustand des Fabrikmesens in Amerika auch noch ahnliche Bez merkungen über die Fabriken auf dem europäischen Continente und über die Concurrenz derselben, welche England zu befürchten hat, folgen zu lassen. Wir bemerken in dieser Hinsicht nur noch, daß die einzelnen Angaben gemacht wurden, bevor man von dem Zustandekommen des deutschen Handelsvertrages Kenntniß hatte.

Alexander Pitcairn, Mulespinner in der Baumwollspinnmible ber S.S. Matthew Brown und Comp. ju Johnstone, gab an, daß er fich gegenwärtig bei feiner Arbeit mit Radern, welche 528 Spin= beln enthalten, mochentlich 25 Schill. (15 fl.) verdiene; bag er vor 7 bis 8 Jahren mit Radern von 712 Spindeln 28 - 30 Schill. (16 fl. 48 fr. - 18 fl.) in ber Boche verdiente, und daß er gegens wartig von feinen brei Stuffern bem einen 5 Schill. 6 Den. (3fl. 18 fr.), bem anderen 3 Schill. (1 fl. 48 fr.) und dem dritten 2 Schill. (1 fl. 12 fr.) zahle. Er begab fich vor 3 Jahren mit feinem Weibe und vier Rindern nach Dem-Port, um bafelbft als Landmann fein Glut zu vers Er ging jedoch bafelbft nach einigen Monaten in Die Spinns muble bes Srn. Pearfon zu Rammapool, 30 Meilen von News Dork, und arbeitete fowohl bort, als ju Paterfon und an anderen Dr= ten als Mulespinner mit Radern, welche 552 Spindeln enthielten, und welche zu den schwersten gehorten, die er in Amerika fah. Dierbei verbiente er fich mochentlich, abgesehen davon, daß er feine Stufter begablte, wenigstens 6 Dollars, nie aber über 7 Dollars; feinen Stuflern, wozu er feine eigenen Rinder verwendete, zahlte er 2 und manch= mal 21/2. Dollars Lohn. Die ameritanischen Maschinen, Die er fab, fteben nach feiner Meinung überall weit unter ben englischen; er glaubt baber auch, baf England nie die Concurrenz der amerikanischen gabris ten zu fürchten habe, fo lange die Fabrifen dafelbit nach dem gegenwärs tigen Spfteme betrieben werden, und fo lange die Arbeiter in denfelben nach Belieben kommen und geben konnen. Er ift ber Ueberzeugung, daß er in England mit feinen 528 Spindeln 2 und 3 Mal fo viel Garn gu fpinnen im Stande ift, als er in Rammapool mit feinen 552 Spin= beln zu fpinnen im Stande war, und bag bieg lediglich ber Schlechtig= feit ber Maschinen und ber Unregelmäßigfeit des Betriebes bir Arbeit juzuschreiben fen. Uebrigens bemertte er, bag er in Amerita einen eben' fo boben Lohn einnahm, als irgend ein anderer Alrbeiter; daß man feine Familie eben fo gut behandelte, als wie die eingebornen Umerifa= ner; daß ihm die Amerikaner aber wegen ihrer geringen Gefelligkeit nicht gefielen; daß ihn die vielen Balber nicht anlokten, fich als Lands mann niederzulaffen; bag er aber, wenn er nicht durch andere Berhalt= niffe zur Rulkehr bewogen worden ware, bes hohen Lohnes wegen, ben er und seine Rinder sich verdienten, in Amerika geblieben senn murbe.

Isaak Collinge, Spinnmeister zu Rochdale, war 34 Jahre lang Arbeiter, bevor er Meifter murde, brachte 6 Jahre und 10 Monate an den Wafferfallen zu Schrilfpll, 4 Stunden von Pennsplvania gu, und kehrte vor 11 Jahren nach England zuruf. Er arbeitete, wie er angab, in Amerika im Sommer von Sonnenaufgang bis zu Sonnenuntergang, d. h. von 41/2 Uhr Morgens bis 71/2 Uhr Abends; im Winter hingegen 12 Stunden lang. Dabei wurde fur das Fruhftut und das Mittages mahl je eine halbe Stunde Zeit zugestanden; die Roft murbe außerhalb ber Fabrif genommen und war gut. Die Fabrif war gut ventilirt, murbe aber mit Defen geheigt, Die eine etwas brufende Size gaben. Es wurden gegen 60 Anaben und Madchen in berfelben verwendet, und zwar von 10 Jahren an, mas als das niedrigste Alter betrachtet murde; Sie wurden gut behandelt, und nie fah Collinge diefels aufwärts. ben mißhandeln, so wie er auch versichert, daß er in Amerika nie eine Rlage darüber horte, daß die in den Kabriken verwendeten Rinder im Bachsthume zurufblieben, oder minder gefund fenen, als jene, die man zu anderweitigen Arbeiten benuzt.

Was die Maschinen in den amerikanischen Fabriken betrifft, so was ren sie zu der Zeit, zu welcher er in Amerika war, nicht so gut, als die englischen; gegenwärtig stehen sie aber nach seiner Meinung den leztez ren durchaus nicht nach, wie er dieß von seiner Familie, die größten Theils in amerikanischen Fabriken beschäftigt ist, weiß. Die Spinnsmaschinen für Wolle sind sogar in Amerika besser als in England, weil sie daselbst mehr durch Triebkraft, als durch Menschenhande betrieben werden; und nach seiner Meinung dürste eine Woll-Spinnfabrik von gleicher Größe in Amerika beinahe um 1/5 mehr Ertrag abwersen, als eine in England. Die wenigen Mechaniker, welche Nordamerika bissen in England. Die wenigen Mechaniker, welche Nordamerika bissen siel bat, stehen den englischen nicht nach, und in den lezten 15 Jahren sind viele der besten Künstler aus England nach Amerika ausges wandert.

Die Aussuhr von Maschinen nach Amerika ist daher seines Wissens gegenwärtig nicht groß; denn man macht in Amerika jezt schon eben so gute Maschinen, als in England, nur kommen sie dort höher zu stehen. Drosselspindeln kosten in England 8, in Amerika hingegen 12 Schill., und im Allgemeinen läßt sich nach den Daten, die er in Hanzben hat, behaupten, daß die Maschinerien in lezterem um den dritten Theil theurer sind, als in ersterem. Die Ursachen dieses höheren Preises liegen hauptsächlich in dem höheren Arbeitelohne, da der Stahl und das Eisen nur etwas weniger höher zu stehen kommt, als in England. Herr Collinge versicherte, daß ihm seine Kinder aus Amerika von den von ihnen fabricirten Zeuzen, welche hauptsächlich aus Gingangs bestunz den, zugesendet haben, und daß dieselben den englischen Fabrikaten au

Gute gleichkamen, und nur etwas theurer waren. Er ist daher der Ueberzeugung, daß England nicht mehr mit Amerika Concurrenz halten kann, wenn man die Arbeitszeit um 1/6 vermindere, und wenn dabei das Korn und die Baumwolle mit derselben Abgabe belegt bleibt. Schließlich bemerkt er noch, daß die Amerikaner gegenwärtig alle Arten von Schnittwaaren, mit Ausnahme der feineren Sorten erzeugten, daß die gröberen Baaren den englischen an Gute gleichkämen, und nur unsbedeutend theurer wären, weil der höhere Arbeitslohn durch den niedriz geren Preis der rohen Producte ausgeglichen würde; und daß die amezrikanischen Fabriken und Fabrikate mit jedem Jahre rasch einer höheren Stuse von Bollkommenheit entgegengingen.

Robert Syde Grey, von der Firma der Sh. Samuel Gren und Comp. zu Manchester, gab an aus den besten Quellen zu wissen, daß die Bereinigten Staaten von Nordamerika beilaufig ben vierten Theil fo viel Baumwolle verbrauchen, als England; daß deren Spinn= mublen rafch zunehmen; daß beren Fabrifate auf einigen fremben Markten und namentlich in Gudamerika mit ben englischen Concurreng hielten; daß die Maschinen in den amerifanischen Fabrifen gut fegen, und baß bie Arbeitszeit 13 bis 14 Stunden betrage. Die Frage, ob bie legten Berbefferungen an ben Daschinen nicht aus Umerifa nach England gefommen fepen, beantwortete er folgender Dagen: unferer beften und finnreichften Maschinen erhielten wir aus Amerika, und diese find: die Patent-Floten-Maschine, die Patent-Rarden-Mafchine, Dyer's Patent=Borfpinn=Maschine und Dan forth's Patent= Droffel-Maschine. - Uebrigens findet es Gr. Gren besonders beruf. fichtigungewerth, daß man in einem Lande, in welchem die Bevolkerung noch fo gering ift, wie in Nordamerifa, in welchem man um 11/2 Dollars einen Acre Land erwerben fann, und wo ber Arbeitelobn fo hoch fteht, in den Spinnmublen, in denen der Erwerb im Berhaltniffe ju anderen Beschäftigungen geringer ift, Doch Arbeiter genug findet, und daß es Eltern genug gibt, die ihre Rinder in die Spinnfabrifen geben. Es icheint ihm hieraus hervorzugehen, bag ber Amerikaner eine tägliche 13 - 14ftundige Fabrifarbeit durchaus nicht fur fo nach= theilig halt, als ber Englander.

Hr. H. H. Birlen von Manchester legte verschiedene Briefe über die Zunahme der amerikanischen Fabrikate auf ausländischen Märkten vor, worunter vorzüglich ein Schreiben des Hrn. John Bradshaw Esq., des Vorstandes eines Hauses zu Manchester und zu Rio Janeiro, merkwürdig ist. Hr. Bradshaw sagt nämlich, daß ihm sein Haus aus Rio Janeiro im Januar 1832 schrieb, daß der Verschleiß an Baumwollwaaren jedes Mal einen empfindlichen Stoß erleide, wenn die Nordamerikaner mit ihren Fabrikaten ankämen; und daß der Markt

zu Rio Janeiro im Jahre 1831 manchmal bermaßen mit einigen wohle feilen amerikanischen Sabrikaten überschwemmt gewesen fen, baß bie Englander mit ihren Ausschiffungen einhalten mußten. Daffelbe Haus bemerkte feinem europaischen Lieferanten auch, daß man ben groben, schweren', nordamerikanischen Baumwollzengen in Brafilien mit Recht den Worzug vor den englischen gabe, weil fie aus viel befferer Baum= wolle gearbeitet feben, ale die englischen. Gben fo lauten auch die Berichte aus der havannah und anderen fudamerikanischen Staaten. Gr. Birlen legte auch einen Auszug aus dem Berichte der Commiffion bei ber New-Porker Convention vor, aus welchem hervorgeht, daß im Jahre 1832 in 12 Staaten der Union in ben Baumwollmaarenfabrifen ein Capital von 44,914,984 Doll. ftefte, und daß in diesem Jahre das felbst 230,461,990 Darde Baumwollzeuge erzeugt, und 77,516,316 Pfund Baumwolle verarbeitet wurden; eine Quantitat, die dem Bers brauche und Erzeugniffe Englands vor 20 Jahren gleichkommt.

Co viel über die amerikanischen Fabriken; nun zu dem Urtheile der Englander über die von dem europäischen Continente zu befürchtende Concurrenz.

Br. William G. Barter, Theilhaber an ben Flachsspinnereien .. ber S.S. Barter und Comp. zu Dundee, erflart, daß er feit bem Jahre 1820 mit zweien diefer Gefellschaft angehorigen und 241 Urbeiter beschäftigenden Fabrifen in Berbindung ftehe. Die Arbeiter muffen in diesen Fabriken taglich 13 Stunden lang arbeiten, mit Ausnahme des Samstags, an welchem die Arbeitszeit nur 11% Er erflart, baß es fich nicht mit Sicherheit be-Stunde beträgt. ftimmen laffe, ob die Bahl ber Arbeitsftunden ohne Rachtheil fur den Leinenhandel auf 11 oder gar 10 Stunden beschränft werden tonne; daß es aber gewiß fen, daß der Preis diefer Fabritate unter Diefen Berhaltniffen fteigen muffe. Er weiß aus der ausgebreiteten Correspondenz seines Saufes mit gang Amerita, daß Deutschland febr viele Leinenzeuge, zu benen bas Garn beinahe burchaus mit ber Sand gesponnen wird, und wozu England auch feinen Strahn Garn liefert, nach Amerika ausführe, und auf diefen Markten gegenwärtig fcon mit ben englischen Fabrifaten Concurrenz halten tonne. Baxter besuchte mehrere Spinnmublen Frankreiche und Ruglande, erklart fich aber fur unfahig zu beurtheilen, ob diese Fabriken das Leis neugarn wohlfeiler, als um jenen Preis liefern konnten, in welchem bas englische Fabrifat bei verfurgter Arbeitegeit fteben mußte. Go viel weiß er aber, daß eine große Flachsspinnerei, welche er in der Robe bon Petersburg fah, und welche mit einer Dampffraft von 70 Pfers den arbeitet, vor 4 Jahren eine bedeutende Menge ihres Garnes nach hull versandte, und daselbst einen fehr guten Absaz fand.

Br. William Stratton, Gigenthumer zweier Flachsspinnmub= len, erklarte, bag bie Bahl ber Arbeitsstunden nach seiner Ueberzeu= gung jum allgemeinen Beften, gur Forderung der physischen und moralischen Ausbildung und der Erziehung der arbeitenden Classe auf 10 Stunden vermindert werden muffe. Diese Ginrichtung murbe nach feiner Meinung auch fur die Fabrifeigenthumer felbst fehr vortheilhaft werden, vorausgesezt, daß die fremden Lander bei diefer Berabsezung ber Arbeitoftunden nicht mit England Concurreng hal= ten konnten. Diese Concurrenz ift, wie er behauptet, und wie er auf seinen Reisen durch Frankreich und ber Schweiz ermittelt haben will, durchaus nicht zu befürchten, indem die Zonne Steinkohlen gu Paris 45 Schill. fofter, und indem der Preis des holges feit ber Errichtung der vielen Suttemwerke in Frankreich um 300 Proc. ge= stiegen ift, fo daß Frankreich also in keinem Fabrikationszweige, bei welchem hauptsächlich die Dampfnfaschine als Triebkraft benugt wird, mit England Concurreng halten fann. Gben dieß findet nach feiner Meinung auch auf alle übrigen Staaten, in Denen es nicht fo viele und fo wohlfeile Steinkohlen gibt, wie in England, seine Un= wendung. Die wenig die Flachsspinnereien in England bisher von der Concurrenz des Auslandes gelitten haben, erhellt baraus, daß in den Jahren 1815 — 1820 nach den Documenten, welche hus= tiffon bem Parliamente vorlegte, in England jahrlich im Durch= schnitte 1840 Tonnen Flachs eingeführt wurden, mahrend gegenwars tig Dundee allein eine folche Quantitat einfahrt. Es icheint ihm unbegreiflich, wie man verlangen tonne, baß gegenwartig, nach der Erfindung der Flachsspinnmuhlen, in denen jezt ein Arbeiter mehr Barn liefert, als fruher ihrer 30 zu liefern im Stande maren, Die Arbeiter eine langere Anzahl von Stunden über und harter arbeiten follen, als vor der Erfindung diefer Maschinen. Er wunscht daher, daß eine ber größten Erfindungen, die Dampfmaschine, bald bas bewirken moge, was man von ihr erwarten fonnte, und was fie auch zuverlaffig bewirken muß: namlich eine Berminderung ber Sand= arbeit, eine Berfurgung ber Arbeitszeit, in Folge beren bie arbeis tende Rlaffe an Geift und Gemuth eine großere, zum mahren Glufe führende Ausbildung und Aufflarung erhalten tonnte. Er unterftugt daher mit Freude eine legislative Magregel in Betreff ber Abkurzung ber Arbeitezeit, wodurch eine große Angahl von Menschen mehr fich felbst gegeben und in Stand gefest mirden, ihrem 3mefe beffer gu ent= sprechen, und ihre Wurde aufrecht zu erhalten. 28)

<sup>28)</sup> Auch wir wunschen sehnlich, daß der Mensch so wehig als moglich bie Dienste von Maschinen zu verrichten habe; zweifeln aber sehr, daß in der Baumwollspinnerei und in der Berarbeitung der Baumwolle überhaupt in dieser hin-

hr. John Swade Lunham, Theilnehmer an der Flachsspinnerei der Hh. Richards und Comp. zu Aberdeen, ist der Meinung, daß eine Berkürzung der Arbeitszeit auf wochentlich 58 Stunden, bei weitem die Preise der Linnenwaaren nicht so erhöhen wurden, als die Kaufleute und Fabrikanten dieß vorgaben, ausgenommen der Arbeitszlohn bliebe auf seiner gegenwärtigen Idhe, was natürlich nicht senn konnte. Der Preis eines Leinenzeuges, der gegenwärtig 8 Den. (24 kr.) per Pard kostet, wurde nach einer solchen Verkürzung der Arbeitszeit, den von ihm angestellten Berechnungen gemäß, nur um 3/2 Den. (21/2 kr.) steigen. Der Markt im eigenen Lande scheint seiner Meinung nach dem englischen Fabrikanten durch die bestehenden Idle hinreichend gessichert, und was die auswärtigen Märkte betrifft, so glaubt er, daß auch auf diesen die vortresslichen Maschinen, die große Industrie und die großen Capitalien dem Engländer selbst bei einer geringen Erhöhung des Preises noch Schuz genug geben würden.

Hr. Robert Thompson, einer der Eigenthümer der alten und neuen Adelphischinnmühlen zu Glasgow, welcher die Spinnmühlen in Sachsen und anderen Theilen Deutschlands, nicht aber jene der Schweiz, Frankreichs und Amerika's sah, glaubt, daß die Gefahr der Concurrenz, welche England von Deutschland zu befürchten habe, eben nicht sehr groß sen. Die Maschinen, deren man sich in Sachsen zc. bedient, stehen zwar den englischen nicht viel nach; allein die Arbeiter sind in England sleißiger, emsiger und an eine bessere Disciplin gewöhnt; sie sind unermüdlich, wenn sie einen besseren Lohn zu erwarten haben. 29)

Sr. William Dunn von Duntocher, ber größte Baumwollgarn=

sicht noch bedeutende Erleichterung eintreten durfte. Man wird unserer Ansicht seyn, wenn man bedenkt, daß den im English Almanac angestellten Berechnungen gemäß in England durch die Maschinen gegenwärtig eine Masse von Baumswollesabrikaten erzeugt wird, zu deren Fabrikation ohne Maschinen nicht weniger als 84 Millionen Menschen ersorderlich wären! Wir benuzen übrigens diese Gezlegenheit, um alle jene, die sich mit Untersuchung des leidigen Zustandes der arzbeitenden Classe in den Fabriken abgeben, auf ein Werk des hrn. P. Gaskelt Esq. ausmerksam zu machen, welches unter folgendem Titel erschien: "The Manusacturing Population of England, its moral, social and physical Condition, and the Changes which have arrisen from the use of Steam Machinery." Man wird darin sehr viel Gutes sinden, obschon der Hr. Bersasse sens mehr zu den Torys und leider zu jenen gehört, die eine weitere Ausbildung der Maschinen mit Furcht und Bangen betrachten.

2. d. Red.

<sup>29)</sup> Wir führen bei bieser Gelegenheit folgendes gewiß merkwürdige Beisspiel von einer englischen Spinnerinn an, die von Sir David Barry, einem Mitgliede der Factory : Commission eraminirt worden. Betty Robinson, 53 Jahre alt, besindet sich 26 Jahre lang in einer Spinnmühle zu Aberdeen, und hat daselbst immer an einer und derselben Stelle gearbeitet, so daß sie den Laden des Bodens, auf welchem sie hin und her ging, ganz durchtrat, und daß verganz genes Jahr ein neuer Laden gelegt werden mußte! Sie besindet sich, wie sie sagt, bei dieser Art von Bewegung sehr wohl.

Fabrikant in Schottland und einer der erfahrensten Manner in dies sem Fache, ist der Meinung, daß die Meister oder Fabrikherren durch eine Verminderung der Arbeitöstunden gerade am meisten gezwinnen wurden. Es sindet gegenwärtig, wie er behauptet, eine übermäßige Production von Baumwollenwaaren, eine wahre Uebersstüllung Statt, und diesem Uebel durfte durch eine Verminderung der Arbeitöstunden, wodurch nothwendig auch die Preise wieder steiz gen wurden, abgeholfen werden.

Anmerkung. Einer der Commissare, Hr. Mackintosh, bemerke, daß auf die Aussage eines Mannes wie Hr. Dunn, der zu
den größten Fabrikanten Großbritanniens gehöre, besonders großes Gewicht zu legen sey. Er gab an, daß Hr. Dunn bereits drei Spinnmuhlen im Gange habe, und daß die vierte eben erst vollendet wurde. Die Errichtung einer neuen Spinnmuhle durch einen Mann von der Erfahrung und dem Scharfblike des Hrn. Dunn
scheint ihm der sicherste Beweis gegen die Behauptung, daß die englischen Fabriken gegenwärtig unter der Concurrenz des Auslandes und bei den Zwistigkeiten des englischen Fabrikvolkes unterliegen mußten.

handel zu Nottingham, legte verschiedene Documente über den Hanz bel mit Strumpfwirkerwaaren und Tull vor, woraus wir Folgendes ausheben.

Die Zahl der Strumpfwirkerstühle auf dem Continente zc. bestrug nach Blackner im Jahre 1812:

In den Niederlanden 520, in Spanien und Portugal 1955, i.: Italien 985, in Deutschland 2340, in Petersburg u. s. w. 20), in Stockholm 30, in Kopenhagen 35, in Nords amerika 260, in Summa

Totalsumme . 13180

Die Zahl dieser Maschinen hat sich seither wahrscheinlich bedeus tend vermehrt, besonders in Deutschland, wo gegenwärtig sowohl zum eigenen Gebrauche, als zur Aussuhr eine nicht unbedeutende Menge Strumpswiskerarbeiten erzeugt werden. Einige dieser Fabristate fanden sogar ihren Weg nach England, wurden daselbst im Grossen angekauft und nach Amerika versendet. Die franzdsischen seides nen Strümpfe, die vorzüglich um Nismes, Andaze, Alix, Avignon zo. in großer Menge, gut und wohlseil erzeugt werden, haben auf manschen fremden Märkten den Vorzug vor den englischen, und deßhalb können auch die englischen Strumpswirker den Arbeitslohn nicht ers

hoben, wie niedrig er auch fenn mag. Der Lohn der deutschen Strumpfwirter ift zwar auch febr niedrig, allein bei bem niedrigen Preise der Lebensmittel konnen die Arbeiter dennoch ziemlich gut le= ben; in Paris wird guter Robn bezahlt, und überhaupt steht ber Strumpfwirker in gang Frankreich nicht schlecht. Die meiften bir auswärtigen Strumpfwirkerstuhle find febr alt, ja das Gestell betfelben gablt oft 100 bis 150 Jahre, und felbft bas Innere ift oft in schlechtem Buftande. Das Baumwollgaru, deffen fich die Strimpf= wirfer in England bedienen, besteht gewohnlich nur aus einem eingigen, felten aus zwei Faden, und bieß ift auch hinreichend, wenn bas Garn aus guter Baumwolle gesponnen worden; in anderen gan= bern hingegen wendet man gewohnlich Garn aus 5-6 Kaden an, die noch dazu fehr ungleich und aus schlechter Wolle gesponnen find. Die Sabrifation von gutem Strumpfwirfergarn ift, wie der englische Baumwollspinner wohl weiß; eine der schwierigsten. Wegen diefer großeren Feinheit ber englischen Fabrifate find geschmuggelte, feine, englische Strumpfe in Paris mehr gesucht und beffer gezahlt, als feidene Strümpfe, und wurden die englischen Sabrifate von No. 36 bis 60 frei in Frankreich eingeführt werden durfen, fo murbe bie Machfrage nach denfelben gewiß ungeheuer fenn. Die Fabrikanten ju Rottingham und ihre armen Arbeiter werden daber gewiß bie Unftrengungen und Aufopferungen, mit denen fie die Sandelsfreiheit amischen England und Frankreich zu erringen suchen, bei Erreichung ihres 3mefes reichlich belohnt feben.

Bon den 23,400,000 Quadrat : Pards Bobbinnet ober Tull, welche jahrlich in England erzeugt werden, wird beinahe die Salfte ungestift und weiß ausgeführt. Gine große Menge wird aber auch ungebleicht versendet, und im Auslande, vorzüglich in Sachsen, Belgien, und bis auf die neueste Beit auch in Polen, gestift; ja bie Quantitat bes im Auslande gestiften Zeuges mag fo groß fepu, wie iene, die in England gestift wird. Der Grund hiervon liegt barin, daß ber Arbeitelohn im Auslande noch geringer ift, als in England. Der Lohn der armen englischen Stifer und Stiferinnen ift in Eng= fand feit bem Gept. 1831 beinahe um die Salfte gefallen, und bieß scheint man lediglich ber Concurreng der belgischen Stiferinnen gugu-Wenn jahrlich, fagt Br. Felfin, 41/2 Millionen Pfo. Sterl. an das Ausland fur das Stifen des in England erzeugten Fabrifates bezahlt werden; wenn der Grund hiervon nur barin liegt, bag ber Arbeitelohn im Auslande niedriger fteht; wenn ber Arbeite= tohn in England bei dem hoben Preise der Lebensmittel unmöglich weiter ermäßigt werden fann, und wenn endlich aus diefem Bu: stande felbst fur ben Markt im eigenen Lande Gefahr zu befürchten

ist, ist es da nicht hohe Zeit, an eine Aufhebung des Einfuhrzolles auf fremdes Getreide zu denken? Die größte Menge Bobbinnet sührt England nach Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Antwerpen, als Contrebande nach Frankreich, nach Italien, Sud- und Nordamerika aus; merkwürdig ist, daß die Quantität, welche um das Vorgebirg der guten Hoffnung herum nach dem Osten versührt wird, noch im- mer beinahe als null zu betrachten ist.

Die Bh. Edmund Afhworth und John Poolen, beide Baumwollspinner von Manchester, die von den Baumwollspinnern daselbst abgesandt maren, um zu beweisen, daß der englische Baumwollspinner im Bergleiche mit jenem auf bem Continente im Nachtheile arbeite, murben von Srn. Cowell examinirt. Erfterer erklarte in feinem und feines Brubers Namen, daß jede weitere Berminderung der Arbeiteftunden nach ihrer Unficht ben Gewinn der Fabritherren um Dieles schmalern und die Erzeugungskoften ber Fabrikate erhöhen murde; und baß, wenn es hierdurch auch moglich mare, die Preise der Fabris tate fur einige Zeit fteigen zu machen, Diefer bohere Preis nur bem aus= martigen, nicht aber bem englischen Fabrifanten zu Gute fommen wurde. Die Folge hiervon mare namlich, daß fich bie auswartigen Fabrifen heben, und das Bachfen ber englischen Fabrifen, welches bei der raschen Zunahme der Bevolkerung durchaus nothig ift, wenn es nicht arbeits und brodlofe Sande geben foll, unterdrufen murden. weitere Folge hiervon mare ferner, daß die Nachtarbeit gunehmen mußte, daß die Sandarbeit noch mehr durch Maschinen erfegt werden murbe, und daß der Arbeitslohn also noch mehr fallen, und Mangel an Beschäftigung entstehen mußte.

Hr. Pooley, der hauptsächlich grobes Garn, welches alles auszessührt wird, fabricirt, behauptet, daß jedes Gesez, wodurch die Leichztigkelt der Fabrikation in England beeinträchtigt wurde, dem Fabrikanten auf dem Continente um eben so viel zum Nuzen, als dem Engländer zum Schaden gereichen wurde. Er besuchte kurzlich mehrere Spinnmuhlen auf dem Continente, und namentlich jene der Hh. Poleman, Sohn und Turranske zu Gent. Diese Mühle steht in keiner Hinssicht, auch nicht an Gute der Maschinen, den englischen nach, und hat den Vortheil, daß sie um 30 bis 50 Proc. weniger Arbeitelohn bezahlt. Ein Spinner, welcher grobes Garn spann, erhielt nämlich im August 1829 für eben dieselbe Quantität und Qualität Garn, für welche ihm in England 30 Schill. (18 fl.) bezahlt werden mußten, nur 20 Schill. (12 fl.)

Hr. Alhworth sprach nicht bloß von ben gröberen Garnsorten, sondern von den Baumwollspinnereien im Allgemeinen, und gab an, daß er aus einer neueren Untersuchung von 12 der größten Spinnmih-

len in der Schweiz und in Frankreich zu der Ueberzeugung gelangt sep, daß der Lohn der Spinner in diesen Ländern im Allgemeinen um 50, und jener der Weiber und Kinder um 30 Procent niedriger sep, als in England; und daß die Arbeiter auf dem Continente mit diesem niedrisgen Lohne besser oder wenigstens eben so gut leben, als die Engländer mit dem hohen Lohne.

Hr. Poolen gab ferner noch folgende Antworten auf einzelne, an ihn gerichtete Fragen.

- Fr. Konnen Sie angeben, wie hoch die Errichtung einer Maschine, die dieselben Nummern, wie die Ihrige spinnt, und die in jeder Hinsicht der Ihrigen gleichkommt, in Gent, im Vergleiche mit Manchester oder dessen Umgegend, zu stehen kommt? Antw. Ich habe mich hiers über sehr angelegentlich bei Hrn. Poleman, so wie bei dem Maschisnenmacher Bell und einigen anderen Sachverständigen erkundigt, und west ist hiernach meine feste Ueberzeugung, daß die Errichtung und vollsständige Ausrustung einer Spinnmühle zu Gent nicht um 20 Procent mehr kosten würde, als die Errichtung einer ähnlichen Spinnmühle zu Manchester.
- Fr. Wie viel vom Hundert sind von dem Capitale, welches in ihe rer Fabrik ruht, fixirtes oder Abschlagscapital, und findet zu Gent dasselbe Berhältniß zwischen dem Abschlags: und dem Betriebscapitale Statt? Antw. Ich glaube, daß sich hierüber im Allgemeinen Folzgendes sagen läßt. Wenn ein Fabrikant in Manchester 40,000 Pfd. Sterl. braucht, um eine Fabrik, wie die meinige, so herzustellen und auszurüsten, daß sie sogleich zu arbeiten beginnen kann, so braucht er noch ein Betriebscapital von 10,000 Pfd. Sterl., um die Fabrik gehdzrig in Gang erhalten zu konnen; und wenn ihm die Errichtung einer ganz gleichen Fabrik zu Gent 48,000 Pfd. St. kostet, so braucht er dazselbst doch nicht mehr, sondern eher weniger als 10,000 Pfd. St. Beztriebscapital.
- Fr. Warum braucht er weniger Betriebscapital? Antw. Wegen der klimatischen Verhältnisse. Während der Wintermonate kann in England kein Garn ausgeführt werden, so daß dasselbe also dem Fasbrikanten diese Zeit über zur Last liegen bleibt; in Gent hingegen kann er sein Garn fortwährend absezen.

Fr. Wissen Sie noch eine andere Ursache für den geringeren Be-

Fr. Muß denn das Betriebscapital nicht auch wegen des niedrisgeren Arbeitslohnes geringer seyn? — Antw. Allerdings. (hr. Poosey verlangte hier die Cassirung seiner Antwort auf die vorhergehende Frage.)

Fr. Die hoch glauben Sie falfo, daß fich ber Bortheil belauft,

- San h

den der Fabrikant zu Gent in hinsicht auf die Gestehungs = oder Producs tionskosten vor dem Fabrikanten zu Manchester voraus hat, wenn er Garn von Nr. 40 auf einen fremden Markt bringt? — Antw. Ich glaube, dieser Vortheil durfte 5 bis 71/2 Proc. betragen.

Bemerkungen des Commissars Hrn. Cowell über die Aussagen der H. Ashworth und Poolen.

Hr. Pooley war im Jahre 1829 in den Niederlanden und in diesem Jahre führte England dahin nicht weniger als 11,399,792 Yards Talico, 7,878,249 Pfd. Garn, und an Strumpfwirfer-Arbeiten, Tull 2c. im Werthe von 214,681 Pfd. St. aus. Nach keinem Lande, mit Ausenahme von Rußland und Deutschland, war damals die Ausfuhr an Garn eben so groß, und in Betreff der Calico's stand obige Ausfuhr, nach Macculloch's Dictionary in der siebenten Reihe. Man darf übrizgens nicht vergessen, daß selbst in Manchester der Lohn der Spinner für das Spinnen einer und derselben Nummern Garn verschieden ist, und daß dessen ungeachtet selbst jene Fabrikanten, die den höchsten Lohn bezahlen, nichts weniger als ruinirt sind. Der Lohn, welcher gegenzwärtig für das Spinnen auf Mules von verschiedener Größe bezahlt wird, erhellt aus folgenden Daten.

Ein Spinner, welcher No. 170 auf Mules von:

|     |             |          |            |                 |            |             | •      | Sh. | Den.  |
|-----|-------------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|--------|-----|-------|
| 336 | Spinbeln u. | barunter | spinnt, er | hált pi         | er Pfd. gi | sponnenen ! | Garnes | 2   | 0     |
| 348 | bis 384     | ·—       | _          | , <del></del> ' | -          |             |        | 1   | 111/0 |
| 396 |             | . — ,    |            | -               | A elle     | a e         | -      | 1   | 101/2 |
|     |             |          | ***        | 4               | bei hrn.   | Macone      | í i    | 1   | 41/2  |
|     | ş           | ,        |            |                 | -          | Houlder.    | vorth  | 1   | 81/2  |
|     |             |          |            |                 |            | Carruth     | er     | 1   | 61/2  |
|     | Ein Spir    | iner, we | lcher No   | . 200           | auf M      | dules von   | :      |     |       |
| 336 | Spinbeln u. | darunter | pinnt, er  | hált po         | er Pfb. ge | sponnenen   | Garnes | 5   | 6     |
| 348 |             | •        |            | 1               | and annual | -           |        | 3   | 5     |
| 396 |             | -        |            | -               | -          | *           | -      | 3   | 4     |
| 600 | -           | 1        | Section 1  | -               | bei Hrn.   | Maconel     | 1 .    | 2   | 5     |
| ,   |             | •        |            |                 |            | Soulden     | orth   | 2   | 5 -   |
|     |             |          |            |                 |            | Carruth     | er     | 2   | 83/4  |

Da sich der hieraus bemerkliche Unterschied in dem Arbeitslohne lediglich auf das Spinnen bezieht, und da in den Rosten des Zuzrichtens der Baumwolle zum Spinnen kein verhältnismäßiger Untersschied Statt sindet, so ergibt sich, daß die großen Mules in hinsicht auf die Rosten der Production einen Bortheil von 4 bis 5 Procent vor den kleinen Mules voraus haben. Dessen ungeachtet sind aber die Eigenthümer der kleineren und mittleren Mules noch keineswegs dadurch ruinirt.

#### XXXIII.

## e I

#### Berzeichniß ber in London und deffen Umgebung erbauten Dampf= wagen.

Folgenbes ist ein Verzeichniß ber Dampfwagen und Dampfkarren, welche in London und beffen Umgebung erbaut wurden, oder gegenwartig erbaut werden.

Gir Dance fandte brei Dampfmagen nach Cheltenham.

Dance und Fielb besserten einen Dampfwagen aus und bauten einen neuen Reffel.

Hr. Krazer baut für sich und anbere einen Dampfwagen zum Berfuche.

- Gatfield u. Bower bauen für fich einen Dampftarren gum Bersuche. - Gibbs und Applegath bauten fur fich felbft einen Dampftarren gum Bersuche, und einen anderen, um einen neuen Kessel zu probiren. Gr. Gurnen baute 4 Dampfwagen zum Bersuche.

- Sancock baute ben Infant zum Berfuche für fich felbft, bie Era für eine Gefellschaft, die Enterprize für eine Gefellschaft, die Autopsy für seine eigene Rechnung, und gegenwartig baut er einen neuen Dampfwagen für feine eigene Rechnung.

fr. Manting Jefeph baut zum Berfuche fur fich felbst einen Dampfmagen.

- Mandelan baut gleichfalls einen folchen.

- Mile End baut zum Bersuche einen Wagen für eine Gesellschaft.

- Dale baute fur fich einen Bagen jum Berfuche.

- Palmer baute fur fich einen Dampftarren gum Berfuche.

- Phillips und Comp. bauen gegenwärtig für eigene Rechnung einen Dampfwagen zum Versuche.

Br. Gilt baut gleichfalls einen folchen.

- Smith und Comp. bauen einen bergleichen für eine Gefellschaft.

- Smith Undrew baut einen Dampftarren für Grn. Ring.

- Squire baute einen Dampfmagen zum Bersuche für sich und anbere. (Repertory of Patent-Inventions. Januar 1834, S. 57.)

## Sollen die Dampfmaschinen mit zur Armentare bezahlen ober nicht?

Ueber biefe Frage erhob fich furglich zu Birmingham eine lebhafte Discuf= Die B.B. Umos und Sill sprachen sich hauptfachlich bafur aus, baß auch vie Dampfmaschinen zur Urmentare zahlen mußten, weil sie ein erbliches und kein personliches Eigenthum senen; Gr. Steer hingegen war entgegengesezter Unsicht, und will die Dampfmaschinen nur als bewegliches Gut betrachtet wissen. In einer Sizung des Armenpflegschaftsrathes wurde zwar beschlossen, die Dampf= maschinen von der Urmentare auszuschließen; allein die Pfarrkinder wollen es hierbei nicht bewenden laffen, fondern neue Schritte thun, um diese Daschinen enblich auch biese Taxe zahlen zu machen. (Repertory of Patent-Inventions. Januar 1834, S. 58.)

#### Meueste Unfalle nordamerikanischer Dampfboote.

Nachrichten aus New-York zu Folge haben sich in ben lezten Monaten außerorbentlich viele Ungluksfälle auf ben zahlreichen amerikanischen Dampfbooten ereig= net. Man zählte beren nicht weniger als 12, wobei mehr Menschen um ihr Leben kamen, als in England seit 12 Jahren auf den Dampfbooten verunglukten. Die vorzüglichsten dieser Unfälle find folgende. Auf bem New England berftete ein Resfet, wobei 16 Menfchen ihr Beben einbußten. Der St. Martin ging auf bem Difs fissippi in Flammen auf, und über 30 Personen fanden ben Tob in den Wellen ober in den Flammen; eben so verbrannte der Capstan mit 20 bis 30 Personen. Auf bem Illinois berftete ein Ressel und tobtete 13 Personen; auf bem Thomas Deat= man murben burch ein gleiches Unglut 7, und auf bem Paul Pry 1 Person getob= tet. Der Columbia verfank, wobei 4 Personen umkamen. Eben so versanken ber Rapid, ber Peruvian und ber Chippema; ber Black hamt verbrannte und ber

George Washington scheiterte. Die Times glauben, daß der Grund bieser zahls reichen Unfälle barin zu suchen sen, daß die amerikanischen Dampsbogte, die sich in lezter Zeit so außerordentlich rasch vermehrten, gar keiner Aussicht unterliegen, während die englischen streng untersucht werden. (Galignani's Messenger, No. 5874.)

#### Reuefte Berfuche mit Brn. Babnall's undulirender Gifenbahn.

Der große Streit über bie Tauglichkeit ober Untauglichkeit bes Principes ber undulirenben- Gifenbahn bes frn. Babnall bauert noch ununterbrochen fort, und gewinnt um fo mehr Intereffe, als fr. Babnatt feinen Gegnern immer . neue Facta zu Gunften feiner Theorie vorlegt, und auf biefe Beife bereits mebvere berfelben fur fich gewonnen hat. Bir haben feine fruberen Berfuche, die jebenfalls fehr intereffant find, bekannt gemacht, und eilen nun über bie weiteren Berfuche, über welche fpater ein ausführlicher Bericht erscheinen foll, vorläufig folgende Notiz aus dem Manchester Chronicle und aus dem Manchester Guardian, beffen Berausgeber fruher zu ben Gegnern Des grn. Babnall gehörte, mitzu= Dr. Peter Ewart Schlug namlich vor einen entscheibenben Bersuch über den Werth der Theorie der undulirenden Eisenbahn anzustellen, indem man statt der Dampferaft bloß bie Kraft eines fallenben Korpers zum Treiben bes Die So. Stephenson und Badnall legten baher bei Bagens anwendete. Penblebon neben einander zwei Gifenbahnen von 45 gange, von benen fich jebe in eine schiefe Flache von 4 Fuß 11 Boll und einer Steigung von 11 Boll enbete. Beibe Bahnen hatten am Unfange und am Ende gleiches Niveau; die eine hatte jedoch 2 Undulationen, beren Senkungen beilaufig 103oll auf 21 Kuß betrugen. diese Bahnen wurde nun nach einander ein Magen, oder vielmehr ein burch eine Uchfe verbundenes Raberpaar gebracht, und durch ein über eine Rolle laufendes Gewicht in Bewegung gefegt. Das Resultat biefer Bersuche foll nun bie frubes ren Versuche bestätigen, und fehr zu Gunften bes undulirenden Suffemes fprechen. Die Geschwindigkeit war namlich auf der undulirenden Bahn beinahe zwei Mat fo groß, als auf ber ebenen, und bas auf ber undulirenden Bahn erreichte Be= wegungsmoment, welches burch bas hinancollen der Raber an der am Ende ber Bahn befindlichen fchiefen Flache bemeffen wurde, war gleichfalls weit großer, als jenes, welches bie Raber am Enbe ber ebenen Bahn erreichten. wurde leider am 20. December, an welchem die Berfuche angestellt wurden, foungestum, daß sie bis auf Meiteres ausgesezt werden mußten. Alle Unwesenden schienen durch die Resultate dieser Bersuche befriedigt, und man barf nun um fo mehr eine baldige Lofung ber Frage exwarten; als mehrere ber ausgezeichnets ften Manner, und namentlich ber berühmte Dalton, benfelben beimohnten. (Mechanics' Magazine, No. 542.)

## Cochrane's Berbefferungen an den Ruderradern find nicht neu.

Die Ruberraber, auf welche ber b tannte William Erstine Cochrane am Januar 1829 ein Patent erhielt, find gang biefelben, wie jene, bie Gr. Gamuel Cambert bereits am 4. Upril 1819 patentiren ließ. Die gange Erfin= dung besteht namlich in einer Borrichtung, in Folge deren sich die Schaufeln bes Treibrades eines Dampfbootes ginzeln um ihre Mittelpunkte drehen, bamit fie mit der Rante in das Baffer ein= und wieder austreten. Dieser Zwek wurde schon auf verschiedene Weise zu erreichen gesucht, und baber mag folgende kurze Undeutung des Coch ran'schen Berfahrens genügen. Statt daß die Schaufeln unbeweglich in den Reifen des Ruberrades befestigt sind, wie dieß bei den ge= wohnlichen Ruberrabern der Fall ist, haben die verbesserten Schaufeln zwei Uchsen, von benen die eine in bem außeren Reifen des Rades aufgezogen ift und fich barin dreht, mahrend die andere Uchse die Schaufel mit einem Ringe in Berbin= fest, der in hinficht auf die Uchfe des Rades eine excentrische Stellung bat. Durch biese Einrichtung werben die einzelnen Schaufeln bei jedem Theile ber Umbrehung, die bas Rab vollbringt, immer in fentrechter Stellung erhalten, fo daß sie also mit der Rante in das Wasser ein-, und eben so wieder aus bemfelben austreten, und daß ihre Flachen folglich, wahrend die Schaufeln im Wasser uns tergetaucht sind, mit der Wasserfläche vollkommen rechte Winkel bilden, und mit:

hin die möglich größte Triebkraft ausüben. (Aus dem London Journal of Arts. Supplement 1833, S. 157.)

Ueber den Widerstand, welchen die Flussigkeiten festen Korpern, die sich in denselben bewegen, entgegensezen.

fr. Walker Esq., F. R. S. und Civil=Ingenieur, hat bekanntlich im Jahre 1827 vor ber Royal-Society eine in die Philosophical-Transactions übergegangene Abhandlung vorgetragen, in welcher er durch mehrere Bersuche bewies, daß ber Widerstand ber Fluffigkeiten in einem weit größeren Berhaltniffe wachse, ale nach bem Quabrate ber Geschwindigkeiten, und bag ber absolute Bi= derstand geringer ist, als man ihn nach ben Bersuchen der französischen Akademie In einer neueren Abhandlung, die Hr. Walker am 6. Junius 1833 vor berfelben Gefellschaft vortrug, legte derfelbe nun die Resultate seiner weites ren Berfuche vor, aus benen sich im Besentlichen Folgendes ergibt. Er stellte seine Versuche an ben Gast India Docks mit einem Boote von 23 Fuß Lange und 6 Fuß Weite an, an welchem ber Borbertheil und der hintertheil beinahe fenkrecht waren; das eine Ende endete mit einem Winkel von 42, das andere mit einem Winkel von 72 Graben, und ber Widerstand, den bie Bewegung bes Bootes erfuhr, wurde mit einem Dynamometer gemeffen. Mus diefen tabellarifc verzeichneten Bersuchen ergibt fich nun, daß bei leichten Schiffen bie Scharfe bes Binkels an bem Buge von großerer Bichtigkeit ift, als jene an bem hinter= theile; daß hingegen bei Schiffen mit bedeutender Ladung gerade, das Gegentheil Statt findet. Aus einer anderen Reihe von Bersuchen schließt der Berfaffer, daß ber Widerstand bes Wassers gegen eine ebene Oberflache bei einer Geschwindigkeit von einer Meile per Stunde nicht. über 1,25 Pfd. per Quadratfuß beträgt, und daß biefer Biberftand bei vermehrter Geschwindigkeit in einem weit hoheren Berhaltniffe, als nach dem Quabrate ber Geschwindigkeit zunimmt. Gr. Wals Ler schloß seine Abhandlung mit einigen Bemerkungen über die Resultate; die man kurzlich in Schottland erhielt, indem man ben Booten auf Candlen eine größere Geschwindigkeit gab, ohne daß baburch ber Wiberstand verhaltnismaßig erhoht murbe. Wir haben in biefer hinsicht ichon fruber einen Muszug aus Grn. Macneill's Abhandlung mitgetheilt, und bemerken nur, daß fr. Macneill bereits mehrere literarisch gerüstete Gegner fand. (Aus dem Reportory of Patent-Inventions. Januar 1834, S. 28.)

## Einiges über die Postverwaltung in den Bereinigten Staaten.

Kolgenber Auszug aus bem Berichte bes Staatsfecretars mag einen Begriff von ben Fortschritten geben, welche bie Postverwaltung in ben Bereinigten Staaten von Nordamerika macht. Im Julius 1833 wurde das Felleisen jahrlich 26,854,485 Meilen weit fortgeschafft. Der jahrliche Transport beffelben auf Landkutschen betrug im Jahre 1829 6,507,818 Meilen; im Jahre 1835 hingegen schon 18,322,576 Meilen, und dabei beliefen sich die Transportkosten in ersterem Jahre auf 1,153,646, in lezterem hingegen auf 1,894,688 Dollars. Der Rohertrag an Postporto betrug im Jahre 1829 1,707,418, im Jahre 1833 schon 2,616,538 Dollars; die Ausgaben des Postbepartements hingegen berechneten sich im Jahre 1829 auf 69,249, und im Jahre 1833 auf 10,127 Dollars. Im Jahre 1829 gantten bie Bereinigten Staaten 8004, im Jahre 1335 fcon 10,127 Postbureaus. Der Transport des Felleisens kostete im Jahre 1829 im Durch: ichnitte 84/10 Cents por Meile. Das Merkwurdigste ber gangen Ginrichtung liegt jeboch darin, baß ber gange Ertrag ber Post nicht in ben Staatsschat fließt, fondern daß die Fonds lediglich zur Erweiterung und Bervollkommnung ber Post= anstalten verwendet werden. (Aus dem Chronicle in Galignani's Messenger, No. 5871.)

## Maillot's Bereitung des Maillechort.

gr. Philibert Maillot, bessen Patent nun in Frankreich erloschen ist, bes reitet die unter dem Namen Maillechort bekannte Legirung durch gehörige Bersbindung folgender Metalle:

| Ritel | 0 | ber | P | ad | fon | 9, | ben | er  | aue | D  | eu | tfdy | lanb | be  | zieh | t   | ٠   | ٠  | 1  | •   | Theil   |
|-------|---|-----|---|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|------|------|-----|------|-----|-----|----|----|-----|---------|
| Rupfe | r |     | 1 |    |     |    |     | •   | è   |    |    |      |      |     |      |     |     | å  | 2  |     | -       |
| Bint  |   |     |   |    | · . |    |     |     |     |    |    | •    |      | •   |      |     |     |    | 1  |     | anadam. |
| Gifen |   | 4   |   | ٠  |     | •  |     |     | •   |    | ٠  |      | *    |     |      | ٠   |     |    |    | 1/8 | ****    |
| Blei  | • |     |   |    | •   |    | d,  | •   |     | •  |    |      |      |     | •    |     | • , |    | •* | 3/8 | -       |
| Zinn  |   | ٠   |   |    |     | ٠  |     | •   |     |    | •  |      |      | •   |      |     |     |    |    | 1/8 | _       |
|       |   |     |   |    |     | (A | nna | les | de  | la | S  | oci  | lété | po. | lyte | ecl | mi  | qu | е, | No  | . 9.)   |

## Einfache Methode, um gußeisernen Gerathschaften einen schwarzen und glanzenden Ueberzug zu geben.

Man bedient sich gegenwärtig in England folgender höchst einfachen Methobe, um ben haufig gebrauchlichen Gerathschaften und anderen Artikeln aus Gußeisen eis nen schwarzen, glanzenden Ueberzug zu geben. Man hangt diefelben namlich an einem Drahte auf, der oben hakenformig gebogen ift, und bestreicht sie mit einer so dunnen Schichte Leinohl, daß dasselbe nicht abfließt, und sich nirgendwo in Tropfen ober Unebenheiten ansammelt. Dann hangt man sie 8 bis 10 Boll hoch über einem mit Polz angemachtem Feuer auf, so daß sie ganz in Rauch gehüllt sind, und wenn sie auf biefe Beise eine Stunde lang einem lebhaften Feuer ausgesezt gewesen, fofenet man sie so weit herab, baß sie den glühenden Kohlen sehr nahe kommen, ohne bieselben jedoch zu berühren. Rach 15 Minuten entfernt man bann bie Gegen= stände, und taucht sie unmittelbar in kalten Terpenthingeist. Sollten die Gegen= stånde nach dieser lezteren Operation nicht schwarz genug fenn, oder nicht Glang genug besizen, so bringt man dieselben neuerdings einige Minuten lang über die glubenden Rohlen, und taucht fie noch ein Mal in Terpenthingeist unter. Dieses Ber= fahren, welches je nach ber Natur ber Gegenstande verschieden modificirt werden kann, läßt wegen seiner Einfachheit eine sehr allgemeine Unwendung zu. stande, die auf diese Weise behandelt wurden, widerstehen nicht nur den Einwirkuns gen ber Buft und ber Ornbation fehr gut, fonbern fie werben auch von schwachen Sauren nicht angegriffen. Ebenderselbe Ueberzug laßt fich auch auf Schmiedeeisen anwenden; boch firirt er fich auf diesem nicht fo gut, als auf bem Gufeisen, fo baß man seiner Wirkung in diesem Falle nicht so ganz sicher ist. (Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Januar 1834, S. 60.)

## Converse's Berbefferungen an den Feuerroften.

Die Erklarung bes Patentes auf bie Berbefferungen an ben Feuerroften, welches Gr. Sherman Converse am 22. October 1832 ju Condon nahm, befteht beinahe lediglich in folgenden wenigen Gazen. "Die Erfindung besteht 1) barin, daß ich am Ruten bes gewöhnlichen offenen Keuerrostes eine Rammer aus Eisen oder irgend einem anderen geeigneten Materiale anbringe, so daß die Flam= me burch diese Rammer in den Feuerzug ober in den Rauchfang gelangt; 2) in einer über den Stangen bes Roftes angebrachten Berlangerung dieser Rammer, in Folge beren die Luft außen rund um die Kammer gehen kann; und 3) in einer Regulirung ber Rammer, biefelbe mag verlangert fenn oder nicht, mittelft einer Rlappe, durch welche auch die Berbrennung auf der Feuerstelle regulirt wird." Auf welche Weise die Kammer mit dem Roste verbunden werden soll, ist nicht angegeben. Es scheint, daß die Luft, die in dem Zimmer burch bas Fiver auf bem Roste erhigt worden, an der Außenseite der Rammer in dem Feuerzuge neuer= bings erhigt werden foll; wie aber diese hige neuerdings in dem Zimmer benuzt werden kann, dies ift une rathfelhaft. Es ift unbegreiflich, wie man folche Patente nehmen kann, und noch unbegreiflicher, wie man bas große Staatssiegel barunter druken mag. (Aus dem London Journal of Arts. November 1833, **5.** 196.)

#### Beleuchtete Thurmuhr.

In bem Borough Town Sall befindet sich jezt eine Thurmuhr, welche bes Nachts regelmäßig beleuchtet ist, und vortreffliche Dienste leistet. Die Phonix= und Gascompagnie hat die Beleuchtung unentgeltlich auf ihre Kosten übernom=

men, um auf biese Weise zur Bervielfältigung bieser Unternehmungen aufzumunstern. (Herald. Galignani's Messenger, No. 5877.)

#### Wieder eine neue Art von Velocipede.

Bu York langte kurglich ein Mann in einer angeblich von ihm erfundenen und fogenannten Reisemaschine an, welche bei einem großen Theile ber Bevolterung großes Intereffe erregte. Die Mafchine ift nach bem feit Drais's Er= findung mannigfaltig modificirten Principe ber fogenannten Belocipebe erbaut, besigt aber einige Eigenthumlichkeiten, bie, so viel wir wiffen, feiner ber fruhes ren ahnlichen Maschinen zukommen. Der Leib besjenigen, ber mit biefer Da= schine fahren will, befindet sich nämlich in einem Reifen, der gerade so weit ift, als es zur Aufnahme bes Leibes nothig ift. Bon jeder Seite biefes Reifens ge= hen horizontale Wellen aus, an benen zwei leichte Raber von beinahe 6 Fuß im Durchmeffer angebracht find. hart an bem Ringe steigen zur Unterstüzung ber Urme zwei kurze Ruken empor, welche so wie der Reifen, gehörig gefüttert und gepolstert find. Der Korper ift auf biese Beise so aufgehangt, daß bie Fuße eben ben Boben berühren und auf biefe Beife burch einen Stoß bie Raber in Bewegung sezen konnen. Die ganze Maschine wird burch einen Bebel, auf weldem die Banbe ruhen, birigirt. Der Erfinder behauptet, bas er mit feinem Fuhrwerke auf einer nur etwas guten Straße mit Leichtigkeit 9 engl. Meilen in einer Stunde zuruklegen kann; so viel man zu Pork sah, weiß er biefelbe me= nigstens mit Gewandtheit und Leichtigkeit zu lenken und anzuhalten. (Aus bem York Herald im Mechanics' Magazine, No. 208.)

#### Curtis's verbefferte Scheere.

Haffel Curtis zu Springsield, Massachusetts, ließ sich kurzlich ein Patent auf eine von ihm erfundene Art von Scheeren ertheilen, die zwar in iherem Principe nicht ganz neu ist, die aber doch allgemeiner bekannt zu werden verstient, da sie bei manchen Runsten oder Gewerben eine sehr vortheilhafte Anwenzdung zulassen durfte. Man braucht bekanntlich sehr verschiedene Scheeren, um Gegenstände verschiedener Art mit denselben ausschneiben oder zuschneiden zu konenen. Um nun hierzu keines so großen und in der Anschaffung kostspieligen Vorzrathes von Scheeren zu bedürfen, schlägt der Patentträger vor, die Blätter der Scheeren so zu versertigen, daß sie gleich den Schenkeln eines Zirkels, oder auf irgend eine andere Weise aus den Griffen herausgenommen und durch andere erssett werden können. Es läßt sich dieser Einrichtung leicht die gehörige Festigkeit geben, und wenn hier und da ein Blatt bricht, so ist der Schaden bei weitem nicht so groß, als wenn an unseren gewöhnlichen Scheeren ein Blatt bricht, wo das Instrument wenigstens zur Hälste verloren ist. (London Journal of Arts. December 1833, S. 260.)

### Ueber Stefnabeln mit Ropfen aus einem und bemfelben Stute.

Die Hh. D. F. Tayler und Comp. zu Light Pool Mills im Gloucestersschie verfertigen gegenwärtig nach einer neuen, von ihnen ersundenen und durch ein Patent geschüzten Methode Steknadeln, welche ganz aus Einem Stüke besteshen. Die Knöpfe werden nämlich nicht wie bisher auf die Drähte aufgesett, sondern durch Zusammenpressen des einen Endes aus diesen Drähten selbst gebils det. Die Steknadeln sollen ferner in Folge einer eigenen Behandlung weit steisfer und dabei doch auch elastischer werden, als die gewöhnlichen, und dessen uns geachtet im Preise nicht höher zu stehen kommen. Die Versertigung der Steknadeln mit Knöpfen aus einem Stüte ist übrigens nichts Neues; Hr. Sumuel Wright nahm schon vor mehreren Jahren ein Patent auf eine zu diesem Veshuse dienende Maschine, und versertigte mit derselben vortressliche Steknadeln. (Mechanics' Magazine, No. 537.)

#### Lefebore's Ritt, Ciment petrosiliceux genannt.

Hr. Lefebvre ließ sich vor 10 Jahren ein Patent auf eine angeblich von ihm erfundene Urt von Kitt geben, der er den Namen Ciment petrosiliceux beilegte, und welche sich ber Ungabe des Ersinders gemäß nicht nur statt des gezwöhnlichen Kittes, des Gypses, Kalkes 2c. mit Vortheil gebrauchen läßt, sondern der sich auch zur Fabrikation von Ziegeln und Bodenpkatten eignet. Man erfährt nun nach Ublauf des Patentes Folgendes über die Bereitung dieses Kittes:

Man nimmt gepülverte Quadetsteine (pierres des carrières)

Sand

Bleizuker

Leinohl

100 Kil.

24 —

18 —

Diese Ingredienzien werden innig mit einander vermengt, so daß sie ein sehr feines, settes Pulver bilden, womit man alle Gegenstände bedeken und überziehen kann, die man dauerhafter machen will. Man kann auch Ziegel und Platten für Fußboben baraus bilden, indem man die Masse nur in gehörigen Modeln zu sorzmen braucht. Eben so lassen sich sehr schone und dauerhafte Terrassen, Statuen, Stiegen, Bassins u. dergl. daraus formen. Ueberzieht man Mauern mit diesem Kitte, so wird das Feuchtwerden derselben und die Bildung von Salpeter sowohl außen, als im Inneren verhindert. Der Kitt eignet sich ferner zum Ausbessern oder Zusammenkitten von Quadersteinen, die durch irgend einen Zusall zerspranzgen; er wird hierbei eben so hart, wie diese Steine selbst, und bildet mit dens selben eine Masse, wenigstens behauptet dieß Hr. Le se bure. (Aus den Annales de la Société polytechnique, No. 9.)

#### Unalpfe des romischen Cementes ober Rittes von Baffp.

Man hat zu Bassy bei Avallon, Dept. de l'Yonne, ein Kalklager entbekt, welches in allen seinen Eigenschaften bem besten romischen Cemente gleichkornmt. Es besteht der Analyse eines erfahrenen Chemikers gemäß in 100 Theilen aus:

| Roblenfaur | m  | Ral | te  |     |    | •    |   |   | • / |   | . ' |   |     |   | 63,8  |
|------------|----|-----|-----|-----|----|------|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|-------|
| Bittererbe |    |     |     | •   |    |      |   |   |     |   |     |   |     |   | 1,5   |
| Eisenoryb  | 4  |     | •   | ٠   | •  | •    |   | ٠ | 6   |   |     |   |     |   | 11,6  |
| Riefelerbe |    |     |     |     |    |      |   | • |     |   |     |   |     |   | 14    |
| Thonerbe   | •  | •   |     |     | •  |      | • |   | •   | • | • 1 | • | • ' | • | 5,7   |
| Baffer und | or | gan | isa | en- | St | offe | n |   | . 4 |   |     |   |     |   | 3,4   |
|            |    |     |     |     |    |      |   |   |     |   |     |   |     | - | 100.0 |

(Annales de la Société polytechnique, No. 7.)

#### Levol's Leim für die Malerei mit Bafferfarben.

Der Leim, welchen Hr. Levol besonders zur Malerei mit Wasserfarben empfahl, und der sich seiner Versicherung nach sehr lange halt, wird auf solgende Weise bereitet. Man nimmt beiläusig 16 Theile Schnizel weiß gegerbter Felte und 11 Theile Pergamentschnizel, kocht beide einzeln in so viel Wasser, als nothig ist, damit sie eine ziemlich seste Gallerte bilden, seiht beide Absüde einzeln durch ein Sieb in ein eigenes Gefaß, und zieht sie, nachdem sie sich gehörig gessezt, klar in ein Gefaß ab, in welchem man sie innig mit einander vermengt, um sie dann aus diesem Gefaße in andere Gesaße zu gießen, in denen man sie seste werden läßt. Man kann diesem Leime auch Alaun oder Sauerklecsait zusezen; da die Sauren demselben jedoch nur eine kunstliche oder scheindare Starke mitztheilen, so kann man dieß auch unterlassen. Gben so verhalt es sich auch mit der Schierlings und der wilden Artischokenwurzel, deren man sich bedienen kanu, um den Leim schneller zu klaren. Dr. Levol besaß ein Patent auf seinen Leim, welches jedoch jezt verfallen ist. (Aus den Annales de la Société polytechnique, No. 10.)

Ueber den Einfluß der Farbe auf die Absorption des Warmestoffes und verschiedener Gerüche.

hr. James Stark, Mb. von Ebinburgh, hielt am 20. Junius 1833 vor ber Royal Society einen Vortrag über ben Einfluß ber Farbe auf die Absorps

tion bes Barmeftoffes und verschiebener Geruche, als über einen Gegenftand, über welchen, wie er irrig meint, vor ihm nur Franklin und Davn Berfuche anftellten. Er bediente fich bei ber Erforschung dieses Wegenstandes wollener, feibe= ner und baumwollener Zeuge, die er um bie Rugel eines in eine glaferne Robre eingesezten Thermometers mand; biese Rohre tauchte er mit bem Thermometer in fedendes Baffer, wo bann bie Beit, die bas Queffilber braucht, um von einem bestimmten Punkte bis zu einem anderen zu steigen, genau beobachtet wurde. Unbere Bersuche wurden mit einem Luftthermometer angestellt, an welchem er die Rugel mit verschieden gefarbten Seugen bekleibete, und beffen Augel er mittelft polirter Reflectoren einer Urgand'ichen gampe erhigte. Die Resultate, zu mel= chen er hierbei fam, stimmen so ziemlich mit jenen Franklin's und Davp's überein, indem die Farben in hinficht auf Abforptionetraft fur ben Barmeftoff in folgender Ordnung auf einander folgen: Schwarz, Braun, Grun, Roth, Gelb Dr. Stark erforschte auch die Unterschiebe, die in hinsicht auf und Weiß. Masstrahlung der Warme zwischen den verschiedenen Farben bestehen, und bediente fich hierbei einer Methode, die im Gangen das Gegentheil ber Methode gur Be= stimmung ber Absorption ift, d. b. er fezte einen mit verschieden gefarbten Sub-stanzen bekleideten Thermometer einem Abkühlungsprocesse aus. Das Sauptresul= tat aller diefer Bersuche war, bag bie verschiedenen Farben in hinficht auf Musftrahlung des Barmestoffes in berselben Ordnung auf einander folgen, wie in Sinficht auf Absorption. - In bem zweiten Theile seiner Ubhandlung gibt ber Berfaffer eine Uebersicht ber Versuche, bie er anstellte, um zu ermitteln, welchen Gin= fluß die Farbe auf die Absorption verschiedener Geruche hat. Er wendete hierzu verschieden gefärbte Wollenzeuge an, und fezte sie bem Dampfe von Kampher und Ufand, mobei er jedes Mal fand, baß fdwarzes Tudy ben ftarkften, und weißes ben schwächsten Geruch annahm, und daß rothes zwischen beiden in der Mitte stand. Mit Baumwolle und Geide ergaben fich biefelben Refultate, die nicht nur durch ben ftarkeren Geruch, sonbern auch burch die verhaltnigmäßige Gewichtszunahme ber verschiebenen Beuge erwiesen murden. (Aus bem Repertory of Patent-Inventions. Januar 1854, S. 29.)

#### Ueber ben fogenannten Gummi bes Grn. Grieumard.

fr. Grieumard zu Paris ließ sich bekanntlich vor langerer Beit ein Patent auf einen Gummi geben, bem er ben Ramen Gomme Grieumard beilegte, und welcher alle übrigen in den Runften und in der Arzneiwissenschaft gebrauche lichen Gummiarten erfezen follte. In wiefern nun biefe Gubftang ein mahrer Gummi ift, und in wiefern fich biefelbe zu ben fraglichen 3meten eignet, ergibt sich aus folgender, in den Annales de la Société polytechnique No. 10 ent= haltenen Befchreibung des eben verfallenen Patentes. "Ich habe, sagt herr Grieumard, in den Fruchten des Johannisbrodbaumes einen Gummi entbekt, welcher die gegenwartig im Sandel vorkommenden Gummiarten, und befonders den Traganthgummi, fo wie auch bas Startmehl und andere gur Berbifung ge-3ch entferne gur Gewinnung brauchliche Substanzen zu ersezen im Stanbe ist. biefes Gummi's bie Rorner mittelft eines Deffere ober eines fenkrechten Dubt= steines aus bem Johannisbrode, und zerstoße diese Korner in einem gußeisernen Morfer zu einem möglichst feinen Pulver, welches ich als Gummi in den Hanbel bringe, und welches in gleicher Menge angewendet beinabe eben so viel Schlein: gibt, als ber Traganthgummi. Gine weitere Quantitat Gummi erhalte ich ferner aus bem Marte des Johannisbrobes, indem ich baffetbe zur Gewinnung des Alkohols ber Destillation unterwerfe. Diese Quantitat ist jeboch nicht bes beutenb, und konnte wenigstens bisher noch nicht anders als in honigartigem Bustande bargestellt werden. Da die Gulfe ber Johannisbrodkorner unaufloslich und bunkel gefarbt ift, so burfte sich ber burch unmittelbares Pulvern biefer Camen gewonnene Gummi vielleicht für manche Gewerbe nicht eignen; will man bas Pulver jedoch gang rein und farblos haben, so braucht man die Samenhulse vor bem Pulvern entweder nur burch eine mechanische Vorrichtung ober burch Schwel= ten ber Samen mit heißem Baffer, gleich wie man die hutse ber Manbeln wege fchafft, zu entfernen." Wir wissen nicht, daß ber sogenannte Grieumarb's sche Gummi bisher eine ausgebehntere Unwendung in den Kunsten und Gewerben rhalten hat.

#### Ueber eine verbefferte Methode Orfeille gu bereiten.

fr. Gibbert Bourget, einer ber ersten Orseillefabrikanten Frankreichs, über deffen Fabrikationsmethode wir bereits früher Mehreres mitgetheilt haben, arbeitet gegenwärtig hauptsächlich nach folgender verbesserten Methode. Er nimmt 50 Kilogr. gepulverte und mehrmal in Baffer gereinigte Flechte, und weicht sie in 100 Kilogr. Seinewasser ein. Nach achttägigem Maceriren fezt er bann 100 Kilogr. Ummonium von 220 zu, und rührt die Masse zwei Monate lang täglich Abends und Morgens um. Nach Ablauf dieser Zeit ist das Fabristat fertig, und man erhält nach diesem Verfahren eine schöne amaranthrothe Ors feille, die an Schönheit der Farbe der Cochenille nicht nachsteht, und welche übers bieß ben Sauren auch besser widersteht, als die gewöhnliche mit Wein bereitete Sie unterscheibet sich sehr vortheilhaft von ber englischen Orfeille, welche mit reinem Ummonium bereitet wirb, und welche eine blaue ober violette Farbe besizt, die burch Umwandlung in Roth mittelft Sauren bedeutend an Glanz verliert. Bei dem neuen Verfahren, wodurch das Wasser mit einer abnlichen Menge Ummonium verfezt wird, wie fie in bem gefaulten Weine enthalten ift, fallen mehrere jener Unannehmlichkeiten weg, die fonft durch die Rebenbeftand= theile bes Weines veranlagt werben. Die ganze Fabrikation wird baburch viel einfacher, und in ihren Resultaten und Producten weit sicherer. überall in allen Klimaten und bei jeder Temperatur Orseille bereiten, wenn man sich die dazu nothige Flechte verschafft; und der Fabrikant hat nicht mehr zu fürchten, daß die Gute seines Fabrikates von solchen Zufälligkeiten, wie von der Beschaffenheit, dem Alter und ber Menge des Beines, der Lebhaftigkeit der Gab= rung, ber Temperatur bes Locales ic. beeintrachtigt wird. (Mus ben Annales de la Société polytechnique, No. 9.)

#### Ueber die Bereitung des Raftanien = Raffee's.

Wir haben im Polytechn. Journale Bb. XLIX. S. 76 bie Bereitung bes Kastanien-Rassee's, so wie dieselbe nach dem Journal des connaissances usuelles in Frankreich ausgeübt werden soll, mitgetheilt und uns nun überzeugt, das die französische Zeitschrift jene Beschreibung beinahe wörtlich aus einer, auch ins Französische übersezten, von Hrn. Prosessor Lampadius im Jahre 1812 herausgegebenen kleinen Schrift entnahm, welche in Freiberg (bei Craz und Gerlach) unter solgendem Titel erschien: Stärkezuker und Kasstanien-Rassee, zwei neue Stellvertreter des indischen Zukers und Kassee's. Bon W. A. Lampadius, Prosessor der Chemie u. s. w. Zweite Auslage.

#### Ueber die Chawlfabrifation in Schottland.

In Schottland sind gegenwartig nicht weniger als 50,000 Arbeiter mit ber Fabrikation von Shawls aus Cashmerewolle beschäftigt. Die Wolle, die sie verarbeiten, wird größten Theils aus Frankreich nach England eingeführt. (Tradesman's and Mechanics' Almanac.)

## Ueber Hygrometer

besindet sich ein sehr interessanter Aufsaz des Hrn. Robert Jameson im Ediadurgh New Philosophical Journal, No. 30, auf welchen wir alle Physiter, und überhaupt jeden, der höheres Interesse an der Hygrometrie nimmt, aufsmerksam machen mussen, da uns unser beschränkter Raum nicht gestattet, diese mehr theoretische und rein wissenschaftliche Abhandlung in unserem Journale bestannt zu machen.

## Glaferne Federn für Chronometer.

Der Einfluß des Erdmagnetismus auf den Gang der Chronometer, und bie dadurch bedingten Unregelmäßigkeiten in diesem Gange ist langst bekannt, und wurde auch bereits auf verschiedene Weise zu beseitigen gesucht. Man hat z. B.

verfertigen; allein auch dieß genügte noch nicht, und die H. Arnold und Dent kamen baher nach einer forgfältigen Untersuchung der Theorie und des Baues der Chronometer zu dem Schlusse, daß zur Erreichung einer vollkommernen Genauigkeit die gänzliche Entfernung von allen für den Magnetismus empfindlichen Körpern, und folglich von allen metallischen Substanzen aus diesen Theilen des Mechanismus unumgänglich nothwendig sen. Dieß brachte sie auf die Idee gläserne Federn zu verfertigen und anzuwenden, und die Bersuche, die sie in dieser hinsicht unternahmen, sielen so günstig aus, daß sie hossen, die mestallenen Federn an den Chronometern werden bald gänzlich durch die gläsernen verdrängt werden. (Aus dem Gentleman's Diary im Mechanics' Magazine, No. 537.)

#### hrn. Effea's Sciagraphicon.

hekannten und außerst zierlichen optischen Zauberscheiben gleichfalls auf einer optischen Täuschung beruht, und dem er den Namen Sciagraphicon beilegte. Es besteht, wie das Repertory of Patent-Inventions Januar 1834, S. 56 sagt, aus der Zeichnung eines Schlosses, welches, wenn man es nicht von dem gehörigen Gesichtspunkte aus betrachtet, ganz verdreht, und weder in hinsicht auf Form, noch in hinsicht auf Dimensionen richtig gezeichnet zu senn scheint; so wie man dasselbe hingegen durch eine kleine Dessnung, die so angebracht ist, daß das Auge eine gewisse Stellung gegen die verschiedenen Theile erhält, betrachtet, so sieht man statt der horizontalen Zeichnung ein aufrecht stehendes und gleichsam erhabenes schlosartiges Gebäude von sehr substantiosem Aussehen. Die Thurme scheinen senkrecht auf der Fläche, auf der die Zeichnung angebracht ist, zu stehen, und die Täuschung ist so vollendet, als nur immer möglich.

#### Berbefferte Methode ben Baid gugubereiten.

Die Sh. Georg Bommer, Belmftetter und Rieger erhielten vor eis nigen Jahren in Frankreich ein Patent auf eine verbefferte Methode ben Baib zuzubereiten, welches fo eben abgelaufen ift. Das Berfahren, wornach fie in ibrer in vollem Gange befindrichen Kabrik arbeiten, ist folgendes. Die Waidblatter werden zuerft auf einer gewöhnlichen Baidmuble gemablen, bann in Ballen geformt und mit ben Banben ausgepreßt. Diese ausgepreßten Ballen laßt man 5 bis 6 Tage lang an der Luft troknen und gahren; in die ausgepreste Flufsigkeit hingegen, welche man in Faffer ober Aufen bringt, gibt man geloschten Rale und Urin von Menschen, und zwar in einem folden Berhaltniffe, daß auf jeden Hectoliter Saft ein Schöffel Ralt und 4 Liter Urin kommen. Ift dieß gesche= ben', so zermalmt man in biefem Gemenge aus Baibfaft, gelofchtem Kalke und Urin die ausgepreßten und getrokneten Waidballen, so zwar, daß auf 25 Kilogr. ober 50 Pfd. Baibballen 2 Liter Composition tommen. Man erhalt auf biefe Weise einen Teig, aus welchem man Augeln formt, die man ber Euft aussezt, um sie troknen zu lassen. Sie werben babei hart, und nehmen je nach der Gute ber angewenbeten Baibblatter eine mehr ober minder ausgesprochene Farbe an. (Mus ben Annales de la Société polytechnique, No. 9.)

## Ueber die Benugung der Weintrestern zur Diehmastung.

Wenn man, sagt ein Correspondent des Journal des connaissances usuelles, ein Schaf schnell masten will, so braucht man ihm innerhald eines Monates nur so viel Weintrestern zu fressen zu geben, als man von 112 Liter Wein ershalt. Wer daher hundert Mal 112 Liter Wein gekeltert hat, kann sehr leicht 100 Schafe masten. Man suttert die Schafe Morgens, ehe sie auf die Weide gehen, und Ubends, wenn sie heimkommen, mit diesen Trestern, die sie dem besten Heue vorziehen. Unfangs soll man ihnen jedoch keine zu große Quantität davon zu fressen, damit man sie allmählich an den aus den Trestern emporsteigens den Dampf gewöhnt. — Reise Trauben mit Kleien gemengt sind eines der besten Mittel, um Schafe, Hornvieh und Pserde schnell sett zu machen; wenn man tag-

= 1 Convi

lich brei Mal eine Portion bavon reicht, so ist die Mastung gewöhnlich in 3 Boschen bezwekt. Eine Quantitat Trauben, welche 142 Liter Wein gibt, und 10 bis 12 doppelte Decaliter Kleie reichen hin, um jedes Pferd, wie mager es auch senn mag, fett zu machen.

#### Das beste Mittel gegen den Mehlthau.

Der berühmte Botaniker, Professor Eindlen, erklarte in einer ber Borlessungen, welche er an ber Universität zu London hielt, daß auch seiner Ersahrung nach das einzige sichere Mittel gegen das unter dem Namen Mehlthau bekannte, und von Gartnern und Dekonomen gefürchtete Uebel darin bestehe, daß man die Samen vor dem Ausbauen 12 Stunden lang in Kalkwasser einweicht, und dann an der Luft troknet. Wir verdanken die Entdekung dieses Mittels dem durch seine Reisen und seine Zeichnungen berühmten hrn. Bauer. (Mechanics' Magazine, No. 537.)

#### Rasche Zunahme der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten von Mordamerika.

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika geben das Beispiel der raschesten Junahme der Bevölkerung, welche die Geschichte dieher in irgend einem Lande nachzuweisen im Stande ist. Während sie im Jahre 1770 nur 1,500,000 Einswohner zählten, zählten sie im Jahre 1794 schon 3,929,226; im Jahre 1800 5,319,782; im Jahre 1810 bereits 7,329,903; im Jahre 1820 schon 9,654,415, und im Jahre 1830 endlich 12,856,154. Bon diesen lezten waren:

|       |         |  | - |   |   | Diamiet   | SCHELOFF  |
|-------|---------|--|---|---|---|-----------|-----------|
|       |         |  |   |   |   | ~         | ~         |
| Freie | Weiße   |  |   |   |   | 5,358,789 | 5,167,299 |
| Sclav | en      |  | • |   | • | 1,014,345 | 996,284   |
| Freie | Farbige |  |   | • | • | 153,495   | 165,972   |
|       |         |  |   |   | , | 6,526,529 | 6,329,555 |

Merkwürdig ist hierbei, daß die Zahl der über 100 Jahre alten Individuen unter den Farbigen so erstaunlich größer ist, als unter den Weißen. Unter den 2,330,096 Farbigen (Freie und Sclaven zusammengenommen) besinden sich namelich 986 Männer und 1329 Weiber, in Summa 2015 Individuen, die über 100 Jahre alt sind; unter den 10,526,658 Weißen hingegen beläuft sich deren Unzahl nur auf 274 Männer und 234 Weiber, in Summa auf 508. (Aus dem Chronicle in Galignani's Messenger, No. 5877.)

## Ueber ein Verfahren das Leder für Wehrgehange, Patrontaschen zu lakiren.

Das Repertory of Patent-Inventions, Januar 1834, S. 59 empsiehlt folgende Methode das Leder für Wehrgehange, Patrontaschen zc. zu lakiren. Man soll, nachdem das Leder, welches zum Lakiren bestimmt ist, zubereitet und abgeschabt worden, auf dessen Pleischseite eine dunne Schichte Leimwasser, dem beiläusig eine Unze gekochtes Leinoht zugesezt worden, auftragen. Nachdem diese Schichte troken geworden, soll mar das Leder poliren, und dieses Austragen und Poliren soll so oft wiederholt werden, die das Leder vollkommen glatt ist. Dann mische man einen Theil Leinohl, welches mit vieler Bleiglätte abgekocht worden, in einem eisernen Gesähe mit einem Theile Copalsirniß, seze dem Gemenge noch gepülvertes Lampenschwarz und Terpenthingeist zu, und stelle das Ganze über ein Feuer. Nun spanne man das Leder, welches während dieser Zeit in einem geheizten Gemache gehalten worden, auf einem Tische auf, trage mit einer slachen Bürste eine sehr dünne Schichte des Gemenges auf, und bringe das Leder sogleich wieder in das warme Gemach, in welchem man es langsam troknen läßt. Ist der Ueberzug troken geworden, so polirt man das Leder mit Bimsstein, oder noch besser mit sein gepülverter und durchgesiebter Kohle, um hierauf eine zweite Schichte Tirniß auszutragen. Zulezt trägt man auch noch eine dritte Schichte auf, die aber sehr dunn und sehr eben sehn nuch noch eine dritte Schichte auf, die

net, ohne es zu poliren. Manchmal wird bas leber zuerst mit Leimwaffer, in welchem Campenschwarz angeruhrt worben, gefarbt, unb erft hierauf nach ber ans gegebenen Methode behandelt. Bum Lafiren von Begenftanden, welche nicht gebos gen werden, kann man bem Lake eine größere Menge Copalfirnis und Terpenthin zusezen. — Das zu Riemen ober Streifen bienende Leber last man zuweilen burch Balzen laufen, wo es bann glatter und einer hoheren Politur fahig wird.

#### Ueber hrn. Rutt's Blenenzucht.

Dr. Rutt hat im vergangenen Jahre, welches boch gewiß nicht zu ben beften Bienenjahren gehörte, aus 6 nach seinem Systeme behandelten Bienencolonien nicht weniger als 700 Pfb. Honig ausgenommen, fo daß also auf jeden Stok 100 bis 125 Pfd. kamen. Aehnliche Resultate hatten beinahe alle übrigen Bienenzüchter, welche sich Rutt'sche Bienenstoke angeschafft hatten. (Mechanics' Magazine, No. 537.)

#### Literatur.

#### Frangosisch e.

Abrégé de géométrie pratique appliquée au dessin linéaire, au toisé et au lever des plans; suivi de principes de l'architecture. Par T. P. et L. C. Troisième édition. In 12. de 7 feuilles plus 60 planches. A Paris chez Roret. 2 Fr. 75 Cent.

Annuaire pour l'école royale polytechnique pour l'an 1833. In 18.

de 3 feuilles. A Paris chez Bachelier. 1 Fr. 25 Cent.

Association polytechnique; compte rendu trimestre. Janvier 1833.

In 8. de 5 feuilles. Imp. de Guiraudet à Paris.

Nouveau traité d'arithmetique décimale, contenant toutes les operations ordinaires du calcul, les fractions, la racine carée etc. Cinquième édition, enrichie de 1,516 problèmes à resoudre. Par P. F. et L. C.

In 12. de 9 féuilles. A Paris chez Roret. 1 Fr. 50 Cent-Journal de l'industrie de fer. Recueil d'application des métaux aux constructions de toute espèce; publié par d'anciens élèves de l'école polytechnique. (Prospectus.) In 8. d'une demi feuille plus une couverture. A Paris, rue Chantereine No. 12 et Carilian Goeury. nucl 10 Fr.

(Um ersten eines jeden Monats foll ein heft erscheinen.)

Canalisation des Landes de Gascogne. Quelques observations sur les deux projets adoptés par le conseil général des ponts et chaussés.

In 4. d'une feuille. Imp. de Faye à Bordeaux.

Considérations sur l'alliance de l'agronomie avec d'autres sciences, lues dans la séance publique de la société royale d'agriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon le 3 Septembre 1832. Par M. Janson. In 8. d'une feuille. Imp. de Barret à Lyon.

Considérations sur l'extension de l'agriculture de muriers, lues dans la séance publique de la société royale d'agriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon, le 3 Septembre 1832. Par M. Adrien de

Gasparin. In 8. d'une feuille. Imp. de Barret à Lyon.

Observations sur les deux projets de loi de douanes, présentés le 3 et 31 Novembre 1832. Par M. le comte d'Argout, ministre du commerce à la chambre des députés. In 8. de 2 feuilles. A Paris, palais royal, chez Delaunay. 1 Fr.

# Polytechnisches Journal.

Fünfzehnter Jahrgang, drittes Heft.

#### XXXIV.

Verbesserte Methode Schiffe zu treiben, worauf sich Thomas Bulkelen, M. D., von Albann-Street, Regent's Park, Grafschaft Middlesex, am 19. Julius 1830 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. December 1833, S. 245.
Mit einer Abbildung auf Tab. IIL

Der Patentträger bezwekt durch die unter diesem Patente bes
griffenen Erfindungen zweierlei Dinge. Erstens will er die Rubers
rader, welche zum Treiben der Schiffe dienen, so gebaut haben, daß
sie nach Belieben schnell angebracht und abgenommen werden konnen, damit man sie je nach Bedürfniß an Kriegsschiffen sowohl, als
an Kauffartheischiffen benuzen kann, um die Fahrzeuge nicht durch
Dampf, sondern durch die Arbeit der Matrosen schneller fortzuschafs
fen. Zweitens will er die Ruderrader mittelst einer eigenen Vors
richtung durch die Kraft der Hande, angewendet auf die Schiffss
winde, getrieben haben.

Fig. 31 ist eine Ansicht des ganzen Apparates der Länge nach gesehen. Die Wand des Schiffes ist als weggenommen gedacht, das mit der innerhalb befindliche Apparat deutlicher sichtbar wird. a ist die Welle, an der die Ruderräder aufgezogen werden, und welche daher an beiden Seiten über den Bauch des Schiffes hinausreichen muß. An dieser Welle ist, gleichfalls außerhalb des Rumpfes des Schiffes, ein kreisrunder Blot befestigt, in welchen die Enden der Arme bb des Rades eingelassen, und durch Keile und Bolzen festzgemacht werden. Die äußeren Enden dieser Arme nehmen die Stüte cc auf, und diese Stüfe bilden, indem sie durch Schrauben und Bolzen mit einander verbunden werden, den Reif des Rades. An diesem Reife werden zulezt auch noch die Schaufeln da mittelst Schrauben und Bolzen in der aus der Zeichnung ersichtlichen Stels lung befestigt.

Bei biesem Baue können die Ruderrader jedes Mal sehr leicht zusammengesezt und gehörig festgemacht werden, wenn Umstände einstreten, in welchen man den Lauf des Schiffes durch diese Rader begünstigen oder beschleunigen will. Sollen die Rader hingegen abzgenommen werden, so kann man sie eben so leicht in Stüke zera.

Dingler's ployt. Journ. 286, LI. 5. 5.

legen, und diese Stufe dann einzeln an einem gehörigen Orte im Schiffe aufbewahren.

Die Art und Weise, auf welche diese Ruderrader in Ermanges lung einer Dampf-Treibkraft in Bewegung gesezt werden konnen, ist folgende: An der Welle a befindet sich innerhalb des Rumpfes des Schiffes ein Zahnrad, in welches ein anderes Zahnrad e eingreift. Dieses leztere Zahnrad ist an der Welle der Rolle f aufgezogen, und über diese Rolle läuft ein endloses Tau, welches auch noch um aus dere Rollen und um die Spille g läuft.

Die Wellen der Rader a und e werden von starken, in dem Verdeke gehörig festgemachten Balken getragen. Wenn die Spille umgedreht wird, werden auch die Treibrader umgedreht werden. Der Patentträger glaubt, daß seine Erfindung in vielen Fällen, z. B. bei Windstille oder bei widrigem Winde, von sehr großem Vortheile senn dürfte; so viel wir wissen, scheint man sich derselben jedoch bissher noch wenig oder gar nicht bedient zu haben.

#### XXXV.

Ueber die Anwendung des Thermometers bei der Schiffs fahrt, um dadurch die Nähe des Landes und der Klipspen zu erfahren.

Aus bem Journal de la marine 1833, No. 2. S. 10.

Die Entdefung des Colonels Jonathan Williams, daß man bei langen Seereisen die Nahe des Landes, der Banke oder Allppen mittelst des Thermometers erkennen kann, ist einer der wichtigsten Fortschritte, welche man seit der Entdekung der Magnetnadel in der Schifffahrt gemacht hat. Hr. Williams kam folgender Maßen auf den Schluß, daß das Thermometer bis auf einen gewissen Punkt die Nahe des Landes anzeigt.

Als er im Jahre 1785 mit Franklin die Reise von den Verzeinigten Staaten nach England machte, stellte er unter dessen Leistung Versuche über die Temperatur des sogenannten Golf=Stro=mes (Golf-Stream) an, welcher die ganze Ruste des nördlichen Amerika's bestreicht. Er beschloß, diese Versuche bei allen seinen Reisen zu wiederholen, und hielt sich ein Journal über die Tempe=ratur des Wassers beim Auf= und Niedergang der Sonne, und Mittags.

Er fand, daß das Meerwasser jenseits der Sonden um unge= fahr 4,44 Reaumur'sche Grade warmer ist, als das an den Rusten. Bier Reisen, die er nach einander machte, lieferten ihm dieselben Resultate, namlich:

- 1) Daß das Wasser über den Banken viel kalter ist, als im vollen Ocean: es ist um so kalter, je weniger tief es ist.
- 2) Das Wasser über den kleinen Banken ist viel weniger kalt, als über den großen.
- 3) Das Wasser über den Banken nahe an der Ruste ist viel warmer als über denjenigen, welche davon ziemlich entfernt sind; es ist aber kalter als das Wasser des vollen Meeres.
- 4) Das Wasser ist kalter auf den Banken, welche mit der Ruste verbunden, als auf denen, welche davon durch einen tiefen Canal getrennt sind; der Unterschied in der Warme ist noch beträcht= licher als im vollen Meere.
- 5) Die vorhergehenden Regeln gelten nicht für das Wasser ins nerhalb der Borgebirge und auch nicht für dasjenige der Flüsse; da dieses weniger bewegt und mehr der Einwirkung der Sonne ausgessetzt ist, auch mit der Erde in inniger Verbindung steht, so ist es wärmer oder kälter als das Wasser jenseits der Sonden, je nach der Temperatur der Luft und der Jahreszeit.
- 6) Aus dem Vorhergehenden folgt, daß wenn ein tiefes Wasser zu demjenigen einer Bank stromt, bieses sich durch das Thermometer erkennen läßt, ehe man das Land gewahr wird.

Die Jahredzeit hat durchaus keinen Einfluß auf das Resultat. Die Klippen, die Banke sind namlich viel bessere Warmeleiter als das Wasser; folglich muß das Wasser, welches eine Masse von Klippen oder eine Sandbank bedekt oder umgibt, eine viel größere Menge Warmestoff verloren haben als solches, dessen Tiefe so zu sagen unsermestlich ist, und in Folge hiervon muß seine Temperatur niedriger seyn, wie es Hr. Williams gefunden hat. Diese Wirkung muß um so merklicher seyn, je ausgedehnter die Klippe oder Bank ist, was ebenfalls mit den angeführten Versuchen übereinstimmt. Offens bar kann die Jahreszeit ganz und gar keinen Einfluß auf diese Wirskung haben.

Für die Richtigkeit des thermometrischen Systems spricht noch eine andere Thatsache: Hr. Williams brachte ein Thermometer in den Bauch eines Kabliaus, der auf der Bank von Neufundland in einer Tiefe von 45 Faden gefangen wurde, und sand, daß die insnere Temperatur dieses Fisches nur 21/4. Grad betrug, während die des Wassers 82/10 war. Derselbe Versuch wurde mit einer großen Anzahl von Fischen wiederholt, und lieferte stets ziemlich gleiche Ressultate, woraus hervorzugehen scheint, daß das die Bank berührende Wasser diese Temperatur von 21/40 oder doch wenigstens eine niedris

gere als das Wasser auf ihrer Oberstäche hat. Der Capitan Ellis behauptet auch gefunden zu haben, daß das Wasser in einer Tiefe von 3900 Fuß um 13,76° kälter ist als auf der Oberstäche.

Anwendung des Thermometers allgemein bekannt zu werden verstient, und daß es sehr zu wünschen wäre, die Regierungen ließen diese Bersuche an Bord aller Staatsschiffe wiederholen, damit man aus dieser interessanten Entdekung zur Vermeidung von Schiffbruschen möglichst Nuzen ziehen konnte. Das Thermometer ist besous ders bei Entdekungsreisen um die Welt, in wenig bekannten Meesten, sehr schäfder, indem es die Nähe von Land, bei welchem man vorbeisegelt, ohne es gewahr zu werden, oder von Klippen, an welschen man scheitern konnte, anzeigt.

Dumpnt d'Urvilles Bemerkungen über die Temperatur des Meerwassers. D)

Alehnliche Bevbachtungen theilte ein französischer Marineofsicier, Hr. d'Urville, bekanntlich einer der berühmtesten Seefahrer, der Société de Geographie mit. Er geht in seiner Abhandlung zuerst alle Bersuche durch, die sowohl vor als nach ihm angestellt wurden, um die Temperatur des Meerwassers oder der großen. Seen in verzschiedenen Tiesen zu messen; so erhielt er eine Reihe von 421 Beobsachtungen, wovon 138 die Temperatur der Schichten bestimmten, welche 200 Faden und noch tieser unter dem Niveau des Oceans liegen.

Hr. d'Urville verfäßte dann synoptische Tabellen, welche eis nerseits eine Scale der Breitegrade vom Alequator bis zum Pol, und andererseits eine Fadenscale der verschiedenen Tiefen bis auf tausend Faden enthalten. Auf diesen beiden Tabellen wurden alle beobachteten Temperaturen verzeichnet, so daß man augenbliklich für jede Parallele das Verhältniß der Temperatur der Oberstäche zu dersenigen, welche in verschiedenen Tiefen Statt findet, auffins den kann.

Aus allen bis jezt angestellten Versuchen glaubt er nun folgende Schlusse ziehen zu konnen:

In der gangen Ausdehnung ber freien Deere ift:

1) Die allgemeine Temperatur der unteren Schichten in einer Tiefe von 600 Faden und darüber beinahe constant, und kommt eisner Gränze zwischen 4 und 5°, wahrscheinlich 4,4° sehr nahe.

<sup>30)</sup> Aus bem Journal de la marine 1833, No. 3, 6. 10.

- 2) Diese Temperatur ändert sich gegen die Oberstäche hin all= mählich ab, und nähert sich so immer mehr derjenigen des auf der Oberstäche befindlichen Wassers, welche bekanntlich nach der Jähreß= zeit verschieden ist.
- 3) In der dem Aequator nächsten Zone, d. h. zwischen 10° südlicher und 10° nördlicher Breite, scheint eine eigenthümliche Urstache in den unterseeischen Schichten bis auf hundert Faden, eine rasschere Erkältung zu bewirken, als man erwarten sollte.

Im mittellandischen Meere scheint:

- 1) Die Temperatur der unteren Schichten bis auf hundert und fünfzig Faden noch von dersenigen der oberen Schichten abzuhängen, und zwar um so merklicher, je länger diese wieder erwärmt wurden.
- 2)-Ueber hundert und fünfzig Faden hinaus haben die unteren Schichten eine constante Temperatur von sehr nahe 13°.

In den Seen und in den großen Reservoirs von sußem Wasser ift endlich:

- 1) Die Temperatur im Allgemeinen um so niedriger, je mehr man sich von der Oberstäche entfernt, und das Maximum der Ers kältung ist 4,4°, so lange die oberen Schichten noch wärmer bleiben.
- 2) In keinem Falle kann dieses Maximum, abgesehen von rein zufälligen Umständen, die größte Kälte des auf der Oberstäche bes sindlichen Wassers überschreiten.

Um diese Bertheilung der Wärme in den großen flussigen Mas=
sen der Erdkugel zu erklären, glaubt Hr. d'Urville annehmen zu
mussen, daß das Meerwasser bei ungefähr 4,4° seine höchste Dich=
tigkeit hat, was bereits für das süße Basser erwiesen ist. Durch
diese Hypothese allein kann man schon die allmähliche Erkaltung des
tiesen Oceanwassers gegen den Aequator, die Wiedererwärmung des
selben Wassers gegen die Pole und die constante Temperatur des
Wassers des mittelländischen Meeres in den unermeßlichsten Tiesen erklären.

Hr. d'Urville ist außerdem geneigt anzunehmen, daß im Ocean zwischen den Parallelen von 40 und 60° jeder Halbkugel das untere Wasser sich abwechselnd gegen den Aequator im Winter und gegen die Pole im Sommer richtet, um das Wasser zu ersezen, welsches auf der Oberstäche in der heißen Zone durch die Verdunstung und in der Eiszone durch das Schmelzen des Eises wegtam.

### XXXVI.

Verbesserungen an den Dampskesseln, auf welche sich Sir Charles Webb Dance, Ritter und Oberstlieutenant, von Hertsborne Mannor Place in der Pfarre Bushen, Grafschaft Hertford, am 28. April 1832 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. December 1833, S. 253.

Mit einer Abbitdung auf Tab. III.

Die Verbesserungen des ehrenwerthen Sir Charles beziehen sich auf eine eigenthamliche Einrichtung der Röhren, durch welche das Wasser in einen Kessel gelangt, in welchem Dampf zum Bestriebe der Dampfmaschine eines Dampfwagens erzeugt werden soll.

Fig. 35 ist ein Durchschnitt bes Ressels senkrecht durch dessen Mitte, woran man den Ofen und die Rohren sieht. Der Ressel hat von Außen die Form eines abgestuzten Regels a, a, a, a, in desen Mitte sich ein cylindrischer Behälter befindet. Dieser Behälter enthält den Ofen b und eine Reihe von Ringen oder ringsbrmigen Rohren c, c, c, durch welche das Wasser in den Ressel geleitet wird. Das obere Ende dieses Behälters läuft dunner zu, und bildet auf diese Weise einen Rauchfang, durch welchen der Rauch aus dem Ofen entweicht.

Das Wasser, welches bei d in die ringformigen Abhren gelangt, fließt durch den oberen Ring c, und aus diesem durch eine kurze absteigende Abhre in den nachst unteren Ring u. s. f. durch fammtliche Ringe, bis es endlich aus dem untersten Kinge c in die am Grunde des Behälters befindlichen und den Rost des Ofens bildenden Abhrenwindungen herabgelangt.

Wenn das Brennmaterial in dem Ofen b entzündet worden, so wirkt die Hize desselben auf das Wasser in dem Gefäse a, a, welches den Restel bildet, und auch auf das Wasser in den Rohren c, c, c, so zwar, daß der oberste Röhrenring, bei welchem das Wasser eintritt, dem niedrigsten Grade von Hize ausgesezt ist.

Das Wasser wird beim Herabsließen durch die ringsbrmigen Rohren immer mehr und mehr erhizt, und gelangt dann, nachdem es unter dem Ofen durch die Rohrenwindungen o gegangen, in sies dendem Zustande durch eine gebogene Rohre f in das außere Gesfäß a, a.

Der Dampf, der auf diese Weise erzeugt wird, nimmt den oberen Theil des Kessels ein, und wird durch die Abhre g, deren oberes Ende wie ein Sprizkopf geformt ist, in die Maschine geleis

tet. An dem Scheitel des Ressels ist bei h eine Sicherheitsklappe angebracht, die den Explosionen vorbeugen soll.

Als seine Ersindungen erklart der Patentträger 1) die in dem mittleren Gefäße mit einander verbundenen ringsormigen Rohren, wodurch das Wasser oben an dem kühlsten Theile eintreten und unsten an dem heißesten absließen kann; 2) den Bau des Rostes aus Rohrenwindungen, durch welche das Wasser sließt, und welche auf solche Weise mit der von dem unteren Kinge c herabsteigenden Rohre und mit der in den Ressel emporsteigenden Rohre f verbunden sind, daß der ganze Rost im Falle der Noth zur Verhinderung von Unsglütsfällen sogieich umgestürzt und von allem Brennmateriale befreit werden kann. Diese leztere Einrichtung ist jedoch, wie das London Journal sagt, weder aus der Patenterklärung verständlich, noch aus der beigefügten Zeichnung zu entzissern.

#### XXXVII.

Ueber den Dampfwagen Pennsplvania des Hrn. Obersten Long.

Aus dem Journal of the Franklin Institute im Mechanics' Magazine, No. 537. S. 121.

Die zahlreichen Bersuche, welche Hr. Long, Oberst in der Arsmee der Bereinigten Staaten, zur Bervollkommnung und Prüfung seiner Berbesserungen an den Dampswagen und an den Dampsmasschinen, auf welche ihm ein Patent ertheilt worden, mit großem Kostenauswande anstellte, führten zu den günstigsten Resultaten. Dieß veranlaßt uns zur Mittheilung des Wesentlichsten dieser Bersbesserungen, der wir eine kurze Aufzählung der Leistungen der Masschine des Hrn. Long beifügen wollen.

Benuzung des Anthracites als Brennmaterial für die Dampfwagen möglich zu machen, und erreichte diesen Zwek mittelst eines Ofens und Ressels von eigener Bauart auf eine Weise, die alle Erwartungen übertraf. Der Ofen des Patentträgers ist an allen Seiten mit Wasser umgeben, und zwar nach einer Methode, welche einige Aehn: lichkeit mit dem an den besten englischen Dampfmaschinen befolgten Spsteme hat; er unterscheidet sich jedoch von lezteren durch die Art und Weise, auf welche der Feuerbehälter an dem Ressel angebracht ist, so wie auch dadurch, daß eine verhältnismäßig weit größere Kesselobersläche der directen Einwirkung der Hize ausgesezt ist. Der Ofen ist mit einem eigens gebauten Roste versehen, welcher nach

5 500kg

Belieben um eine zu diesem Behufe angebrachte Achse zu Schwins gungen veranlaßt werden kann. In Folge der auf diese Weise mitzgetheilten Bewegungen kann das Brennmaterial sehr schnell aus der Feuerstelle entfernt werden, wenn dieß nothig werden sollte; auch läßt sich der Rost hierdurch so bewegen, daß dem Ankleben der Kohle an den Roststangen, und der dadurch entstehenden Verminderung des erforderlichen Zuges in den Feuerzügen und in dem Schornsteine vorgebaut wird.

Der Ressel ober Dampferzeuger besteht außer dem bereits ers wähnten Feuerbehalter aus zwei oder mehreren cylindrischen Resseln oder Siedröhren, welche horizontal und der Länge der Maschine nach angebracht sind. Jeder dieser cylindrischen Ressel ist mit röhrenförzmigen Feuerzügen versehen, welche der Länge nach durch jenen Theil des Ressels, der sich im Hintergrunde der Feuerstelle besindet, gehen. Die erhizte Luft, die Flamme zc. gelangt durch eine Blende, welche sich in dem zu diesem Behuse eingerichteten Cylinder besindet, in diese Feuerzüge, und wird dann durch denselben in einen an dem hinteren Ende des Ressels besindlichen Schornstein geleitet.

Außer den eben erwähnten röhrenförmigen Feuerzügen befindet sich unter den cylindrischen Resseln auch noch ein breiter und hin= länglich geräumiger Feuerzug, durch welchen die erhizte Luft zc. mit der ganzen unteren Hälfte oder mit der Außenseite sämmtlicher cy= lindrischer Kessel in Berührung kommt.

Die große Resselberstäche, welche auf diese Weise erzeugt und der Einwirkung der hize ausgesezt wird, bewirkt eine außerordentlich copidse Erzeugung von Dampf, und die von dem Brennmateriale abzgegebene hize wird während dieser Erzeugung des Dampfes beinahe ganzlich absorbirt. Die Wirkung dieser Einrichtung ist so groß, daß in einem Ressel von 9 Fuß und 8 Joll Länge, in welchem sich zwei eplindrische Ressel, von 20 Joll im Durchmesser befanden, und welcher mit Einschluß aller Feuerzüge im Ganzen 3000 Pfunde wog, in einer Stunde unter einem Druke von 90 Pfunden auf den Quazbratzoll 200 Gallons Wasser verdampst wurden, und zwar mit einer Quantität Brennmaterial, die nicht über 2 Bushels Anthracitzkohle betrug.

Zur Erleichterung der Verbrennung oder vielmehr der Entzuns dung der Kohle wurde ein Schieberrauchfang in der Maschine anges bracht, so daß die Hohe des Schornsteines auf diese Weise leicht von 14 auf 20 Fuß vermehrt werden kann.

Unter den Vortheilen, welche diese Methode die Kessel zu bauen gewährt, verdiènen hauptsächlich folgende erwähnt zu werden: es wird eine verhältnismäßig weit größere Oberfläche der Einwirkung

Toyour my Congh

bes Feuers ausgesett; die Quantität oder das Gewicht des Wassers, welches zur schwächsten Speisung der Ressel nothig ist, wird bedeutend vermindert; eine ähnliche Reduction findet auch in dem Gewichte der Ressel, so wie in der Dike des Metalles, aus welchem sie besstehen, statt; die Ressel lassen sich endlich, wie später noch mehr ershellen wird, weit leichter, und ohne daß dadurch die übrigen Theile der Maschine in Unordnung geriethen, entfernen, erneuern oder durch andere ersezen.

- 2) Der Ersinder wendet den Dampf in den arbeitenden Cylins dern auf solche Weise an, daß derselbe nicht bloß mit seiner absoluzten Kraft, sondern auch mit seiner Expansivkraft arbeiten kann. Er erreicht diese Absicht durch gewisse Vorrichtungen an dem Dampfklapspenapparate, mit deren Hilfe das Einstrdmen des Dampfes in die arbeitenden Cylinder beiläufig bei ½ Theilen des Rolbenhubes untersbrochen wird. Die Vortheile dieser Einrichtung sind zu offenbar, als daß sie eine eigene Erdrterung erforderten; es genügt, wenn wir bemerken, daß hierbei ½ des erzeugten Dampfes eben so viel leisten, als ohne diese Einrichtung die Gesammtmenge Dampf leisten würde.
- 3) Der Erfinder wendet holzerne, mit Schmiedeisen gebundene und so gebaute Rader an, daß der Reif angezogen oder anderweitig ausgebessert werden kann, ohne daß dadurch das Verhältniß des Mittelpunktes zu dem Umfange des Rades wesentlich beeinträchtigt wird.

Wer die Natur der Materialien, aus denen die Rader gebaut werden, kennt, weiß, daß sich die eisernen Reisen der holzernen Ras der in Folge des Wechsels der Temperatur dergestalt ausdehnen und wieder zusammenziehen, daß sie nothwendig früher oder später los werden mussen. Un den Radern des Dampswagens Pennsplvania läßt sich diesem Uebel leicht abhelsen; man braucht nämlich nur den Randzreisen abzunehmen und zwischen den noch bleibenden eisernen Reisen und die Felgen dunne eiserne Reile einzutreiben, was leicht geschehen kann, ohne daß man befürchten darf, daß das Rad dadurch ercenztrisch werde.

4) Der Erfinder wendet für die Rader oder zwischen dem Wasgengestelle und den Achsen Buchsen oder Zapfenlager an, welche nicht bloß als Bahnen für die Tragregister der Achsen, sondern auch als Behälter für das Fett, das Dehl, oder die sonstige Substanz, womit die Theile schlüpfrig erhalten werden, dienen. Diese Büchsen bestes hen aus dem besten gehärteten Messinge, und sind überdieß an Gesichirrnägeln (bosses) angebracht, die so an den Achsen besessigt sind, daß dadurch alle Apparate zum Festhalten der Achsen in den Zapfenslagern unnothig werden,

5) Das Kutschengestell ist so gebaut, daß es der Maschine die gehörige Festigkeit gemährt, ohne daß diese wesentliche Eigenschaft der Maschine durch feste und schwere Borrichtungen an dem Ressel bedingt ware. Es ist bekannt, daß man von den Dampstesseln nichts weiter fordert, als daß sie dem gewöhnlichen oder vielmehr dem ausperordentlichen Druke, welcher durch den Damps von hohem Druke erzeugt wird, zu widerstehen vermögen. Kommen nun aber zu diessem großen Druke auch noch die Erschütterungen, welche eine schwere, mit großer Geschwindigkeit bewegte Maschine erleidet, so wird daburch nicht nur die Neigung zu Explosionen bedeutend erhöht, sondern es entstehen dadurch auch leicht Spalten, Risse in den Fugen der Kessel, wodurch die Maschine beschädigt, und deren Kraft beeinsträchtigt wird.

Das einzige Mittel, durch welches man bisher diesem Uebel abzuhelsen wußte, bestand darin, daß man dem Metalle, aus wolchem man den Ressel versertigte, eine größere Dike gab, wodurch natürlich die Maschine weit schwerer wurde, ohne daß ihre Kraft dabei auch nur im Geringsten vermehrt worden ware. Un dem Dampswagen Pennsplvania ist nun diesem großen Gebrechen auf eine weit zwesmässigere Weise abgeholsen. Die Kessel sind nämlich nicht fest mit dem Gestelle verbunden, sondern sie sind bloß in demselben ausgehängt, und zwar mit Hulse von Federn, durch welche sie von allen den heftigen Stoßen und Erschütterungen, denen die anderen Theile der Maschine zuweilen ausgesezt sind, befreit werden. Mittelst derselben Einrichtung werden auch die arbeitenden Theile der Maschine von den Schwingungen und anderen Unregelmäßigkeiten, die deren Kraft beeinträchtigen, und verschiedene Theile beschädigen, befreit.

6) Leichtigkeit im ganzen Baue des Dampswagens wurde von dem Ersinder ganz vorzüglich berüksichtigt und bezwekt, um so mehr, da diesem Gegenstande bisher von jenen, die sich mit Eisenbahnen und besonders mit der Erreichung eines schnellen Transportes auf denselben beschäftigen, noch immer nicht genug Ausmerksamkeit geschenkt worden. Man hat mehrere Einwürfe gegen die Anwendung von leichten Maschinen auf den Eisenbahnen vorgebracht, und ganz vorzüglich geltend gemacht, daß solche leichte Maschinen nicht genug Abhäsionskraft für die Schienen hätten, so daß die Räder leicht ausgleiten konnten. Dagegen läßt sich aber erinnern, daß gewiß selten eine Last, welche mit Einschluß der Passagiere, der Bagage und der Karren über 30 Tounen beträgt, schnell fortgeschafft werden muß, und daß eine Maschine, welche nur. 3 Tonnen wiegt, eine hinreischende Adhäsionskraft besitzt, um damit eine solche Last sortschaffen zu können, selbst wenn die Bahn etwas bergan steigt.

Man ift in hinficht auf die Festigkeit und Textur der Date= rialien, aus welchen bie Maschinen bestehen muffen, der Meinung, daß die größte denomische Geschwindigkeit für einen Dampfwagen, welcher 6 Tonnen wiegt, nicht über 15 engl. Mellen in ber Stunde beträgt. Eben fo zuverlässig behauptet man, daß, wenn man einem Dampfmagen von der eben beschriebenen Schwere eine großere Beschwindigkeit gibt, hierdurch nicht nur die Daschine felbst, sondern auch die Eisenbahn oder der sonstige Weg, auf welchem sie sich bewegt, großen Beschäbigungen ausgesezt ift. Gibt man biefe allge= mein als richtig angenommenen Behauptungen zu, fo folgt hierans nach ben bekannten Gesezen ber Bewegung und ber Erschütterung schwerer Korper, daß eine Maschine, welche bloß 3 Tonnen wiegt, bei einer Geschwindigkeit von 30 Meilen in ber Stunde eben fo heftige Stofe und Erschütterungen erleiben wird, und bag bie Abnilgung der Maschine, ber Schienen zc. eben fo groß fenn wird, als bei einer Maschine von 6 Tonnen Schwere mit einer Geschwindigkeit von 15 Meilen. Wenn baber eine Geschwindigkeit von 30 Meilen per Stunde erreicht werben foll, fo barf bas Gewicht ber Dafchine nicht über 3 Tonnen betragen. Man mag dieß vielleicht als bloße Bermuthung betrachten; allein es laffen fich Thatfachen genug an= führen, welche bafur fprechen.

Wir wollen nun nach Vorausschikung dieser Bemerkungen über die Erfindung des Hrn. Long zur Mittheilung der Hauptresultate der Versuche übergehen, welche auf der von Philadelphia nach Germantown führenden Sisenbahn mit dem Dampfwagen Pennsplvania angestellt wurden.

Die Länge der Eisenbahn zwischen den beiden angeführten Orten beträgt 6% Meile; ihre Steigung vom Ursprunge bis zum Ende in Germantown beträgt etwas über 207 Fuß oder etwas mehr als 30 Fuß in der Meile. Die steilste Anhöhe hat eine Steigung von 45 Fuß per Meile; sie befindet sich zu Germantown und ist beiläufig eine halbe Meile lang. Die ganze Bahn hat sehr viele Krümmunzgen, und ihre Ebenheit hat durch die Senkung der Dämme und die daraus folgende Unregelmäßigkeit der Schienenbahn sehr gelitten.

Der Dampfwagen hat die Fahrt nun 80 Mal hin und her zus rüfgelegt, und alle seine Fahrten gaben ein gleich glükliches Resultat. Nie entstand wegen Mangel an Dampf eine Unterbrechung; das Denthürchen blieb im Gegentheile bei jeder Fahrt einige Zeit über offen, damit nicht mehr Dampf erzeugt wurde, als verbraucht werz den konnte.

Das Brennmaterial bestand lediglich aus Anthracit, und davon wurden zu jeder hin = und Herfahrt nicht über zwei Bushels ver-

braucht. Die Menge des hierbei unter einem Druke von 90 Pfunden auf den Quadratzoll verdampften Wassers belief sich bet jeder Fahrt beiläusig auf 200 Gallons. Die Maschine fuhr oft mit einer neuen Ladung Kohlen in dem Ofen, und mit Dampf von so niedez rem Druke ab, daß der Zug knapp dadurch in Bewegung gesett wurde; nach 3 — 4 Meilen bewegte sie sich jedoch mit voller Ges schwindigkeit, und dabei wurde ein solcher Ueberfluß von Dampf erz zeugt, daß beide Sicherheitsklappen zugleich offen erhalten wurden.

Die Resultate, die wir nun anführen wollen, beziehen sich sammt= lich auf Fahrten, welche von Philadelphia aus aufwärts nach Ger= mantown gemacht wurden.

Drei Wagen mit 50 Passagieren legten die ganze Streke in 28 Minuten zuruf, wobei zwei Mal zur Aufnahme von Reisenden anzgehalten wurde.

Drei Wagen mit 69 Reisenden fuhren dieselbe Streke in 26 Minuten, mit Ginschluß von viermaligem Anhalten.

Drei Wagen mit 124 Personen durchfuhren die Bahn in 29 Minuten, mit Einschluß von dreimaligem Anhalten.

Bivei Wagen mit 40 Personen legten die ganze Streke in 19 Minuten zuruft.

Eine Ladung von 11%, Tonne wurde in 26 Minuten nach Gersmantown geschafft. Sechs Lastwagen, von denen jeder 28% Entr. wog, und von denen 3 mit Steinen, die an 25 Tonnen wogen, bes lastet waren, suhren den gekrümmtesten und steilsten Theil der Bahn, an welchem die Steigung 45 Fuß per Meile betrug, mit einer Gessschwindigkeit von beiläufig 12 Meilen per Stunde hinan.

Am 4. Julius 1833 machte die Maschine 6 Fahrten mit 3 angehängten Wagen; die Fahrt dauerte hierbei im Durchschnitte 25 Minuten; die Zahl der Reisenden belief sich im Durchschnitt auf 60-70.

Bergleicht man diese Resultate mit jenen der anderen Dampswagen, welche auf derselben Bahn laufen, und welche mit Fohrenholz geheizt werden, so wird man finden, daß die Rosten der Kohle,
welche zu einer bestimmten Leistung nothig ist, nicht halb so bedeutend sind, als jene der Beheizung mit Holz. 2 Bushels Anthracit
leisten nämlich eben so viel als 1/4 Klafter Fohrenholz. Der Anthracit hat überdieß auch noch den Bortheil vor dem Holze und allen
anderen Arten von Brennmaterialien, deren man sich zum Heizen
der Dampsmaschinen bedient, voraus, daß er weder Rauch, noch
Funken, noch Nachgluth 2c. gibt, und daß die Reisenden also nicht
im Geringsten dadurch belästigt werden.

#### XXXVIII.

# Ueber Ericsson's Warmestoffmaschine.

hr. Ericsson hat, nachdem er seine Ersindung durch ein Pastent gesichert 31), eine kleine Broschüre, über dieselbe bekannt gemacht, in welcher ihre ganze Einrichtung und deren Leistungen aussührlich aus einander gesezt sind. Das Repertory of Patent-Inventions, Jasnuar 1834, enthält nun Auszüge und kritische Bemerkungen über diese Broschüre, die wir unsern Lesern gleichfalls mittheilen zu müssen glauben, um sie in Stand zu sezen, auch ihrerseits ein richtisgeres Urtheil über die neue Maschine des Hrn. Ericsson, welche in England gegenwärtig so großes Aussehen macht, zu fällen. Zusgleich wollen wir in Noten auch jene Bemerkungen beisügen, die Hr. Ericsson in der neuesten Nummer des Mechanics Magazine als Autwort auf die Kritik des Repertory einrüfen ließ.

"Seit Watt, sagt das Repertory, die Dampsmaschine so sehr vervollkommnete, hat sich eine gewisse Classe von Individuen, im Gestühle, daß die Ersindungen an den Dampsmaschinen keine so glanzende Carriere mehr gewähren konnten, als die Ersindung einer durch andere Elemente erzeugten Rraft, auf ein neues Feld von Versuchen geworfen. Daher kommt es, daß die Vorschläge zur Erzeugung einer Triebkraft beinahe zahlreicher geworden sind, als die Ersindungen in irgend einem anderen Zweige der Mechanik. Es ist zwar wahrscheinlich, daß auf diesem Wege viele schäzbare Ersindungen zu Tage kommen werden; allein noch wahrscheinlicher ist es, daß die Mehrzahl dieser Ersindungen zu den mißlungenen zu zählen seyn wird.

Der Zwek der Erfindung des Hrn. Ericsson ist die Anwendung des Dampses zu verdrängen und denselben durch ausgedehnte atmosphärische Luft zu ersezen. Die Anwendung dieser lezteren zur Erzeugung einer Triebkraft ist an und für sich kein neuer Worschlag, was auch Hr. Ericsson keineswegs behauptet. Es wurden im Gegentheile bereits mehrere Versuche mit ähnlichen Maschinen angestellt, und Hr. Ericsson selbst war vor einigen Jahren bei dem Baue einer dieser Maschinen, die vom Grafen de Rosen in der Nähe der Docks errichtet wurde, und welche, wie man damals ver sicherte, alle übrigen Methoden eine Triebkraft zu erzeugen übertreffen sollte, interessirt. Eben diese Maschine veranlaßte auch Hrn. Dr. Arnott, der selbst diesen Lieblingsgegenstand cultivirte, und der auch früher ein Mal ein Patent auf eine solche Luftmaschine nahm,

<sup>34)</sup> Sie ist im vorhergehenben Hefte bes polytechnischen Journales S. 84 be= schrieben und abgebildet. U. d. R.

sich im zweiten Theile seines Lehrbuchs der Physik zu Gunsten der Answendung der ausgedehnten Luft und gegen die Anwendung des Damspfes auszusprechen. Er suchte auf mehreren Blättern seines Werkes hindurch zu beweisen, daß eine bestimmte, zur Ausdehnung der Luft verwendete Menge Brennmaterial vier Mal so viel Kraft erzeuge, als sie hervorzubringen im Stande ist, wenn man sie zur Verwandslung des Wässers in Dampf verwendet. Und dessen ungeachtet versschwanden alle diese Maschinen bisher ohne Nachkommenschaft!

(Das Repertory geht nun auf eine kurze, und durch keine Abs bildungen erläuterte Beschreibung des Wesentlichen der Erickson's schen Maschine über, die wir, da sie in dem oben Gesagten schon ausführlicher enthalten ist, hier übergehen konnen, und fährt dann auf folgende Weise fort.)

Was die Thätigkeit der Maschine betrifft, so wollen wir den Hrn. Erfinder selbst sprechen lassen. Er beginnt in dieser Hinsicht folgender Maßen.

"Das Wesentlichste dieser Maschine, und das, wodurch sie sich von allen übrigen Maschinen, die bis jezt erfunden wurden, um durch die Wirkung der Hize eine mechanische Kraft zu erzeugen, unterschets det, besteht darin, daß die Hize, welche erforderlich ist, um die Maschine anfänglich in Bewegung zu sezen, durch einen eigenen Ueberstragungs oder Mittheilungsproces wieder gewonnen wird, und dasher immer neuerdings wieder in Anwendung gebracht werden kann, während sie an der Dampsmaschine als rein verlornes Brennmaterial in den Verdichter ober in die Luft gelangt."

"Die bekannte Erscheinung, daß die Hize jedes Mal zwischen den Substanzen, wie ungleich sie auch in Hinsicht auf Dichtheit senn mögen, ausgeglichen wird, bildet die Basis der neuen Benuzung der Hize. Bevor ich jedoch auf weitere Details hierüber eingehe, will ich den Hauptzweft meiner Maschine angeben; und dieser ist: eine bestimmte Quantität mechanischer Kraft mit einer Quantität Brennmaterial zu erzeugen, welche so klein ist, daß sie nur einen Bruchtheil jener Quantität ausmacht, die von den ausgezeichnetsten Männern bisher als das Minimum bezeichnet worden."

"Mehrere früher angestellte Versuche scheinen zu beweisen, und es ist auch allgemein als Thatsache angenommen, daß eine gegebene Quantität Hize, die irgend einem gasartigen Körper mitgetheilt wors den, durch die Ausdehnung, welche sie veranlaßt, auch eine gleiche Quantität mechanischer Kraft erzeugt. Und aus den genauesten Verssuchen geht ferner hervor, daß die Temperatur von 9000 Pfd. Wasser durch die Verbrennung eines Pfundes der besten Steinkohle nur um einen einzigen Grad gesteigert werden kann."

"Auf diese Gründe gestüzt behauptet auch der beste Schriftstel= ler über die Dampsmaschine, Hr. Tredgold, daß wir hier in Form von Verbesserungen wenig mehr zu erwarten haben; er zeigt durch eine Reihe von Tabellen, daß eine Maschine, welche z. B. zum Be= triebe der Welle einer Mühle angewendet wird, in einer Stunde für jede Pferdekraft, die der Welle ununterbrochen mitgetheilt werden soll, 7½ bis 8 Pfd. Brennmaterial verbrauchen wird."

"Bei dieser Abstekung der Granzen für alle weiteren Berbesserungen wurde ohne Zweisel gehörige Rüksicht darauf genommen, daß die Hize, durch welche eine Dampsmaschine in Thatigkeit gesezt wird, auch dann noch in Activität ist, wenn sie ihre Verrichtung in dem Eplinder vollbracht hat. Allein die Wichtigkeit dieser Thatsache wurde wahrscheinlich übersehen, weil die dem Verdichtungswasser mitgetheilte Hize, obschon sie der Quantität nach dieselbe ist, wie vor der Erzeugung der Bewegung des Kolbens, doch der Qualität nach eine Veränderung erlitt, d. h. auf einen niedrigeren Temperaturgrad kam, und dadurch ungeeignet wurde in den Ressel zurüfgeführt zu werden, um daselbst zur Erzeugung einer neuen Quantität Damps mitzuwirzken. Dieser Umstand nun, daß die Hize an der Dampsmaschine bes ständig an das Verdichtungswasser abgegeben wird, beweist, daß deren Princip eine directe Misanwendung der Hize zur Erzeugung einer mechanischen Krast ist.

Wir muffen hier dem Verfasser bemerken, sagt das Repertory, daß viele der Dampsmaschinen in Cornwallis sortwährend bei einem Verbrauche von einem Bushel Steinkohlen 60 bis 80 Millionen Pfunde einen Fuß hoch heben. Soll daher seine Maschine diese Dampsmaschinen übertreffen, so muß er beweisen, daß dieselbe bei eisnem gleichen Verbrauche an Kohlen mehr leistet als die Maschinen in Cornwallis. 32) Wir mussen gestehen, daß wir keinen klaren Bezgriff von dem haben, was der Verfasser meint, wenn er sagt, daß die Qualität der Hize in dem Dampse verändert wird. Will er hiermit sagen, daß ein Theil der Hize von dem Verdichtungswasser ausgenommen wurde, so verstehen wir ihn wohl; allein dieß kann kanm seine Meinung seyn, weil er gleich darauf sagt, daß die Hize nicht geeignet ist in den Kessel zurükgeführt zu werden, um daselbst

<sup>32)</sup> Hierüber bemerkt Hr. Erickson im Mech. Magazine, No. 543, baß er die Leistungen der Dampsmaschinen in Cormvallis sehr wehl kenne; daß er aber dem Recensenten rathen muß, sich mit der Kraft bekannt zu machen, welche eine Dampsmaschine, die stündlich nur 10 Pfd. Brennmaterial verzehrt, erzeugt. Dieß wird der beste Wegweiser für ihn bei dem Vergleiche der Leistung der Probemasschine mit jener der Dampsmaschine seyn; denn aus der Unwissenheit, mit der er den ganzen Gegenstand behandelte, muß er, Hr. Erickson, schließen, daß es reiner Zeitverlust wäre, wenn er in die Theorie der beiden Methoden eine Triebstraft zu erzeugen eingehen wollte.

zur Erzeugung einer neuen Menge Dampf mitzuwirken. bisher immer geglaubt, daß, je mehr Barmeftoff in dem Baffer ent= halten ift, welches in den Reffel zurufgepumpt wird, um fo weniger Brennmaterial erforderlich fenn wurde, um diefes Baffer wieder in Dampf zu verwandeln. Außerdem besteht aber der verdichtete Dampf auch aus gang reinem Baffer, welches gar feine erdigen Beftand= theile enthalt, und folglich auch am besten zur Verwandlung in Dampf geeignet ift. 35) Wenn der Erfinder einer Luftmaschine auch nicht burch und durch mit der Anwendung der Size zur Erzeugung von Dampf vertraut zu fenn braucht, fo follte er boch nicht vergef= fen, baß wenn man dem Dampfe in dem Berbichter Barme ent= gieht, hinter dem Rolben ein luftleerer Raum entsteht, und daß bie= fer Bortheil bei der Anwendung von Luft wegfällt. Auch fann bas Bolumen der Luft nicht so leicht vermindert werden, wenn biefelbe ein Mal ausgebehnt worben, so daß also an der anderen Seite bes Rolbens ein Widerstand gegen die Kraft entsteht. 34) Doch laffen wir den Berfaffer weiter fprechen.

"Wenn man über die Natur der Wärme nachdenkt, so wird man finden, daß keine ihrer Eigenschaften hindert, daß eine bestimmte, ein Mal erzeugte Menge derselben durch ihre Ausdehnung nicht eine ununters brochene und nur unbedeutend abnehmende Kraft ausübe. Denn wenn Flüssigkeiten, die sich in einem Gefäße befinden, welches durch eine metals lene, an jedem Ende mit einer Durchtrittsbffnung versehene Scheidewand abgetheilt ist, gegen das eine Ende hin erwärmt, und dann nach entgegengesezten Richtungen in Bewegung geset werden, so werden

<sup>53)</sup> Recensent kann nicht begreifen, wie an den Dampfmaschinen burch Berzbichtung bes Dampses und durch Abgabe seiner Wärme an das Berdichtungswasser ein Berlust entstehen könne; ein Paar Worte werden ihn wahrscheinlich eines Besseren hierüber belehren. Das Wasser, dessen man sich zum Gerdichten bedient, hat gewöhnlich eine Temperatur von 50° F. und die Wärme des Berdichters bezträgt beiläusig 120° F. Mithin wird der Kessel mit einem Wasser gespeist, dese sem Berdichter gespeist würde. Da nun aber die latente Wärme des Dampses 1000° beträgt, so beläust sich die ganze Wärme, welche in den Kessel zurük gelangt, nur auf 1/14 der Wärme, die durch den Berdichtungsproces entzogen wird, so daß also beständig 23/14 der Wärme verloren gehen. Aus diesem Grunde behaupte ich, daß das Princip der Dampsmaschine eine Misanwendung der Wärme zur Erzeugung einer mechanischen Kraft sen. An der Wärmestoffmaschine wird nur ein kleiner Theil der Wärme durch den Kühlapparat beseitigt, und deshalb behaupte ich, daß dieselbe bei einer gleichen Quantität Brennmaterial mehr Kraft erzeugt, als eine Dampsmaschine.

<sup>34)</sup> Es ist ganz falsch, wenn Recensent sagt, daß das Bolumen der Lust, wenn dieselbe ein Mal ausgedehnt worden, nicht leicht wieder vermindert werden kann. Die wirkliche Thätigkeit des Regenerators der Probemaschine beweist ges rade das Gegentheil; und daß diese Thätigkeit wirklich Statt sindet, dieß können eine Menge der ausgezeichnetsten Manner, die die Maschine arbeiten sahen, bestästigen.

Unm. des Hrn. Ericsson im Mech. Mag.

beren Theilchen bloß durch die Mittheilung ber Warme burch diese metallene Scheidemand einander bei ihrem Unnahern gegen bas er= warmte Ende mit großerer Rraft zurukftoßen, und biefe Rraft wird allmählich abnehmen, fo wie sie sich immer mehr und mehr bem kalten Ende des Gefaßes nabern; b. b. mit anderen Worten, bie in Circulation gefegten Fluffigkeiten werden fich an' bem einen Ende bes Gefäßes beständig ausdehnen, an dem anderen hingegen beständig. zusammenziehen. Un der Barmestoffmaschine, welche aus einer ein genthumlichen Verbindung und Zusammensezung von Kolben und Rlappen besteht, wird nun diese fortwahrende Ausdehnung und Bu= . sammenziehung benuzt, um einer Maschine Bewegung und Kraft mitzutheilen, ohne bag irgend ein weiterer Aufwand an Barme ober Brennmaterial nothig ware, als erforberlich ift, um ben Berluft zu ersezen, der durch das Ausstrahlen von Warme, und auch badurch entsteht, daß die Rorper in comprimirtem Buftande eine geringere Barmecapacitat besigen, ais bei geringerer Dichtheit."

Der Verfasser scheint hier ein bekanntes pneumatisches Gesez vergessen zu haben, und dieses Gesez ist: daß, wenn sich atmosphä= rische Luft in einem geschlossenen Gefäße befindet, und wenn dieses Gesäß an irgend einem Punkte einen Druk erfährt, dieser Druk sich alsogleich nach allen Nichtungen ausgleicht, so daß kein Theil der Luft dichter bleibt, als der andere. Ein ganz ähnliches Verhalten durfte, wie wir vermuthen, auch an der Wärmestoffmaschine Statt sinden. 35)

"Das Gefäß, durch welches die Uebertragung der Wärme bes wirft wird, nenne ich den Regenerator, weil die Kraft in diesem Gefäße so zu sagen regenerirt wird, d. h. weil die Wärme, die anden früheren Maschinen verloren ging, in diesem Apparate erhalten oder zurükgebracht wird, um wieder eben so viel zu leisten wie vorher."

"Ans folgender Beschreibung wird erhellen, daß das treibende Agens oder das circulirende Medium der Wärmestoffmaschine aus verschiedenen gassormigen oder flussigen Substanzen bestehen kann, wenn dieselben in der Wärme eine bedeutende Ausdehnung erleiden. In der Praxis durfte sich jedoch die atmosphärische Luft wahrschein= lich als am besten geeignet bewähren, denn wenn der Apparat auch

Behalter enthaltene Luft in jedem Theile von gleicher Dichtheit bleiben wird, wenn auch beren Temperatur ungleich ist. Ich hingegen vermuthe, daß, wenn die Luft an dem einen Ende des Gefäßes auf einer um 480° höheren Temperatur erhalten wird, als an dem anderen Ende, an ersterem ihre Dichtheit ober ihr specisisches Gewicht nur halb so groß senn wird, als an sezterem. Was den Druk gegen die Wände des Gesäßes betrifft, so weiß Jedermann, daß er an allen Punkten gleich ist.

etwas davom entweichen tagt, so läßt sich bieß boch auch sehr leicht und ohne Rosten wieder ersezen."

"Ehe wir jedoch zur Beschreibung der Wirkung der Maschine überzehenst wollen wir annehmen, daß der Ofen mit seinen Rohren und mit dem a beitenden Eylinder erhizt worden, und daß zugleich auch der Regenerator mit seinen Rohren so erhizt worden, daß seine Temperatur an dem einen Ende jener des Ofens, an dem anderen Ende hingegen allmählich schwächer werdend der Temperatur der umsgebenden Luft gleichkommt."

Regenerators getrieben oder gepumpt wird, bis sie einen gewissen Druk erlangt hat, die Luft einerseits durch die Ofenrohren ze. ihren Weg in den oberen Theil des heißen Cylinders, andererseits aber auch durch eine Rohre in den oberen Theil des falten Cylinders sinz den wird. Da nun aber der heiße Cylinder größer (wir wollen sagen zwei Mal so groß) ist als der kalte, so folgt hieraus naturlich, daß die Kraft des größeren Rolbens den kleineren überwältigen wird, so daß lezterer emporgetrieben wird, während ersterer herabsteigt. Auf diese Weise wird die Bewegung beginnen, und kehrt man die Stellung der Klappen, nachdem die Kolben ihre vollen Hube zurüfgelegt haben, um, so wird die Bewegung auch ohne alle weitere Ladung fortdauern."

Die Arbeit oder Thatigfeit ber Maschine und die Uebertra= gung ber Marme ift fehr leicht zu begreifen. Gefegt, ber Rolben bes heißen Cylinders steige berab, so wird die heiße Luft aus bem unteren Theile bes heißen Chlinders unter der unteren Schieberklappe burch bie Robre im ben Korper bes Regeneratore entweichen; und ge= fest, ber Rolben in bem falten Cylinder stiege empor, so gieht er bie Luft aus dem Adrper bes Regenerators burch ben Abkühler, wo fie Dann unter ber unteren Schieberflappe bes falten Cylinders eintritt, mabrend zu gleicher Zeit Die Luft, die fich in diefem Enlinder über dem Rolben befindet, durch die Rohren in die Dfenrohren und in dem oberen Theil des heißen Cylinders getrieben wird. Auf diefe Beife fpeisen bie beiben Chlinder einander gegenseitig; allein die in bem Korper des Regenerators eintretende heiße Luft wird wegen der eigenthumlichen Ginrichtung ber Scheibemanbe einen fehr ausgedehn= ten Lauf nehmen, und burch beständige Bermengung ihrer Theilchen leicht alle ihre Hize abgeben. Aber auch die Theilchen der kalten Luft, welche aus dem kalten Chlinder durch Rohren eintreten, wer= ben auf ihrem Wege durch Die metallenen Scheidemande schnell ver= mengt werden, dadurch schnell bie Size aufnehmen, welche in ben Rohren von der entgegengesezten Stromung abgegeben wird, und olglich erhizt werden."

S. DOOLO

"Nachdem um die Uebertragung der Wärme auf diese Weise erläutert, braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daß der Ofen dazu bestimmt ist, den Apparat anfänglich zu erhizen, und jene Wärme zu ersezen, welche durch Ausstrahlung und bei dem Uebertragungsprozessesse verloren geht. Der Zwek des Kühlapparates hingegen ist dem circulirenden Medium alle Hize zu entziehen, welche im Regenerator nicht aufgenommen wurde, damit basselbe mit der möglich niedrigssen Temperatur in den kalten Eplinder gelange."

"Wenn man die Maschine daher mit Luft von größerer Dicht= heit fullt oder ladet, so wird deren Kraft folglich erhöht werden. Es ift richtig, daß durch eine Bermehrung der Dichtheit in den Robs ren 2c. auch die Dichtheit in dem Körper des Regenerators verhält= nismäßig größer werben wird; doch, wenn man die Temperatur ber in ben beißen Enlinder eintretenden Luft beilaufig um 480° bober erhalt, als jene ber Luft, welche aus dem falten Cylinder austritt; fo wird der Druf in ben' fieben Robren immer beinabe boppelt fo groß bleiben als der Druf in dem Rorper des Regenerators 36), porausgesest, daß die Bewegung der Schieberklappen in Uebereinstim= mung mit bem Principe ber Thatigkeit ber Maschine regulirt iff. In der Praxis wird es fich als gang unmöglich zeigen, den Druk in ber Maschine ohne einen beständigen Zuschuß von Außen zu unter= halten. Die Dafchine maß baber immer mit einer Pumpe verfeben fenn, burch welche bie Robren des Regenerators fortwahrend gefüllt werden; und um einer Ueberfallung vorzubeugen, muß an einer geeige tieten Stelle eine Sicherheitsklappe angebracht fenn, durch welche der Ueberschuß abgeleitet wird.

, Die Probemaschine gibt die größte Wirkung, wenn die Rohren in dem Regenerator beständig so mit Luft gefüllt erhalten wers
den, daß sie eine Queksilbersaule von 56 30ll Hohe zu tragen im
Stande sind. In Folge der Art und Weise, auf welche sich die
Schieberklappen bewegen, regulirt sich der Druk in dem Korper des
Regenerators immer so, daß er eine Queksilbersaule von 18 Zollen
zu tragen vermag, so daß also ein wirklicher Druk von 38 Zollen
Queksilber unterhalten wird. Eine gut bebilte und mit 5000 Pfd.
belastere eiserne Welle, deren Gewicht auf den Umfang eines an
der Welle des Flugrades aufgezogenen Rades von zwei Fuß im
Durchmesser wirkt, unterhalt eine Geschwindigkeit der Maschine von
55 Umdrehungen in der Minute. Bei dieser Geschwindigkeit gelangen in jeder Minute 176 Kubiksuß erhizte Luft, deren Druk im mitt-

<sup>36)</sup> Unter Drut versteht man hier ben absoluten Drut auf ein Bacuum.

leren Durchschnitte 17 Pfd. auf den Quadratzoll beträgt, in den arbeitenden Eylinder, und üben dadurch eine Kraft aus, welche 431,970 Pfd. durch den Raum: eines Fußes bewegt, gleich ift.

Da nun  $\frac{431,970}{33,000} = 13$ , so wird dem Hauptkrummhebel (main-

crank) der Maschine eine Kraft von 13 Pferden mitgetheilt. Die Berechung dieser Kraft dient jedoch nur dazu um einen Begriff zu geben, wie groß die Relbung ist, welche bei der Krummhebelmaschine Statt findet. Innerhalb derselben Zeit, d. h. innerhalb einer Minute, werden durch den kalten Cylinder 94,6 Kubiksuß kalte Luft, deren mittlerer Widerstand 14 Pfd. auf den Quadratzoll beträgt, in Circulation gebracht, was einem Widerstande von 190,575 Pfd. durch den Raum eines Fusies bewegt, gleichkommt. Diese Zahl gestheilt durch 33,000 gibt 5,7 Pferdekräfte, welche zum Betriebe des kalten Cylinders nöttig sind, — und mithin geben und empfangen die beiden Krummhebel eine Kraft von beinahe 18 Pferden. Durch die Mittheilung der Kraft des heißen Cylinders an den kalten Cyslinder auf directe Weise, wurde die nuzende Kraft, abgesehen von aller Reibung 431,970 — 190,575 = 241,395 Pfd. seyn, welche

einen Fuß weit bewegt werden.  $\frac{241,395}{33,000}$  gibt 7,3 Pfetdekräfte, und

zieht man hiervon noch 2,3 Pferdekräfte für die Reibung ab, so ers halt man 5 Pferdekräfte. Aus diesem Grunde wurde daher die Kraft der Probemaschine auf 5 Pferdekräfte geschätt."

Der Uebertragungsproces der Marme gelang in einem folchen Grade, daß von den 10 Pfd. Brennmaterial, welche die Maschine per Stunde verzehrt, nur bie gus 3 Pfb. erzeugte Menge Barme verloren ging oder von dem Ruhlappgrate verschlungen murbe. Diefe hochst wichtige Thatsache wurde auf folgender Weise ermittelt. tauchten ben Rublapparat in einen Wasserbehalter unter, welcher ge= nau' 1081, Pfd. Baffer faßte, und beobachteten, um wie viel die Temperatur dieses Wassers nach einstündiger Arbeit der Maschine gestiegen war. Die Bunghme der Temperatur des Waffers inner= halb diefer Zeit betrug nicht gang 20° F., und ba nun 1 Pfd. Brenn= material die Temperatur von 9000 Pfd. Baffer um einen Grad erboben kann, fo folgt hieraus, daß die Temperatur der 1081 Pfb., welche fich in dem Behalter befanden, durch die Berbrennung von 1 Pfd. Brennmaterial um 8,3° erhoht werden konnte, und daß folg= lich die Erhöhung der Temperatur um die 20° F. durch die Ber= brennung von weniger als 3 Pfd. Brennmaterial bewirft wurde. Der große Unterschied zwischen ber Menge Brennmaterial, welche auf diese Weise berloren ging, und jener Menge, welche wirklich von ber

Maschine verbraucht wurde, muß dem Umstande zugeschrieben wers den, daß eine große ausstrahlende Obersläche dem abkühlenden Einzsselleiter der Atmosphäre ausgesezt, und mit keinem schlechten Wärmes leiter bekleidet war. Wir brauchen daher nicht zu bemerken, daß von einer größeren Maschine, an welcher die gehörigen Vorkehrungen gegen den Verlust durch Ausstrahlung getroffen wurden, ein noch weit günstigeres Resultat zu erwarten wäre."

Dieß ist, sagt das Repertory, das Wesentliche des Inhaltes der Abhandlung des Hrn. Ericsson; wir erlauben uns nun nur noch einige Bemerkungen darüber beizufügen.

Wenn die Barmestoffmaschine mit der Richtigkeit des in ber beleuchteten Brofchure Enthaltenen ftehen ober fallen muß, fo bebarf es eben feines prophetischen Geistes, um das mahrscheinliche Schikfal biefer Erfindung vorauszusagen. Der Berfaffer fagt, daß bie Luft, wenn fie in den Rohren, welche durch den Regenerator geben, auf einer um 480° F. boberen Temperatur erhalten wird, als die Luft in bem falten Cylinder, immer einen Druf behalten wird, ber beinahe zwei Mal so groß ift, als der Drut der Luft im Rorper bes Regenerators, d. h. die Luft, welche aus dem heißen Cylinder fam, und welche eben burch ben Dfen gegangen, wird in beilaufig einer Secunde falter werden und einen geringeren Druf ausuben, als biefelbe Quantitat Luft, welche zu gleicher Zeit aus dem falten Cylinber ausgetrieben worden. Dieß ift aber, wie wir keinen Anstand nehmen zu behaupten, offenbar irrig. 37) Wir rathen dem Erfinder in bem Rorper bes Regenerators ein Queffilber = Deginftrument an= zubringen, und find überzeugt, baß fich unfere Meinung bewähren wird. 58) Diefes Instrument wurde auch noch den Bortheil gewäh= ren, daß es die Quantitat bes Drutes angibt, die zu jeder Zeit auf den Rufen des Rolbens in dem heißen Cylinder wirft. Diesen Druf zu kennen ware beghalb fehr wichtig, weil der Unterschied zwischen der Sohe der Quekfilberfaule in der Gintritts = oder Inductionsrohre

<sup>37)</sup> Der Recensent besindet sich hier in Bezug auf den Druk in dem Körper des Regenerators und in dessen Rohren in einem sonderbaren Irrwahne. Ich habe deutlich gesagt, daß dieser Druk in ersterem einer Queksilbersäule von 56, in lezterem hingegen einer Queksilbersäule von 18 Zollen gleich ist. Da sich nun um die Maschine herum kein Bacuum besindet, so mussen folglich beide dieser Queksilbersäulen dem atmosphärischen Druke außgesezt senn, und mithin ist der von ihnen angedeutete Druk ein Druk, der größer ist, als jener der Atmosphäre. Ich hatte dieß, um allen Misverständnissen vorzubeugen, in einer Note bemerkt, wo es sich von dem eigenthumlichen Druke auf ein Bacuum handelte.

Unm. des Hrn. Ericsson im Mech. Mag.

<sup>38)</sup> Diesem Rathe bes Recensenten wurde schon zuvorgekommen, benn es wurden sowohl an dem Körper des Regenerators, als an dessen Röhren Queksilz ber-Meßinstrumente angebracht. Der in meiner Ubhandlung angegebene Druk ist berselbe, wie der, den diese Instrumente nun gegenwärtig wirklich an der Masschine andeuten. Unm. des Hrn. Erickson im Mech. Mag.

und ber Sohe ber Quetfilberfaule in bem Korper des Regenerators richtiger zeigen wirb, wie groß die Quantitat der Expansiveraft ift, die den arbeitenden Cylinder wirklich in Thatigkeit fezt. 39) Bas die 480° g. betrifft, fo bemerken wir, daß, wenn die Luft in dem Apparate vor der Erwarmung dieselbe Dichtheit besigt, wie die au-Bere atmospharische Luft, diese Temperatur die Erpansivfraft der auf diese Weise erhizten Luft beinahe verdoppeln wird, so daß die Quetfilberfaule in dem Inftrumente, welches fich an der Inductionerdhre befindet, auf beilaufig 56 Boll oder auf einen Druk pon 28 Pfo. auf den Quadratzoll eines Bacuums steigt. Dieß geschieht, wie wir annehmen wollen, in dem beißen Cylinder, um den erften Sub ober bas Emporsteigen bes Rolbens zu bewirken. Wenn nun hierauf die Schieber umgekehrt werben, so muß diese Quantitat Luft, mahrend fie fich auf bem Maximum ihrer Barme und ihres Drukes befindet, aus dem heißen Enlinder in den Korper des Regenerators getrieben werden. hier muffen wir nun fragen, unter welchem Druke dies geschehen wird? Der Erfinder fagt unter einem Druke von 18 30l= Ien Quekfilber, der nach seiner Angabe jener Druk ift, welcher zu al= len Zeiten in dem Rorper bes Regenerators Statt findet. durfte aber, um uns eines gelinden Ausbrufes zu bedienen, bochft irrig fenn. Gin an bem Rorper des Regenerators angebrachtes Quetfilber = Meginstrument murde selbst dann, wenn die barin enthaltene Luft nur die Dichtheit der atmospharischen Luft hatte, eine Queffil= berfäule von 30 Zollen zeigen. Die Thatigkeit des kalten Cylinders murbe dem Rorper des Regenerators eine Quantitat Luft entziehen, die sogleich wieder von der hinter dem Rolben des heißen Cylinders

<sup>39)</sup> Die verworrenen Ungaben bes Recensenten in Sinsicht auf ben wirklichen Drut und in hinficht auf ben Drut, auf ben Ruten bes Rolben, fo wie bie eben fo verworrenen Folgerungen, die er hieraus gieht, bedurfen keiner Biberlegung, weil Recensent von falschen Daten ausging, und die Geschwindigkeit der Uebertra= gung ber Barme und ben wirklichen Druk in ben verschiedenen Theilen ber Mafcine nicht kennt. Ich muß jedoch ben Recensenten belehren, baß ber mittlere Biberftanb gegen ben Rolben bes kalten Chlinders nur 14 Pfb. auf ben Qua= bratzoll beträgt. Wenn der Recensent je beobachtete, daß der Kolben eines Geblascylinders beim Beginne der Bewegung beinahe keinen Widerstand erfahrt, son= bern daß dieser Widerstand in dem Verhaltnisse zunimmt, in welchem der Kol= ben weiter in ben Stiefel eingetrieben wird, so wird er leicht einsehen, wie ber Kolben des kalten Cylinders nicht eher auf einen Druk von 19 Pfd. auf ben Quabratzoll treffen kann, ale bis berfelbe beinahe bie Balfte bes Bubes gurutgelegt hat. Er wird ferner aus einer kurzen Berechnung finden, bag ber mittlere Widerstand den ganzen Sub hindurch nahe an 14 Pfd. beträgt. — Was nun den mittleren Druk gegen den arbeitenden Kolben betrifft, so fordere ich ben Recensenten auf zu ermagen, wie groß biefer Biberftand fenn murbe, wenn Buft von 19 Pfb. Drut auf ben Quabratzoll in ben arbeitenben Cylinder eingelaffen wurde, und wenn die Gintritteklappe geschlossen wurde, nachdem der Kolben 3/a seines hubes zurukgelegt hat. Wir find überzeugt, er wird firden, baß ber Druk bann so ziemlich nahe an 17 Pfd. beträgt. Unm. bes orn. Ericefon im Mech. Mag.

befindlichen heißen Luft ersezt wurde. Die Warme und der Drukt dieser heißen Luft wurde schnell über die ganze, in dem Körper des Regenerators zurükbleibende Luft verbreitet werden, und ein Theil der Warme wurde folglich an jene Luft übergehen, welche aus dem kalten Cylinder durch die 7, durch den Regenerator gehenden Roheren in den Ofen gelangt; und dieß wurde so lange fortdauern, als die durch diese Köhren gehende Luft weniger Warme besäse, als die in dem Körper des Regenerators enthaltene Luft.

Wir erinnern uns nicht, sagt das Repertory weiter, so viele Frethumer auf einem fo kleinen Raume zusammengedrängt geseben zu haben; bei jedem Schritte stoßt man bier auf einen neuen. Go überrascht uns zunächst die Idee, daß der hauptwelle der Maschine eine Rraft von 13 Pferden mitgetheilt wird, obicon ber Erfinder nicht diese gange Rraft der Maschine zu gut schreibt, sondern die gange effective Rraft ber Maschine selbst nur zu 5 Pferbefraften an= gibt, fo daß also feiner eigenen Angabe zu Folge durch die Reibung, welche burch die Thatigkeit der verschiedenen Theile der Maschine erzeugt wird, nicht weniger als 8 Pferdefrafte verloren gehen. 40) - " Wir wollen uns jedoch wieder an die Zahlen halten. Der Erfinder fagt, daß die Maschine bei einem mittleren Druke von 17 Bollen auf den Quadratzoll 55 Sube per Minute macht; wie dieser mittlere Druk jedoch erzielt worden, wissen wir nicht, da der Erfinder dieß nicht fagt. Diese 17 Pfd. Druf auf jeden Quadratzoll bes Rolbens find 431,970 auf einen Fuß gehobenen Pfunden oder 13 Pferde= fraften gleich, wobei ber Erfinder bemerkt, daß biefe Schazung gu nichts weiter bient, als um einen Begriff der Reibung, welche bei der Krummhebelmaschine Statt findet, zu geben. Doch weiter! Der Rolben des kalten Cylinders, welcher gleichfalls 55 hube in der Mi= nute macht, ift, wie ber Erfinder fagt, einem mittleren Widerstande oder Druke von 14 Zollen auf den Quadratzoll ausgesezt, so daß also zwischen 5 und 6 Pferdefraften von den oben ermabnten 13 Pferdefraften abzuziehen find. Außerdem find aber noch auf Rechnung der Reibung weitere 2 Pferdekrafte abzuziehen, so daß die wirkliche Kraft der Maschine also auf 5 Pferdekrafte herabsinkt! Wir vermuthen, daß wenn noch um 1/5 mehr abgezogen wurden, die Maschine bann mahrscheinlich ihre berechnete Leistung nicht vollbrin= gen wurde; denn des Widerstandes, den der Rufen des Rolbens in

<sup>40)</sup> Recensent hatte besser gethan, wenn er, statt sich von der Idee, daß der Sauptwelle eine Krast von 43 Pserden mitgetheilt wird, überraschen zu lassen, 154 (das Quadrat des arbeitenden Kolbens in Zollen) mit 17 (dem mittleren Drute in Pfunden), und mit 165 (der Geschwindigkeit per Minute in Fußen) multiplicirt hatte.

Anm. des Hrn. Exicsson im Mech. Mag.

dem heißen Cylinder erfährt, ist auf keine andere Weise, als mit der einfachen Bemerkung gedacht, daß die Luft im Körper des Regenezrators 18 Zoll Queksilber tragen wird, obschon der Kolben in dem kalten Cylinder, wie es scheint auf irgend eine magische Weise, anzgeblich bei einem mittleren Widerstande von 14 Pfd. auf den Quazdratzoll, der einer Queksilbersäule von beiläufig 28 Zoll Hohe gleich ist, bewegt wird. Und doch steht der kalte Cylinder dem Körper des Regenerators offen.

Wir wollen nun schließlich, sagt das Repertory, nur noch die wesentlichsten unserer Ginwurfe gegen die Behauptungen bes Erfinbers zusammenstellen, obschon viele unserer Leser mahrscheinlich noch mehrere andere, eben fo bemerkenswerthe Ginwendungen bagegen auffinden burften. 1) Dug die Luft in bem Rorper bes Regenerators immer im Stande fenn eine Quekfilberfaule von mehr als 30 Bollen ju tragen, wenn die Maschine mit einer Luft zu arbeiten beginnen foll, die an Dichtheit der außeren atmospharischen Luft gleichkommt. Der Erfinder irrt fich, wenn er fagt, daß die Luft in dem Rorper bes Regenerators nur eine Queffilberfaule von 18 Bollen tragt. Die heiße Luft wird, nachdem fie ben Rolben in bem heißen Enlinber in Bewegung gefest, beim Gintritte in ben Rorper bes Regene= rators ihre Barme und ihren Drut an die gurufbleibende Luft ab= geben, und den Druf schnell nach allen Richtungen ausgleichen, wobei mahrend des Ueberganges ber Luft aus dem falten Cylinder in ben Dfen nur eine fehr geringe Quantitat Barme an bie Luft abge= geben murbe. 3) Die Luft wird, wenn fie aus bem falten Enlinder burch die Rohren in den Dfen getrieben wird, fo wie fie erhigt wird, auf den Rolben des falten Cylinders gurufwirfen. 4) Die Reaction ber Luft, welche fich hinter bem Rolben in dem heißen ober arbeis tenden Cylinder befindet, wurde nicht in Anschlag gebracht, obschon fich die Luft auf dem Maximum ihrer Barme, und ihres Drukes befindet, und durch tleine Deffnungen in den Regenerator getrieben (wiredrawn) werden muß, der fich bereits unter einem bedeutenben, und zwar unter einem großeren Drute befindet, als er nothig ift, um eine Queffilberfaule von 18 Bollen gu tragen ober einen Druf von 9 Pfb. auf den Quadratzoll auszuüben, wie dieß ber Erfinder in feiner Abhandlung von ihm angibt. 41)

Und nun endlich noch einige Worte über die Maschine selbst.

Unm. bes Grn. Erics fon im Mech. Mag.

<sup>41)</sup> Der Recensent scheint zu glauben, daß die Luft bei dem Durchgange durch die Schieber bunner gezogen (finor drawn) wird. Dieser Unsicht muß ich durchaus widersprechen; denn alle Deffnungen um die Schieber haben 7½ 3oll im Gevierte, ein Raum, der verhältnismäßig weit größer ist, als an den Damps=maschinen mit niederem Druke.

Man wird uns zwar als Antwort auf bas, was wir oben über bie Abhandlung bes Grn. Ericefon bemerkten, fagen, bag beffen Daschine wirklich arbeitet, und die Erwartungen von vielen, die fie ar-Allein dadurch steigt in unseren Augen me= beiten fahen, übertraf. ber ber Werth ber Abhandlung, noch jener der Maschine, und wir getrauen uns ohne Unstand zu behaupten: daß auch diese neue Luft= maschine so wie ihre Vorganger von bem Schauplaze verschwinden wird, ohne zu einem Resultate zu fuhren, und daß bie gange burch fie erzeugte Rraft in dem Unterschiede des Drufes besteht, der da= burch erzeugt wird, bag bie Luft direct aus dem Dfen in den arbei= tenden Cylinder übergeht, wobei der Regenerator eher ein Sinderniß abgibt, als einen Bortheil gewährt. Burde man, wie wir oben be= merkten, sowohl an der Gintritte = oder Inductionerdhre, ale an dem Rorper bes Regenerators ein Queffilbermaß anbringen, fo murbe ber Unterschied zwischen den beiden Quekfilberfaulen fehr unbedeutend fenn, und biefer Unterschied allein mare, abgesehen von der Reibung, Die erzielte Rraft. Wir haben der Schwierigkeiten, mit denen man fich in der Praxis Rohren verschaffen kann, auf die das Feuer ohne Nachtheil einwirken kann, gar nicht erwähnt, obschon diese Schwies rigkeiten allein hinreichen wurden, um die Barmeftoffmaschine, felbst wenn deren Princip etwas taugte, praktisch unbrauchbar zu machen. Ueberdieß mare auch noch der heiße Cylinder und der Rolben bei ei= ner trokenen Temperatur von 500° F. in Gang zu erhalten, moge= gen fich Ginwurfe machen laffen, Die jedem Praftiter fo befannt find, baß fie keiner weiteren Erwahnung bedurfen.

#### XXXIX.

Bericht des Hrn. Ballot über den von Hrn. Grafen Max v. Perrochel erfundenen Apparat zum Erwärs men des Inneren der Kutschen, welchen der Erfinder eis nen Thermarama nennt.

Aus bem Bulletin de la Société d'encouragement. Julius 1835, S. 240.

Mit Abbilbungen auf Tab. III.

Die Gesellschaft hat bereits im Jahre 1831 mit vielem Interesse den Bericht angehort, den damals Hr. Bouriat über einen Apparat zum Erwärmen des Inneren der Kutschen, der ihr von Hrn. Laignel vorgelegt worden war, abstattete. (2) Es ist dieß nicht die einzige Erfindung dieser Art, denn Hr. Graf Perrochel

<sup>42)</sup> Dieser Bericht ift im Polyt. Journal Bb. XLII. S. 259 gu finben.

beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit der Vervollkommnung eines ähnlichen, von ihm erfundenen Appurates, dem er den Namen Thermarama beilegte, und den er schon lange der Prüfung der Gesellschaft unterworfen haben wurde, wenn er ihr nicht zugleich auch die Resultate mehrerer Versuche mit demselben hätte vorlegen wollen.

Wir haben hier nicht barüber zu rechten, wem die Priorität dies fer Ersindung zukommt, denn der Hr. Graf wünscht nur, daß die Gesellschaft seinem Apparate ihren Beifall nicht versage, und daß er durch die Bekanntmachung der geeigneten Mittel, wodurch man die Wagen auf eine zwekmäßigere und wirksamere Weise als nach den bisherigen Methoden heizen konnte, jene Leute, die im Winter reisen mussen, von dem höchst unangenehmen, und bei der Unbeweglichkeit des Korpers im Wagen beinahe unvermeidlichen Gefühle von Kälte befreien konnte. Wir wollen uns daher auch auf eine Darstellung des Apparates des Hrn. Grafen, und eine Angabe der damit ansgestellten Versuche und der daraus entspringenden Vortheile besschränken.

Hr. v. Perrochel bewirkt die Heizung mittelst zweier Lampen, welche in einem Gehäuse aus starkem Eisenbleche augebracht sind; die untere oder Bodenplatte dieses Gehäuses ist mit mehreren Löchern versehen, damit die Luft und der Rauch frei ein= und aus= treten konnen. Un den inneren Wänden desselben befinden sich zwei Falzen, auf denen sich die Lampen schieben lassen, wenn ihre Stelzlung geändert werden soll, oder wenn man dieselben speisen oder reiznigen will.

Jede dieser Lampen ist mit einer Zahnstange von gehöriger Länge versehen, damit man den Docht herablassen oder emporheben kann, je nachdem man die Hize verstärken oder vermindern will.

Die obere Platte bildet den Boden einer Art von Buchse von gleicher Flächenausdehnung, welche mit Sand angefüllt ist, und oben an den Boden des Wagens stößt, an welchem sie gehörig festgemacht ist. Der ganze Apparat ist mit einem Fußteppich überzogen.

Der Zwek der beiden Lampen ist, den Apparat gleichmäßig und schnell zu erwärmen; eine einzige Lampe, welche der Ersinder ans fangs in der Mitte des Behälters anbrachte, erhizte die Enden nur schwer und nach langer Zeit, und nie erreichte die Temperatur das selbst denselben Grad, wie unter der Lampe selbst.

Es handelte sich hauptfächlich zu ermitteln, welchen Grad von Warme man auf diese Weise dem Boden des Wagens geben konne,

um die Füße gegen die Rälte zu schüzen, ohne dabe i in das andere Extrem zu verfallen, und welchen Einfluß diese Heiz methode auf das Innere des Wagens überhaupt haben wurde. Die ist dieser Hinsicht angestellten Versuche gaben folgende Resultate.

Im Jahre 1829 ließ Hr. v. Perrochel auf einer weiten Reise, die er mit der Post machte, eine seiner beiden Lampen anzunden. Ein außerhalb des Wagens befindliches Restumur'sches Thermometer zeigte 4° ober Null; ein anderes Thermometer, das auf die obere Platte geset wurde, stieg in weniger als zwei Stunden auf 55°, das Maximum seiner Eintheilung; und da die Hize hierauf noch mehr zunahm, so zersprang das Thermometer. Ein zweites und ein drittes Thermometer hatten unter gleichen Umständen dasselbe Schiksal.

Durch diesen Versuch überzeugt, daß sich auf diese Weise ein hoher Grad von Hize erreichen lasse, wurde der Docht herabgesenkt; die Temperatur der Platte erhielt sich hierbei zwischen 30 und 35 Graden, obschon die äußere Temperatur indessen in Folge eines schneidenden Nordwindes auf 2° unter Null herabgesunken war.

Der Docht der Lampe war 12 Linien breit; bei einem zweiten Bersuche glaubte Hr. v. Perrochel diese Breite bis auf 8 Linien vermindern zu konnen, um auf diese Weise die Kosten des Brennsmateriales zu mindern. Diese Kosten waren jedoch ohnedieß nicht beträchtlich, denn innerhalb 50 Stunden wurden nur 4 Unzen Dehl verbraucht.

Nachbem die Dochte auf diese Weise verkleinert worden, wurde, da Hr. v. Perrochel allein im Wagen saß, gleichfalls eine der beiden Lampen angezündet, und ein Thermometer außen an dem Wagen, ein zweites innen an der Deke und ein drittes auf dem Bezhälter angebracht. Nach einer halben Stunde war die Wärme unster den Füßen auf 30°, und jene oben an der Deke des ganz gesschlossenen Wagens auf 10° gestiegen, während das Thermometer außen 6° zeigte. Nach 4 Stunden, während welcher Alles in demsselben Zustande blieb, erhöhte Hr. v. Perrochel den Docht, der Behälter erreichte dann eine Temperatur von 41°, während die Temperatur im Inneren des Wagens auf 12° stieg. Die Lampe wurde nun ausgelbscht, und nachdem der Sand hierauf abgefühlt war, zeigten die beiden inneren Thermometer 8°, das äußere hingegen blieb auf 6°.

Weitere Versuche, welche Sr. v. Perrochel hierauf noch an= stellte, sezten denselben in Stand, den Docht auf 6 Linien Breite

zu vermindern. Mit einem solchen Dochte kann man nämlich eine gleichmäßige Wärme von 30° unterhalten, welche für alle Fälle hinzreicht, da man hei ihr gezwungen wird, die Stellung der Füße von Zeit zu wechseln.

Alle biese Berfuche wurden an einer mittelft Guffenstern verschlossenen Calesche angestellt; sie find zwar nicht fo zahlreich, als bag man aus denfelben positive Resultate über bas Berhaltnif ent= nehmen konnte, welches in Bezug auf die großere ober geringere Barme bes Behilters zwischen der inneren Temperatur bes Wagens und der außeren Temperatur bestehen muß. Allein Diefes Berhalt= nif wird fich immer nur febr fchwer unter ein bestimmtes Gefes bringen laffen, we'il alle Wagen, wie forgfaltig fie auch gebaut fenn mbgen, immer eine großere ober geringere Menge von ber außeren Luft eindringen laffen, und zwar je nach ben beständigen Erschutte= rungen, welche die Wagen fortwahrend erleiden, und je nachdem die Schlage oder die Gutfenfter mehr oder minder oft geoffnet werben Uebrigens geht aus biefen Bersuchen boch so viel hervor, baß, wenn sich bie innere Temperatur bes Wagens auch bei Weitem nicht fo fehr erhohte, wie jene der Fußplatte, fie. im Bergleiche mit ber außeren Temperatur boch immer flieg, und daß bie Ralte, wie groß fie auch fein mag, boch nie die Erwarmung ber Fußplatte hindert; worauf es doch hauptfachlich ankommt, ba man fich an ben übrigen Theilen bes Rbrpers weit leichter gegen bie Ginwirkun= gen ber Ralte zu ichugen im Stande ift. Außerdem haben biefe Berfuche auch erwiesen, daß biefe Beigmethobe durchaus feine Feuers= gefahr mit fich bringt, und noch weniger einen üblen Geruch und Rauch im Bagen erzeugt, wie einige befürchteten. Mur die mit Sand gefüllten Behalter find ber Ginwirkung der Rlamme ausge= fest, und die Luft, welche durch die in dem Lampengehäuse ange= brachten Deffnungen jum Behufe der Unterhaltung ber Berbrennung eindringt, bewirkt, baß ber untere Theil dieses Gehäuses nie febr warm wird. Da zwischen diesem lezteren Theile bes Apparates und bem Boden bes Wagens übrigens burchaus tein Gefuge besteht, fo ift es gang unmöglich, daß ein übler Geruch oder Rauch in ben Wagen bringen tonne.

Die Commission hatte zwar nicht Gelegenheit die Versuche des Hrn. Grafen Perrochel zu wiederholen; allein die Autorität dieses um die Förderung der Industrie Frankreichs so hoch verdienten Mansnes ist gewiß hinreichend, um ihr die Ueberzeugung zu schaffen, daß sein Apparat sehr zwekmäßig und sehr nüzlich ist, daß man mit dessen Hulfe dem Boden der Wagen ohne alle Gefahr und ohne

große Rosten eine gehörige Temperatur mittheilen klinne; daß sich diese Temperatur nach Belieben erhöhen oder vermindern läßt; daß man mit zwei Lampen den Fußboden eines "Wagens so erwärmen kann, daß vier Personen ihre Füße daran wärmen konnen, ohne einander gegenseitig kästig zu fallen; daß die Festigkeit und Eleganz des Wagens dadurch nicht im Geringsten beeinträchtigt wird, und endlich, daß man die Kosten des Brennmateriales bedeutend vermins dern kann, wenn man, im Falle sich nur ein Reisender im Wagen besindet, nur eine der beiden Lampen anzündet.

Die Commission schlägt daher vor, dem Hrn. Grasen den Dank der Gesellschaft auszudrüfen, seine Erfindung bekannt: zu machen, und das Modell derselben in der technologischen Sammlung aufzustellen.

Fig. 5 ift ein Langendurchschnitt bes Raftens einer Calesche.

Fig. 6 ift ein Querdurchschnitt berfelben.

Fig. 7 zeigt die Lampe einzeln fur fich und von vorne.

A ift ber Raften ber Calesche.

B find bie Gize.

Cift der Boden, der von 2 Lampen erwärmt wird, und auf welchem die Füße ruhen. Dieser Boden besteht aus einer Art von flachem Gehäuse aus starkem Eisenbleche, welches Gehäuse mit Sand gefüllt ist, in einer Fläche mit dem Boden liegt, und an dem eisgentlichen Boden befestigt ist. Das Ganze ist mit einem Fußteppich überzogen.

Dist ein blechernes Gehäuse, dessen untere Platte mit mehre= ren Edchern versehen ist, damit die Luft und der Rauch aus- und

eintreten fann.

E ist eine im Inneren dieses Gehäuses D angebrachte, und mittelst des Hakens a befestigte Lampe. Diese Lampe schiebt sich in zwei an den Wänden des Gehäuses befindlichen Falzen, damit man sie zum Behufe der Speisung und Reinigung herausneh= men kann.

b ift der Wifentrager.

: 11.1

c, ein Stabchen, mit welchem man die Zahnstange, die zum Heben und Senken bes Dochtes dient, bewegt.

d, ein Ranchfang aus Eisenblech, der den Docht umgibt, und mit Löchern versehen ist.

4 0

## XL.

Verbesserungen an den Apparaten zum Destilliren und Rectificiren, worauf sich Robert Busk, Gentleman von Leeds, Grafschaft York, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung, am 26. Januar 1830 ein Patent ertheilen ließ.

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Das Wiesentliche Dieses Patentes besteht in einem eigens ge= formten Gefcife, durch welches ber aus ber Destillirblase entwikelte Dampf emporfteigen muß, um die Berdampfung und Berbichtung bes Weingeistes zu unterftuzen. Man hat bereits eine Ungahl ahn= licher Apparate angegeben, durch welche beim Entwifeln der geisti= gen Dampfe aus ber Maische an Brennmaterial erspart werden foll, und wodurch man die wässerigen Theile schnell und vor dem Eintritte ber Dampfe in ben Wurm zu verdichten bemuht mar. Das Wesentliche aller dieser Erfindungen bestand darin, daß man den er= histen Dampf, so wie er sich ans dem unteren Gefaße entwikelte, auf den unteren Theil eines oberhalb angebrachten und mit Maische gefüllten Gefäßes wirken ließ; daß man auf diese Beise mehrere über einander befindliche Gefaße durch den aufsteigenden Dampf= strom erhiste, und badurch den in ihnen enthaltenen Beingeift verdampfte; und daß der Dampf hierbei immer mit einem kuhleren Medium in Berührung gebracht wurde, fo bag fich bie mafferigen schwereren Theile verdichteten, mahrend die leichteren und mehr get= fligen Theile emporstiegen und in den Wurm oder in die Schlangen windung des Kuhlgefäßes übergingen. Bu ben Apparaten dieser Art gehoren die Patent=Destillirapparate des Grn. 3. 3. Saintmarc, bes hrn. E. D. Philip und bes hrn. D. T. Shears, und auch ber gegenwärtige.

Fig. 32 ist ein senkrechter Durchschnitt durch die Mitte des Apparates des Hrn. Busk. a ist die mit Maische gefüllte Destillirblase, die wie gewöhnlich über dem Feuer angebracht ist. Ueber dieser Blase besinden sich das gleichfalls mit Maische gefüllte Gestäß b, welches durch den aus der Destillirblase emporsteigenden Dampf erhizt wird. Die Röhre c leitet den wässerigen und alkohoslischen Dampf aus der Blase a in den oberen Theil des Gefäßes b, aus welchem er durch die Röhre d in den unteren Theil des Gestäßes e gelangt, welches gleichfalls zum Theil mit Maische gefüllt ist. Nachdem der Dampf hier auf den falschen Boden gewirkt und

die Maische zum Theil erhizt hat, steigt er die Rohre f empor in den oberen Theil des Behålters e; von hier dann durch die Rohre g in den unteren Theil des Gefäßes h, u. s. f. durch die Rohren i, k, m, n, bis er endlich durch die Rohre o auf die Oberstäche des Wassers in den beiden geschlossenen Gefäßen p und gelangt, von wo aus er dann durch die Rohre r in die Schlangenwindung oder in den Wurm tritt, dessen man sich gewöhnlich zur Verdichtung des Weingeistdampses bedient. Der Dampf erhizt auf diese Weise bei seinem Vorwärtesschreiten nicht nur die in den einzelnen Gefäßen entshaltene Maische, sondern es werden hierbei auch die schwereren und mehr wässerigen Theile desselben verdichtet, und in die Maische zus rüfgeführt, die sich im untersten Gefäße besindet.

Bis hierher gleicht der Apparat des Grn. Bust vollkommen den oben erwähnten Apparaten; das Neue und Eigenthumliche def= felben besteht jedoch hauptsächlich in dem mittleren cylindrischen Bes faße s, s, in welches die Maische aus bem oberhalb angebrachten Behålter t eintritt. Wird namlich ber Sperrhahn u gebffnet, fo fließt die Maische in den Cylinder's, in welchem sie zugleich nuch in dem langeren Schenkel der Beberrohre v emporfteigt, bis fie die in der Zeichnung angegebene Sobe erreicht bat, mo fie dann burch ben furzeren Schenkel in bas Gefaß l abfließt. Ift biefes Gefaß bis zur Sohe ber Mundung ber abstelgenden Rohre w gefüllt, fo fließt die Maische durch diese Robre in das nachst untere Gefäß bi und aus diesem durch eine abnliche Robre in das Gefaß b, aus welchem fie endlich auf vieselbe Beise in bas unterfre Gefag b gelangt, fo daß hiermit fammtliche Gefaße gehorig mit Ditifchenges füllt sind. \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

Das Ablassen der Maische nach Beendigung der Operation kamit mittelst der langen Rohre x geschehen, indem sämmtliche Gefäße durch kurze, horizontale, und mit Sperrhähnen verfehene Rohrend mit dieser Abhre in Verbindung stehen.

Die Maische wird bei dieser Einrichtung also in dem mittleren Gefäße zum Theil erhizt werden, bevor sie in die einzelnen Gesfäße b, e, h, l übertritt, und aller alkoholische Dampf, der aus ders selben hierbei emporsteigt, wird durch eine kleine, in den Wurm fühstende Rohre y entweichen.

- Consh

### XLI.

Bericht des Hrn. Panen über einen Apparat, mittelst welchem sich die Sasflamme zum Erhizen verschiedener Gegenstände verwenden läßt.

Aus dem Bulletin de la Société d'encouragement. Septbr. 1833, S. 324., Mit Abbildungen auf Kab. III.

Ich habe die Ehre der Gesellschaft hiermit im Namen des Co= mité der chemischen Künste einen Bericht über einen Apparat zu er= statten, dessen Mittheilung unser College, Hr. Mallet, dem Secre= tar der Royal Society zu Edinburgh, Hrn. Robison, verdankt, und der zu dem oben angeführten Zweke bestimmt ist.

Die Commission hat den Apparat nach den von Hrn. Robisson angegebenen Dimensionen versertigen lassen, und er besteht hiersnach aus einer an beiden Enden offenen, kegelfdrmigen Rohre von I Fuß Idhe, deren untere Mündung 6, und deren obere Mündung 3 zoll im Durchmesser hat. Die obere dieser Mündungen ist mit einem Gitter aus Messingdraht bedekt, in welchem 5 Maschen auf den Quadratzoll kommen; der untere Theil der Rohre hingegen ruht auf drei Füßen, wodurch die Rohre 6 Linien hoch über der Fläche, auf der der Apparat steht, erhoben erhalten wird. Die Rohre wurde mit drei Spangen aus Blech umgeben, welche oben und unten an einem Kinge befestigt sind, so daß auf diese Weise das Gefäß, welsches erhitzt werden soll, beiläusig 1 Zoll hoch über dem Orahtgitter gehalten wird.

Wenn man nun einen Strom Gas von ber Starke eines grofien Lampenschnabels unter den Apparat leitet, und wenn man in demfelben Augenblife dem Drahtgitter einen brennenden Korper na= hert, so zeigt fich auf ber gangen Dberflache biefes Drahtgitters eine blauliche Flamme; und fest man über diefe Flamme mittelft des an= gegebenen Standers ein mit Baffer gefülltes Gefaß, fo wird baf= selbe in kurzer Zeit auf einen beliebigen Grad erhizt senn. wird dabei weder durch den Geruch, noch durch den Rauch erken: nen, daß ein Theil des Gafes unverbrannt entweicht, was dann geschehen wurde, wenn man das Gas gleich bei dem Austritte aus dem Lampenschnabel entzunden, und birect auf bas zu erhizende Be-In diesem lezteren Falle wird namlich die fåß einwirken ließe. Temperatur ber Flamme baburch, bag biese mit ben kalten Banben bes Gefäßes in Berührung fommt, fo weit erniedrigt, daß unmbg= lich alles Gas verbrennen kann; es erzeugt fich baber unverbrannter

Rohlenstoff ober Ruß, und auch unzerseztes Gas verbreitet sich in der Luft, so daß sich auf diese Weise nicht nur ein übler Geruch in den Zimmern verbreitet, sondern daß sich auch der Ruß an die Wände und die Möbeln ansezt und Schaden anrichtet. Dei dem Apparate des Hrn. Nobison nimmt hingegen der Gasstrom so viel atmosphärische Luft mit sich, als nothig ist, damit der Wasserstoff und der Kohlenstoff des Gases nach dem Durchgange durch das Drahtgitter vollkommen und mit bläulicher Flamme ohne Licht versbrennen kann.

Die Vortheile des neuen Apparates bestehen hauptsächlich in dieser vollkommenen Verbrennung des Gases ohne Verbreitung von üblem Geruch und Rauch. Man versichert zwar auch, daß sich hier mit einer geringeren Menge Gas eine gleiche Hize erzeugen lasse; allein diese Ersparniß beläuft sich nach dem mittleren Durchschnitte mehrerer Versuche kaum auf 10 Proc.

Man hat jedoch, wenn man sich dieses Apparates bedienen will, eine Vorsichtsmaßregel zu beobachten; man muß nämlich sogleich, wie man das Gas unter die Rohre stromen läßt, dem Drahtgitter einen brennenden Körper nähern, um das Gas zu entzünden. Würde man dieß versäumen, so wurde sich in dem Raume der Rohre ein detonirendes Gasgemisch bilden, welches dann bei der Entzündung des Gases eine kleine Detonation erzeugen wurde.

Die Commission glaubt, daß der von Hrn. Robison mitgestheilte Apparat den Dank der Gesellschaft und die dffentliche Bestanntmachung verdiene.

Fig. 24 ist ein Apparat zum Erhizen von Fluffigkeiten mittelst einer Gasslamme.

Fig. 25 ift ein fentrechter Durchschnitt beffelben Apparates.

Rig. 26 ift die Scheidemand aus Drahtgewebe.

a ift bie kegelfdrmige, die Gasflamme umgebende Robre.

b, der Dreifuß, auf welchem diese Rohre ruht.

c, die Spangen, welche das Gefäß g mit der zu erhizenden Fluffigkeit tragen.

d, das Drahtgewebe.

e, die Gastbhre.

f, ein an dieser Rohre angebrachter Sahn.

# XLII.

Bericht des Hrn. Amédée Durand über einen Schraubsstoff, welcher ihm von Hrn. Garban, Fabrikmeister an den Hüttenwerken der Marine zu Guérigny vorgelegt wurde.

Aus dem Bulletin de la Société d'encouragement. Septbr. 1833, S. 322.

Unsere gewöhnlich gebräuchlichen Schraubstoke haben einen grosben Fehler an sich, und die Abhülse dagegen ist so einfach, daß man sich wundern muß, wie dieses verbreitete Instrument so unvollstommen gelassen werden konnte. Wir meinen die Auwendung der Schraube, die an den Schraubstoken gewöhnlich nicht nach ihrer Achse, sondern meistens nach einer Linie, die mit ihrer Achse einem mehr oder weniger merklichen Winkel bildet, den Zug ausübt, den sie hervordringen soll. Die Folgen dieser fehlerhaften und unglüklich ausgedachten Einrichtung erhellen von selbst, und Jedermann, der es mit diesem Instrumente zu thun hat, weiß, welchen Widerstand die Schraubengänge der Schraube oder der Schraubenmutter darbieten, wenn ein großes Stüt Arbeit in den Schraubstok gespannt wers den soll.

Bei einiger Prufung der gewöhnlichen Schraubstoke ergeben sich folgende drei Fehler derselben. 1) Wird an denselben der Paralles lismus der Flächen der Zwingen nicht erhalten; hierdurch wird 2) die Schraube und ihre Schraubenmutter in einer gegen die Achse dieser beiden Schrauben schiefen Richtung abgearbeitet; 3) endlich reicht die Feder nicht aus, um die Zwingen von einander zu entfernen, wenn man ihnen eine weitere Deffnung geben will.

Die Verbesserungen, welche Hr. Garban an den Schraubsstöfen anbrachte, beziehen sich auf die beiden lezteren dieser Fehler. An seinem Schraubstoke wirkt die Schraube genau in der Richtung ihrer Achse, wie groß auch die Deffnung der Zwingen oder Wangen senn mag; und was die Feder betrifft, so hat Hr. Garban dieselbe ganz beseitigt, und statt ihr eine Vorrichtung angebracht, die man an den Pressen der Werkbanke der Tischler angewendet sieht. Ein Schlussel, der in jenen Theil der Presse eindringt, durch welchen die Schraube geht, greift in einen Falz, der sich in der Schraube bestindet, und auf diese Weise wird dieser Arm des Schraubstokes mit derselben solidarisch gemacht.

Was nun die von Hrn. Garban eingeführte Berbefferung in Bezug auf die Schraube allein betrifft, so ist dieselbe nicht seine ein

1.1111

gene Erfindung, sondern jene des Hrn. Gengembre, der eine große Menge folder Schraubstoke für die Werkstätten zu Indret von Hrn. Garban verfertigen ließ. Die Commission bedauert, daß Hr. Garzban die Uebertragung der Einrichtung der Pressen an den Werkdanzken der Tischler auf die Schraubstoke nicht mehr vervollkommuete. Die beiden in den Armen des Schraubstokes befostigten Zapfen, welche in den ringsdrmigen, an dem glatten Theile der Schraube angebrachten Falz passen, sollten, wie dieß z. B. an den Abschneidsscheeren und bei vielen anderen Dingen der Fall ist, in einen diesen Falz aussüllenden Ring einpassen. Diese Unvollkommenheit ist jes doch sehr verzeihlich, und wurde auch wirklich bisher so wenig dez rütsichtigt, daß alle Schraubstoke in den Marine-Arseuglen bereits nach Hrn. Garban's Modell verfertigt sind.

Die Commission schlägt daher vor, "Hrn. Garban für seine Mittheilung den Dank der Gesellschaft auszudrufen, und seinen Schraub= stok durch den Bulletin bekannt zu machen.

Fig. 27 ift ein Seitenaufriß Diefes Schraubstokes.

Fig. 28 ein Querdarchschnitt nach der Linie A Boes Miffliges.

Fig. 29 stellt die Schraubenmutter und die Scheibe, welche sich unter dem dikeren Theile der Schraube befindet, einzeln abgebildet vor.

Schraubenmutter; c eine eiserne Schraubstokes; d eine messingene Scheibe, auf welche sich die Schraube stüttene sind die einen Kreisbogen bildenden Theile der Arme, auf denen die Scheibe d und das andere
auf gleiche Weise geformte Ende der Schraubenmutter d je nach der
verschiedenen Deffnung, die man den Armen geden will, pielen,
if sind die Schrauben, durch welche die Schraubenmutterufesigehals
ten wird. Ze sind Zapfen mit Schraubengangen, welche in den
Hals h des glatten Theiles der Schraubengangen, welche in den
hals h des glatten Theiles der Schraube o eindringen, und dieselbe
in eine Nußschraube verwandeln. i sind Löcher in der Schraubens
mutter, die zur Aufnahme der Enden der Schrauben ist dienen. k ist
ein Ring, der sich am Grunde des ringsormigen Halses h besinder,
und der zur Aufnahme der Enden der ausgeschraubten Zapsen zu
dient.

311 bemerken ist, daß die Schrauben oder Japfenuk, g bloß dazu ba sind, damit die Schraube e als Stells oder Nußschraube dienen kann, und daß, obschon diese Schrauben die Punkte bilden) und welche die Bewegungen der Veränderung der Winkel, welche die Schraubenmukkel bintle den Armen des Schraube

stokes machen, Statt finden, diese Punkte doch keine Stuzpunkte sind. Dieß ist auch wirklich so genau der Fall, daß man, wenn man eisnen festen Körper in den Schraubstof spannt, die Schrauben f, g weglassen kann, ohne daß die Wirkung der Schraube c, die dieselbe Achse wie ihre Mutterschraube beibehalten muß, auch nur die gezringste Veränderung erleidet. Die Schrauben f, g, welche als Stuzpunkte so wenig Widerstand leisten wurden, daß sie beständige Aussbessenungen erfordern wurden, haben also keinen anderen Zwef, als den die Stelle der Federn an den alten Schraubsibsken zu ersezen, indem sie die Schraubstokes verbinden. Die Stellung der Schraube und der Schraubstokes verbinden. Die Stellung der Schraubstoke ab, die nicht nur hinreichenden Widerstand gewähren, sondern die Kraft der Arme des Schraubstokes gerade an jener Stelle erhöhen, an welcher sie am häusigsken zu brechen pslegen.

## XLIII.

Berbesserungen an den Hähnen, um Küchenroste und Kochsapparate mit Wasser zu versehen, welche Hähne auch zu anderen Zweken dienen sollen, und auf welche sich Wilsliam Cook, Zinnarbeiter von Redcross-Square, Eripplesgate, City of London, am 7. Septbr. 1830 ein Pastent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts., December 1833, S. 249.
Mit Abbildungen auf Aab. III.

Diese Art von Sahnen, welche der Patentträger Fountaincocks genannt wissen will, hat in dem Zapfentheile zwei Canale, so daß, wenn aus dem Ressel eines Rochapparates heißes Wasser ausgezogen wird, kaltes Wasser an dessen Stelle tritt, damit der Kessel nie troken werden kann.

In Fig. 33 sieht man einen Theil eines Ressels, an welchem der verbesserte Hahn angebracht ist, im Durchschnitte abgebildet. Man bemerkt hier in dem Rohre des Hahnes zwei Canale oder Gange a, b, von denen der Canal a direct durch den Zapfen und die Schnauze oder das Mundstüf geht, und zum Absließen des heissen Wassers aus dem Ressel dient; während sich der Canal b, wie dieß aus dem Durchschnitte Fig. 34 deutlicher erhellt, nur durch die Halfte des Zapfens erstrett, dann in horizontaler Richtung umbiegt, und in den Kessel zurükkehrt. Dieser zweite Canal dient zur Speizsung des Kessels mit kaltem Wasser.

Un dem inneren Ende des Canales a ist eine senkrechte Rohre c befestigt, welche sich bis zum oberen Theile des Ressels, sedoch nur so weit erstrekt, daß sie sich unter der Wassersläche befindet. In Folge dieser Einrichtung wird das Wasser immer aus dem oberen Theile des Ressels, wo es am heißesten ist, genommen.

Mit dem inneren Ende des Canales b steht gleichfalls eine senk= rechte Rohre in Verbindung; diese erstrekt sich jedoch durch den Dekel oder Scheitel des Ressels bis in einen Behälter mit kaltem Wasser, so daß diese Rohre also immer mit kaltem Wasser gesfüllt ist.

Dieraus erhellt, daß, wenn man den Zapfen des Hahnes so dreht, daß der directe Gang offen ist und daß heißes Wasser ausfließen kann, das eine Ende des halbkreisformigen Canales in dem unteren Theile des Zapfens mit der Speiserdhre zusammentrifft, und daß also auf diese Weise kaltes Wasser von dem Wasserbehälter herab= und durch den halbkreisformigen Canal des Zapfens in den Ressel zurüksließen kann.

Da das kalte Wasser von einem Wasserbehalter herabgelangt, der höher liegt, als der Ressel, so darf die Mündung der Rohre b nicht ganz so weit senn, wie jene der Rohre a, well das kalte Wasser sonst in Folge des größeren Drukes schneller eindringen wurde, als das heiße ausströmt. Wenn man daher bei dieser Einrichtung was immer für eine Quantität heißes Wasser aus dem Ressel abssießen läßt, so wird dieselbe jedes Mal wieder durch eine entspreschende Menge kaltes Wasser ersezt werden, und daher kann der Kessel nie troken werden, und nie in Gefahr kommen, zu verbrennen, oder wegen plbzlicher größerer Dampferzeugung zu bersten.

### XLIV.

Beschreibung des von Hrn. Pottier erfundenen Ventilas tors oder Geblases zum Verbessern der Luft in den Brunnen, Bergwerken zc.

Aus dem Bulletin de la Société d'encouragement. Julius 1835, S. 238.

Dieser Apparat, dessen große Nüzlichkeit aus dem günstigen Bezrichte des Hrn. Hericart de Thury über denselben hervorgeht, eigznet sich hauptsächlich zum Reinigen der Luft beim Brunnengraben. Er ist in Fig. 1, 2, 3 und 4 abgebildet, und bildet eine Art holzerner Pumpe A von vierekiger Form, welche aus starken, durch

Winkeleisen mit einander verbundenen, eichenen Brettern besteht. Im Juneren dieser Pumpe spielt ein gleichfalls vierekiger Kolben, der mit einem fetten Leder besett ist. In diesem Kolben befindet sich ein mit einer Klappe a versehenes Loch, welches beim Herghssteigen des Kolbens geoffnet, beim Emporsteigen hingegen geschlossen wird. Die Rolbenstange, welche durch den oberen Boden oder durch den Dekel des vierekigen Gehäuses geht, wird inittelst des Griffes oder Hebels D von einem Atbeiter in Bewegung gesezt.

In dem Boden der Pumpe befindet sich ein Loch, welches mit Schraubengängen verschen ist; auf dieses Loch wird das eine Ende der messingenen Abhre E geschraubt, und an dieser Abhre wird das lederne Saugrohr angebracht, welches man bis auf einige Fuß über die inssieite Region in den Brunnen hinabreichen läßt. Die verdorbene Luft entweicht, nachdem sie durch eine starke, lederne, sich nach Inspen den bffnende Klappe o gegangen, durch die gekrummte Abhre d.

Vorne an dem hölzernen Kasten ist eine gekrummte messingene Rohre F angebracht, und diese Rohre ist mit einer Klappe b verssehen, welche sich nach Außen öffnet, und welche sich an ein in den Wänden des Kastens befindliches Loch anschließt. In diese Rohre werden lederne Schläuche G eingesezt, welche in den Brunnen unstertauchen, und zum Erneuern der Luft in demselben dienen.

Wenn die Rohren nicht gebraucht werden, so legt man sie auf das Brettchen I, wo sie dann mittelst der Länder oder Klammern HH und H'H' gegen die Pumpe gehalten werden. Die Griffe K dienen zum Aufheben des Apparates und die Riemen L dazu, um denselben auf den Rufen eines Arbeiters zu laden. Will der Arsbeiter die Pumpe in Bewegung sezen, so stellt er seine Füße auf die Brazen J, J, um die ganze Borrichtung dadurch in senkrechter Stellung zu erhalten.

Der Apparat spielt auf folgende Weise. Wenn der Brunnen wasserleer ist, so versichert man sich, ehe man den Arbeiter, der denzselben reinigen oder ausbessern ober ausgraben soll hinabsteigen läst, ob er keine verdorbene Luft enthält. Dieß geschieht, indem man ein Kerzenlicht in denselben bringt; loscht dieses aus, so ist dieß ein sicherer Beweis, daß man die schädlichen Gase aus demselben ausztreiben muß. Man schafft zu diesem Behuse sogleich die Pumpe herbei, bedekt den Brunnen mit Brettern, und stellt auf diese die Pumpe; dann läßt man die Rohre E so weit in den Brunnen hinzabsteigen, daß sie sich einige Tuß hoch über der insieirten Region endigt, und fängt an die Pumpe in Bewegung zu sezen. So wie der Kolben her Laigt, schließt sich die Klappe c, und es offnet sich

199

dafür die Klappe a, damit die verdorbene Luft austreten kann. Diese verdorbene Luft entweicht, indem sie durch das Zurükkehren des Kolbens gegen den Dekel der Pumpe angedrükt wird, auch wirk- lich durch die Rohre d.

Da die Bewegung der Pumpe sehr rasch ist, indem der Arsbeiter bis an 125 Kolbenhube in der Minute machen kann, so wird durch die gekrummte Rohre F und durch die Klappe b auch eine große Menge atmosphärischer Luft eingetrieben, welche durch die Rohre G in den Brunnen gelangt, und daselbst die ausgetriebene verdorbene Luft ersezt. Durch dieses fortwährende Aussaugen und Eintreiben wird die Luft in dem Brunnen vollkommen gesund gesmacht. Die ganze Operation dauert gewöhnlich nur 10 Minuten; so wie sie beendigt ist, nimmt man den Apparat weg, wo der Arsbeiter dann ohne alle Gefahr in den Brunnen hinabsteigen kann.

Fig. 1 ift ein Seitenaufriß des Apparates.

Fig. 2 ift ein senkrechter Durchschnitt durch beffen Mitte.

Fig. 3 ist ein Querdurchschnitt nach ber Linie ab in Fig. 2.

Fig. 4 ist ein Grundriß des Bodens der Pumpe in der Hohe der Linie c.d.

. A ift bas vieretige Gehaufe von 8 Decimeter Sohe auf 21 Cen= timeter im Gevierte; es besteht aus 4 eichenen Brettern, die burch Winkeleisen zusammengehalten werden. B ift die Rolbenftange; C ber Rolben, deffen Bub 7 Decimeter beträgt. D, ein an ber Rolben= stange angebrachtes Querftut, womit ber Rolben in Bewegung ge= fest wird. E, die Saugrohre der verdorbenen Luft. F eine meffin= gene, gekniete Rohre, burch welche Luft in ben Brunnen getrieben wird, und an welche man ben lebernen Schlauch G befestigt. HH find Klammern, wodurch die Rohren in Ordnung erhalten werben, und die fich gegen bas Brettchen I ftemmen. JJ find die Bragen, auf welche der Arbeiter feine Fuße ftellt. H die Sandhaben, wo= mit die Pumpe emporgehoben wird; L die Riemen, mittelft welcher der Arbeiter den Apparat auf dem Rufen tragen fann, und M ber Randstein des Brunnens. a ift eine an der oberen Rlache des Rol= bens angebrachte Klappe; b die Rlappe der Rohre F; c eine ftarke lederne Rlappe, welche die Mundung der Robre E bedeft; d die Austritterbhre, welche nach Rufwarts gefrummt ift, damit der Ar= beiter, wahrend er den Apparat in Bewegung fezt, nicht durch bie austretende schlechte Luft belästigt wird; e endlich ist eine zweite abnliche Robre, welche mit einem Pfropfe verschloffen ift, und beren man fich im Rothfalle bedienen tann.

### XLV.

Bericht des Hrn. Olivier über zwei für die militärische Topographie bestimmte Instrumente, welche Hr. Burnier, Capitan der Artillerie, der Société d'encouragement vorlegte.

Aus dem Bulletin de la Société d'encouragement. Septbr. 1833, S. 316.
Mit Abbildungen auf Tab. III.

Hr. Burnier hat der Gesellschaft zwei von ihm erfundene Insfrumente vorgelegt, von denen das eine einen Compaß zum Messen der horizontalen Winkel, und das andere einen neuen Nivellir-Eclimeter vorsstellt, welcher zu Nivellirungen und zum Messen einiger senkrechter Winskel dient. Der Comité der mechanischen Kunste hat mich beauftragt, folgenden Bericht über diese beiden Justrumente zu erstatten.

Das Aufnehmen militärischer Plane muß meistens sehr schnell geschehen, und erfordert gewöhnlich keinen sehr hohen Grad von Genauigskeit. Daher verdienen in dieser hinsicht leicht tragbare und etwas mins der genaue Instrumente den Vorzug vor genaueren, aber volumindseren und nicht so schnell zum Ziele führenden. Die Officiere verlangen und brauchen deswegen Instrumente, die keinen großen Raum einnehmen, und die sie leicht in ihren Mantelsäken unterbringen, oder sogar ohne Unbequemlichkeit bei sich tragen konnen.

Hr Katter erfand seiner Zeit einen Compaß, der diesem Zweke entsprach, aber 45 bis 80 Franken kostete; der Compaß des Hrn. Bur= nier leistet nun dieselben Dienste, und kostet nur 25 Franken, und ist überdieß leichter zu verfertigen und leichter zu transportiren.

An dem Katter'schen Compasse ist der graduirte Rand horizonstal; und damit man die Gradeintheilung lesen konne, während man den Gegenstand mittelst des Oculars und des Absehens visirt, ist unter dem Ocular ein Prisma angebracht, dessen untere Fläche linsensormig geschnitten ist. Der Beobachter liest also die Eintheilung durch Refraction, und sieht dieselbe zugleich auch vergrößert. Die Bergrößerung, welche durch die linsensormige Gestalt des Prisma's erfolgt, bewirkt, daß eine Compas von kleinerem Durchmesser eben so genaue Resultate gibt, als einer von größerem Durchmesser, an welchem die Eintheilung aber mit naktem Auge gelesen werden muß. Wenn die Vergrößerung daher das Oreisache beträgt, so kann der Durchmesser des mit dem Linssenprisma ausgestatteten Compasses drei Mal kleiner senn, als jener des gewöhnlichen Compasses, an welchem die Eintheilung mit freiem Auge abgelesen wird.

Um nun das Instrument wohlfeiler und leichter ausführbar zu maschen, hat Gr. Burnier die Eintheilung an einem von der Magnet:

Ueber zwei Instrumente für die militärische Topographie. 201 nadel geführten Cylinder, und vorne eine Luppe, welche vier Mal vers größert, angebracht. Ein messingener Kreis, der sich als Bogen ers hebt, spannt ein Haar, welches als Absehen dient, so daß man die

Gintheilung lefen fann, mahrend man vifirt.

Dieses kleine Instrument kann entweder mit der Hand gehalten, ober mittelst einer Dille, die an seiner unteren Flache angeschraubt wird, auf einem Abstekpfahle befestigt werden.

Der gewöhnliche Goniometer, der bekanntlich einer Tabakedofe gleicht, an welcher die Berbindungeringe des unteren und oberen Theis les mit Gintheilungen versehen find, kann auch zum Deffen ber bori= zontalen Winkel dienen. Man muß bemselben jedoch zu große Dimen= fionen geben, wenn man ihn fo einrichten will, bag man mit freiem Auge einen halben Grad ablesen fann. Dadurch wird er nicht nur schwer tragbar werden, sondern das Instrument hat auch noch den Nach= theil, daß man den oberen Theil mit der hand in dem halfe umdrehen muß, fo baß sich bie Winkel nur auf eine ziemlich unvollständige Beife bamit meffen laffen. Der Compag ift leichter zu handhaben, und die ganze Operation geht dabei schneller. Der gewohnliche Go= niometer kann, wenn man eine Nivellirwage baran anbringt, auch als Eclimeter und zum Meffen Der fenkrechten Winkel dienen; allein auch dieses Inftrument, welches auf 80 Franken gu fteben kommt, treffen die eben angegebenen Bormurfe, b. h. man muß auch bier einen Theil des Inftrumentes mit ber Sand in einem Salfe um= dreben, und auch hier hindert die Reibung eine hinlanglich genaue Meffung.

Hr. Burnier hat nach demselben Systeme, welches er bei dem Baue seines Compasses befolgte, auch einen Eclimeter verfertigt. Er brachte nämlich in ein kleines Gehäuse von 2 Centimeter Dike und einem Decimeter Länge einen kleinen Cylinder von 5—6 Millismeter Höhe, der einen Kreisbogen zur Basis hat.

Dieser cylindrische, fixirte Rand ist mit Eintheilungen versehen; ein kleiner Hebel, der sich um eine Achse bewegt, und an dessen Ende sich eine rukwärts gekrummte Spize befindet, deutet je nach der Neigung, welche man dem Instrumente gibt, die Grade an; der Aushängepunkt des Hebels befindet sich in der Mitte des Randes.

Dieses Instrument kostet nur 18 Franken. Beide Instrumente entsprechen dem Zweke, wozu sie bestimmt sind; sie sind wohlfeiler, und leichter zu verfertigen, als die bisher gebräuchlichen, bequemer, leichter transportabel, und dabei in ihren Resultaten doch eben so genau. Der Generalstab hat sie daher auch auf den Bericht hin, den die Hh. Puissant und Lapie darüber erstatteten, bei den

202 Ueber zweit Inftrumente fur bie mititarifche Topographie.

militärischen Operationen eingeführt. Die Commission schlägt vor, hrn. Burnier ben besonderen Dank der Gesellschaft auszudruken, und seine Instrumente durch ben Bulletin bekannt zu machen.

Beschreibung des neuen Compasses des grn. Burnier.

Big. 12 zeigt ben Compaß geschloffen im Grundriffe.

In Fig. 13 ist die Dekelplatte weggenommen, damit man ben Rand und die Magnetnadel sieht.

Fig. 14 ift ein Langendurchschnitt bes Instrumentes.

Fig. 15 ift ein Aufriß von Borne mit emporgehobenem Bogen.

Fig. 16 zeigt ben Rand einzeln fur fich.

a ift bas Gehaufe bes Inftrumentes.

b die Dekelplatte.

o der cylindrische Rand, an dessen außerer Flache die Eintheis.

d ift die auf bem Ranbe befestigte Magnetnabel.

e ber Zapfen, auf welchem fich die Magnetnadel breht.

f der Hebel, womit der Rand gehoben und gestellt wird, wenn das Instrument nicht gebraucht wird. Die Handhabe druft beim Schließen auf diesen Hebel.

g ist die Handhabe, womit das Haar, welches zum Absehen bestimmt ist, gespannt wird.

h eine Feder, die die Sandhabe gurufhalt, wenn fie herabge: fenkt worden.

i eine Luppe mit vierfacher Vergrößerung, durch welche mandie Grade bes Randes abliest.

k eine kleine Platte, durch welche der Rand Licht erhalt.

l eine Schraube, an welcher das Haar m festgemacht wird, welches durch einen Bolzen, der mit der Handhabe aus einem Stufe besteht, und durch Kerben oder Einschnitte, die sich in der Dekelplatte b befinden, geht. Dieses Haar wird senkrecht gegen die Luppe gespannt, und geht durch ein im Grunde des Gehäuses bestindliches Loch.

n ist eine unter dem Instrumente angebrachte Dille, womit man dasselbe entweder mit der Hand halten, oder auf einen Pflok sezen kann.

Will man nun mit diesem Compasse eine Beobachtung anstellen, so halt man denselben bei seiner Dille in einer solchen Entfernung vom Auge, daß man die beiden als Absehen dienenden haare deutslich sieht, richtet die Flache dieser beiden haare auf den Gegenstand, dessen Declination man wissen will, und liest dann die Gradeintheis lung, welche dem Zeiger gegenüber zu stehen kommt, ab. Man

203

kann das Stillstehen bes Randes beschleunigen, wenn man ihn in der Mitte seines Laufes mittelst des Hebels f leicht emporhebt, oder wenn man das Instrument so neigt, daß sich der Rand auf dem Grunde des Gehäuses reibt. Man braucht übrigens bekanntlich nicht auf den vollzkommenen Stillstand zu warten, sondern man kann sich auch mit dem mittleren Durchschnitte aus einer bestimmten Anzahl von Schwingunz gen begnügen. Diese Methode, bei welcher man an Zeit gewinnt, ist hinlänglich genau, und mit einiger Uebung kann man die äußersten Grade der Schwingungen leicht ablesen, da die Geschwindigkeit des Randes an den äußersten Enden seiner Bahn sehr unbedeutend wird.

Will man genauer beobachten, so sezt man den Compaß auf einen Pfahl, wo man dann mit eben derselben Genauigkeit, wie mit einem gewöhnlichen Compasse, aufnehmen kann.

Das Instrument ist so gebaut, daß die Stellung des Zapfens im Mittelpunkte des Gehäuses sicher ist, und die in dem messingenen Deskel b und der Handhabe g angebrachten Kerben oder Ausschnitte bewirzken eine unwandelbare Stellung der Haare. Die Magnetnadel d ist geshörig fixirt; der Compaß deutet auf O, wenn man gegen den magnetisschen Nord visirt, wie Fig. 15 zeigt. Um Verwirrungen vorzubeugen, ist an den Eintheilungen überall eine Null weggelassen; so bedeutet 1 10, 2 20, 35 350 ic.

Dieses Instrument gewährt den großen Bortheil, daß es das Steisgen des Bodens selbst orientirt, und daß man auf diese Weise alle falsschen Richtungen vermeidet. Der Beobachter kann die Grade, welche in der Fläche der Gesichtslinie stehen bleiben, direct und während des Dissrens ablesen, und dieses Ablesen wird durch die Luppe so erleichtert, daß man selbst einen halben Grad schäzen kann, obschon der Durchsmesser des Randes nur 4 Centimeter beträgt.

Beschreibung des Nivellireclimeters bes grn. Burnier.

Dieses Instrument ist nach demselben Principe, wie der eben besichrichene Compaß gebaut; nur ist der Rand, der an seiner anßeren cylindrischen Oberstäche gleichfalls in Grade eingetheilt ist, von der Nadel unabhängig. Diese Nadel wird durch ein Gegengewicht in horiszontaler Stellung erhalten, und der Zeiger, der an den Eintheilungen des Nandes vorübergeht, deutet die Neigung oder Inclination der Gessichtslinie über oder unter dem Horizonte an. Diese Gesichtslinie wird durch seitliche Kerben oder Ausschnitte, welche ein Diopterlineal bilden, bestimmt. Da die Winkel hier gleichfalls während des Visirens abgeslesen werden können, so kann man das Instrument eben so wie den Compaß in der Hand halten; doch kann man es bei genaueren Beobachtuns

204 Ueber zwei Instrumente für die militarische Topographie.

gen zur Verminderung der Schwingungen auch mittelst einer Dille auf einem Stoke befestigen.

Fig. 17 ist ein Seitenaufriß des Instrumentes; in Fig. 18 sieht man es zu ¾ im Profile; Fig. 19 zeigt das Instrument bloß gelegt. Fig. 20 ist eine Projection des Randes. In Fig. 21 sieht man das Instrument von Vorne, und in Fig. 22 von Hinten. Fig. 23 zeigt die Nadel im Aufrisse und im Grundrisse.

a ift das Gehäuse.

b bie Dille.

c die Dekelplatte.

d ein Fenster in dieser Platte, durch welches man die Eintheiluns gen des Randes beobachtet.

e ist ein an dem Gehäuse angebrachter Rand in Form eines Sectors.

f eine Nadel oder ein Zeiger, der fich auf einem Meffer schwingt.

g ein Gegengewicht, wodurch die Nadel in horizontaler Stellung erhalten wird.

h ber Beiger, ber mit ber Dabel aus einem Stufe befteht.

i ein kleiner Hebel, bessen haken j unter die Nadel tritt und dies selbe feststellt, wenn man sich des Instrumentes nicht bedient. Man braucht in diesem Falle nur den hebel in senkrechter Stellung zu bringen.

k sind Ausschnitte oder Kerben in dem Rande der Platte c, welche ein Diopterlineal bilden.

Anwendungsweise des Instrumentes. Der Rand sibt nur 25 bis 30 Grade über und unter dem Horizonte an; dieß ist für den Zwek, zu welchem das Instrument bestimmt ist, hinreichend. Nimmt man jedoch eine der Kanten des Gehäuses als Ausschnitt, so ershält man auf diese Weise ein kunstliches Diopterlineal (alidade), bei welchem der ganze Rand zum Messen der Winkel dient.

Der Nullpunkt am Rande wird durch die Beobachtung bestimmt; die Richtigkeit desselben läßt sich verisieren, wenn man einen Punkt visier, das Instrument hierauf umkehrt, und denselben Punkt wieder visier. Zeigt der Zeiger h bei dieser Operation denselben Grad über oder unter Null, den er früher andeutete, so ist das Instrument gut regulirt. Um den Nullpunkt des künstlichen Diopterlineals zu sixiren, visier man einen bereits nivellirten Punkt mit ihm; den Grad, auf welchem der Zeiger hierbei stehen bleibt, nimmt man dann als den Nullpunkt. Dem Baue des Instrumentes gemäß muß dieser Punkt der 20ste Grad der Eintheilung seyn. Damit sich die Nadel nicht auf ihzem Zapken abnüze, braucht man nach geschehener Arbeit nur den kleiznen Hebel i umzudrehen, indem sie dadurch so emporgehoben wird, daß das Instrument ohne Nachtheil transportirt werden kann.

Dieses Instrument eignet sich zum Nivelliren und zum Messen einiger senkrechter Winkel. Sein Nuzen wird sich besonders in manschen Gegenden zeigen, in welchen es von Wichtigkeit ist, approximas tiv die Hohen der vorzüglichsten Punkte einer militärischen Stellung zu kennen. Als Nivellirinstrument angewendet dient es zum Verzeichnen einiger horizontalen Krümmen, zur Bestimmung der Mogzlichkeit und Ansdehnung einer Ueberschwemmung und zur Vollbrinzgung jener Operationen, welche nothig sind, um sich gehörige Kenntzniß von der Gestaltung des Terrains zu verschaffen.

## XLVI.

Verbesserungen in der Methode Eisen aus den Eisenerzen oder anderen eisenhaltigen Substanzen auszuschmelzen, und es in sogenanntes Gareisen (finers) zu verwandeln, worsauf sich Josiah John Guest Esq., an den Dowlais Eisenwerken, Merthyr Tydvil in der Grafschaft Glamorsgan, am 31. Jan. 1833 ein Patent ertheilen ließ.

Mus bem Repertory of Patent-Inventions. December 1833, G. 346.

Meine Erfindung, sagt der Patentträger, besteht darin, daß ich das Eisen in geschmolzenem oder flussigem Zustande aus dem Hochsofen in den Fein- oder Garofen schaffe, und auf diese Weise aus den Eisenerzen oder aus den sonstigen eisenhaltigen Substanzen, wie z. B. aus dem Hammerschlage oder anderen Eisenabfällen sogenanntes Fein- oder Gareisen erzeuge. Ich erbane zu diesem Behuse die Gardsen dicht neben den Hochdsen, so daß das geschmolzene Eisen durch eiserne Schieber oder Schleußen und dergleichen Canale aus den Hochdsen in die Gardsen sließen kann, um daselbst geläutert zu werden. Das ausgeschmolzene Eisen braucht hiernach nicht in Rohzeisen gegossen, und nach dem Abkühlen erst in dem Garofen gesläutert zu werden, wie dieß bisher mit großer Verschwendung an Brennmaterial geschah.

So viel wir wissen, wurde dieser Borschlag bereits früher in einigen deutschen und schwedischen Hüttenwerken gemacht, und auch wirklich in Ausführung gebracht.

14, 11:11

## XLVII.

Verbesserungen an der Maschine zur Bobbinnet: oder Tulls spizen-Fabrikation, worauf sich John Langham, Tulls und Spizen-Fabrikant von Leicester, am 17. Dec. 1832 ein Patent ertheilen ließ.

Mus bem Repertory of Patent-Inventions. December 1853, G. 321.

Meine Erfindung, sagt ber Patenttrager, bezieht fich auf jene Art von Tullmaschinen, die unter dem Namen der Lever'schen Sandmafdinen befannt find. Der Tull wird in den nach biesem Principe erbauten Maschinen bekanntlich durch fünf auf einander folgende Bewegungen erzeugt, d. h. die an den vorderen Landungs: stangen befindlichen Sandhaben oder Griffe werden vier Mal mit den Sanden in Bewegung gesezt, und badurch werden alle jene Theile in Thatigkeit gebracht, Die die bekannte Drebung ber gaben um die Reihe von Spizen bewirken; und durch eine funfte Bewes gung endlich, welche ber Arbeiter durch das Treten auf ben Tret: schämel hervorbringt, werden jene Bewegungen erzeugt, die man das Aufnehmen und bas Theilen zu nennen pflegt. In Folge meis ner Erfindung brauchen nun die übrigen Theile der Maschine nicht angehalten ober geftellt zu werben, wenn ber Tretfchamel gum Behufe des Aufnehmens des Tulls durch die Spizen und des Theis lens der Wagen in Bewegung gesetzt werden foll, fondern biefes Aufnehmen und Theilen fann an ber von mir verbefferten Mafchine gleichzeitig mit den übrigen Bewegungen ber Maschine geschehen.

Fig. 1 ist ein Durchschnitt durch die Mitte einer gewöhnlichen Lever'schen Handmaschine, wobei ich bemerke, daß ich unter dem Namen Handmaschine eine Maschine verstehe, welche durch die gewöhnlichen, an der vorderen Landungöstange angebrachten Griffe oder Handhaben in Bewegung gesezt wird, im Gegensaze mit jenen Maschinen, die mittelst einer rotirenden Bewegung, sie mag durch Menschenhände oder irgend eine mechanische Kraft erzeugt werden, betrieben werden.

In Fig. 2 sieht man einige der Theile' der Maschine gleichfalls in einem Durchschnitte durch die Mitte der Maschine vom Ruken her. Ich hielt es sur unndthig, an diesen beiden Figuren auch ans dere Theile, als jene darzustellen, die sich auf meine Ersindungen und deren Anwendung beziehen. Der Bau der Lever'schen Handsmaschine ist nämlich allgemein bekannt, und da ich die Theile dersselben nur in Bezug auf die Mittel sie in Bewegung zu sezen, versänderte, so brauche ich weder die ganze Maschine bildlich darzustels

- Comsh

Berbefferte Maschine zur Bobbinnet = ober Tullspizen = Fabrifation. 207

len, noch auch in eine weitere Beschreibung einzugehen, als sie zur Erläuterung und Versinnlichung meiner Erfindung nothig ist. An beiden Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auch auf gleiche Ge= genstände.

a ift ein gewöhnlicher Tretschamel, und zwar der einzige, der sich an einer nach meinen Berbesserungen erbauten Maschine befin= det; er bient bloß zur Unterstügung der Griffe an der Landungs= stange, indem der Fuß bie Sande von einem Theile der Last be= freit. bift eine an den Hebel o gehende Berbindungsstange, und dieser Debel c hat feinen Stugpunkt bei d in dem fenkrechten Pfo= ften c, welcher an bem hauptgestelle ber Maschine befestigt ift. fift eine Borrichtung, die ich ben Lupfer (lifter) neune. Anpfer ist an bem einen Ende des Hebels e angebracht, und bient jum Ausheben ber Theile, die, wie aus ber weiteren Beschreibung erhellen wird, zum Bewegen der Spizen dienen. g ift eine Welle, beren Zapfenlager fich in dem Pfosten hh befinden, und an ber bie Raber i j aufgezogen find. Gines diefer Raber i fieht man in Fig. 3 einzeln für sich abgebildet, um den Ausschnitt k, deffen 3mek spåter angegeben werden foll, deutlicher zu zeigen; bier bemerke ich einstweilen nur, daß diese Ausschnitte k an ben beiden Rabern einander gegenüber angebracht find, fo daß dieselben bei ben Umdrehungen der Welle g abwechselnd in Thatigkeit kommen. I ist ein an der Welle g befindliches Treibrad, welches, wie Fig. 7 zeigt, in 8 gleiche Bahne eingetheilt ift. Bei jeder Bewegung der Griffe wird biefes Treibrad um einen Jahn vorwarts getrieben, und zwar mittelst bes Treibers m, der, wie sich spater ergeben wird, durch den Hebel's und ben Tretschämel a in Bewegung gesezt wird. Diefer Treiber m wird burch die Feber n, welche, wie die Zeichnung zeigt, au. dem Treiber m und an dem Pfosten o befestigt ift, an bas Treibrad ans gedrift. o ist eine Verbindungsstange, die von dem Hebel can den Binkelhebel p geht, welcher leztere seinen Stugpunkt bei q an dem Pfosten e hat. Diese Theile find durch Schrauben und Schrauben= muttern fo mit einander verbunden, daß fie fich drehen konnen; fie kon= nen auch, ba zu diesem Behufe gehörige Fugen ober Spalten angebracht find, nach Bedarf gestellt werden. Das andere Ende des Binkelhe= bels p fieht mittelft der Stange r mit dem Bebel s, der einen Theil des gewöhnlichen, mit ben vorderen und hinteren Landungestangen verbun= denen Bug = Takelwerkes i (drawing tackle) ausmacht, in Berbindung. Der Hebel's hat feinen Stugpunkt bei t in bem Lager v, welches au dem hinteren Quer= oder Spannbalken u angebracht ift. Un dem anderen Ende bes Hebels s befindet sich der halbe Zieher (half-jark) ober bas Bug-Lakelwerks-Gelenkstuf w. welches auch mit ber hinteren Landungs=

stange in Berbindung steht, gleich wie bieß auch an ben gewöhnlichen Maschinen der Fall ift. x, y find zwei Sebel, welche beide ihren Stuzpunkt in z haben, und welche mittelft der Berbindungestangen A A und der Arme BB mit den Spindelstangen 2, 3, die bie Spizenstangen in Bewegung sezen, in Zusammenhang fteben. Die Bebel xy werben von ben Mloben C getragen, welche von bem hinteren Spannbalfen berabfleigen und an demfelben befestigt find, und erleiden bestandig einen Druf von den Gewichten D, die als Gegengewicht der Spizenstangen Un jedem der Bebel xy befindet fich ein Reibungerad E E, beffen Wellen in dem entsprechenden Rade befestigt find, und diefe Rei= bungeraber ruben auf bem Umfange ber Raber i ober j. Beise werben bie Bebel xy bis zu jeder vierten Bewegung der an ber vorderen Landungsftange angebrachten Griffe oder Sandhaben in der aus ber Zeichnung erfichtlichen Stellung erhalten, wo bann bas eine ober bas andere ber beiben Rader EE burch ben Lupfer f in ben entspre= chenden Ausschnitt k der Rader i oder j herabgelaffen werden wird. Dadurch, daß diese Ausschnitte abwechselnd in die erwähnte Stellung kommen, fann ber eine oder der andere ber beiden Bebel x y burch ben Lupfer f herabgelaffen werden, und durch diese Ginrichtung gelangt die eine ober die andere Spizenstange zur gehörigen Zeit berab, um ben gebildeten Tull aufzunehmen. Die Spizenstange, welche burch das Berabfinken des einen der Rader in den Ausschnitt k berabkam, wird bier= auf wieder emporgehoben werden, indem der Lupfer f unter bas andere an bem Ende bes Bebele x ober y befindliche Reibungerad gelangt, und. badurch wird die gebildete halbe Masche aufgenommen werben. lerweile und mahrend des Herabsteigens der Spizenstange wird die Theis lung auf folgende Beife vollbracht. Un bem Rade i find zwei schiefe Rlachen G befestigt, welche abwechselnd mit dem Schwanze bes Rrumms bebele H in Berührung tommen, der fich um ben in dem Pfoften J bes hauptgestelles angebrachten Stugpunft I breht. Diefer Sebel wird alfo mahrend jeder gangen Umdrehung des Rades i zwei Mal in Beme= gung gefegt, und bewegt eine Schieberftange 4, die fich an ber hinteren Stofferstange befindet, und in Sig. 4 ersichtlich ift. Un bem einen Ende diefer Schieberftange befinder fich eine Schraube R, Die einen Aufhälter bildet, und die fich in der Richtung des halben Bichers W schiebt, ber, wie oben gesagt worden, bas Bug = Takelwerk an ber binte= Die Schraube R an der Schieberstange. ren Landungestange befestigt. wird namlich bei jeder vierten Bewegung, mahrend bie Sandhaben ober Griffe herabgelangen, gegen ben halben Bieher W gebruft; ba= durch wird die hintere Stofferstange bei jeder vierten Bewegung nach Einwarts getrieben, mahrend zugleich eines der an den Sebelnxy befind= lichen Rabern E in ben Ausschnitt k herabfinkt, um eine ber Spizens

Berbefferte Maschine gur Bobbinnet; ober Tullspigen : Fabrifation. 209

stangen herabgelangen zu machen. Bu bemerken ift, baß bas Theilen in einer nach meinen Verbesserungen betriebenen Maschine abwechselnd durch die hintere und vordere Stofferstange bewirft wird, was jedoch keinen Theil meiner Erfindung ausmacht. Um zu veranlaffen, daß bie vordere Stoferstange bei jeder vierten Bewegung ber Sandhaben einen Stoß macht, bringe ich an der Achse der Fangstangenrader ein fleines Rad L an, welches, wie Fig. 5 zeigt, mit zwei Ausschnitten verseben Dieses Rad wird bei jeder Bewegung der Maschine durch ben Treiber, der die Fangstangenrader in Bewegung fest, um 1/8 Umbres hung bewegt, und folglich nimmt der eine der Ausschnitte Lein kleines, an dem Ende der vorderen Stofferstange angebrachtes Rad M auf, indem fich vor jedem der beiden Ausschnitte L ein kleiner Fuhrer oder Schild N befindet, der das Reibungerad in diesen Ausschnitt führt. Auf biese Beise fallt also diese Stoferstange bei jeder vierten Bewegung nach Innen, wahrend die hintere Stofferstange zu gleicher Zeit dadurch, daß der halbe Zieher w auf die angegebene Weise mit dem Sperrer oder ber Schraube R an der Schieberstange in Berührung fommt, nach Ginwarts getrieben wird: Die Wagen werden alfo, je nachdem fie eine Stellung haben, burch die vordere oder durch die bin= tere Stofferstange getheilt werden. Beim Theilen der Bagen, mah= rend fie fich in den vorderen oder hinteren Rammen befinden, laufen dieselben megen der Geschwindigkeit ihrer Bewegung Gefahr zu fprins gen, ober von ben Stofern übergangen gu merben. Um dieß zu ver= huten, bringe ich in Berbindung mit den Stoffer= ober Theilungeftan= gen die Sicherheitsstangen an, durch welche alle Wagen so lange nach Einwarts getrieben werden, bis fie fich ganglich ober weit genug inner= halb ber Ramme befinden, wo die Stoßer bann die Bagen zu theilen beginnen.

In Fig. 6 fieht man einen der Wagen in einem der Ramme's, und auch eine der Stoffer= oder Theilungestangen 6 im Durchschnitte und in naturlicher Große. X ift die von mir fogenannte Sicherheitsstange, die von einem Ende der Stoferstange zum anderen lauft, und gerade unter ben Stofern 7 von den durch die Stoferstange gehenden Sta= ben Y getragen wird. Un diesen Staben befinden fich hervorragende Ropfe, die beständig von den an den hinteren Theilen ber Stoferstan= gen befestigten Federn Z, Fig. 4 und 6, nach Ginmarts gedruft werben. Die Stangen X werden aber überdieß an der unteren Seite auch noch von ben hervorragenden Stufen VV getragen, die in gehorigen 3wischen= rammen von einander an den Stoferstangen befestigt find. ift noch, daß fich an jedem Ende ber Maschine, b. h. an den Enden ei= ner jeden Reihe von Rammen, gegen welche bie Stange X zur Beit des Theilens gelangt, Aufhalter ober Sperrer befinden, indem die Stange X 14

210 Nerbesserte Maschine zur Bobbinnet: ober Tullspizen = Fabritation. sonft auf den Schwänzen der Kämme ruhen wurde, und durch diese beständige Einwirkung auf die Schwänze die Kämme beschädigen kounte.

Aus dieser Ginrichtung wird offenbar erhellen, baß, fo wie die Stofferstangen zum Behufe, bes Theilens einfallen, die Stange X zuerft auf die Bagen treffen, und die gange Reibe berfelben fo weit forttreiben wird, bis fie fich gang ober weit genug innerhalb ber Kamme befindet. In diesem Augenblike wird fich dann die Stange X entweder gegen die Schwanze ber Ramme ober gegen die ermahnten Aufhalter ober Sperrer stemmen, fo baß fie fich nicht weiter vor: marts bewegen fann, mahrend die Stoferstange in Folge der Dir= fung der Federn Z, die den an der Stange X befestigten Staben durch die Stoferstange hervorzuragen gestatten, ihre Bewegung weis ter fortzusezen im Stande ift. Wenn fich die Stofferstangen von einander entfernen, fo werden die Rebern Z die Stangen X wieber in die aus Fig. 6 erfichtliche Stellung treiben, d. h. diefe Stangen werden dann vorne wieder etwas über die Stoffer vorragen, fo daß, wenn die Theilung Statt finden foll, sammtliche Wagen vorher in die Ramme getrieben werden. Die Bahl ber Stangen Y und ber Febern Z wird von der Breite der Maschine abhangen; ich fand 3 - 4 an jeder Stoferstange hinreichend.

Wenn das Theilen nun bei jeder vierten Bewegung der Maschine nach der von mir erfundenen Methode geschieht, so muß die vierte Bewegung furger fenn, als die drei vorhergehenden, b. b. die Landungsstangen durfen nicht bis zu ihren fruheren Aufhaltern berabsteigen. Ich bringe daher zu diesem Behufe an ber hinteren Landungestange ein kleines Schwanzstut ober einen Aufhalter ober Sperrer an, der bei jeder vierten Bewegung mit einem Apparate in Beruhrung kommt, welcher seinem Baue nach dem an den freisformi= gen Sandmaschinen gebrauchlichen Salbsperrer = Takelwerke (half-stoptakle) abnlich ift. O ift ein Sebel, deffen Stugpunkt fich bei P in dem Pfosten I befindet. Q ift ein Sperrer, der durch ein Gewinde mit dem Sebel O in Berbindung fteht, und der, wie aus Fig. 1 erhellt, auf dem mittleren Quer = ober Spannbalten 8 ruht. Sebel O wird jedes Mal, fo oft eines der Rader in den Ausschnitt k an den Radern i oder j herabgelangt, herabgedruft, und zwar auf folgende Beife. K ift ein Stuf ftarken Drahtes, welches fo durch Die Welle g geht, daß es an beiden Seiten berfelben hervorragt. So wie fich baber diese Belle dreht, so tommen diese Borfprunge . mit dem Ende des Sebels O in Berührung, und drufen daffelbe jedes Mal, so oft das Theilen eintritt, herab. Während der Sebel O auf diese Beise herabgedruft wird, steigt ber Sperrer Q empor,

Verbesserte Maschine zur Bobbinnet: ober Tullspizen: Fabrikation. 211 gelangt unter das an der hinteren Landungsstange befestigte Schwanzsstuff, und verhindert auf diese Weise das Herabfallen dieser Stange auf ihre regelmäßigen Aufhälter. Da der Sperrer Q aber bei den drei ersten Bewegungen nicht in Thätigkeit kommt, so geht das an der hinteren Landungsstange angebrachte Schwanzstuf über den Sperrer Q hinweg, wo dann die Landungsstangen von ihren gewöhnlichen Sperrern aufgenommen werden.

Ich muß hier bemerken, daß, wenn die gewöhnliche Maschine ohne meine Berbesserungen arbeitet, die vordere Leitungsstange (sotcher-bar) auf dem Scheitel der Zähne der Fangstangenrader ruht, wenn das Theilen der vorderen und hinteren Leitungsstange geschieht, und daß dieselbe herabfallen kann, wenn der Tretschämel mit dem Fuße herabgedruft wird, um das Fangstangenrad so weit vorwärts zu bewegen, daß die Leitungsstange einfallen kann. Wird die Massichine hingegen mit den von mir erfundenen Borrichtungen betrieben, so ist das hintere Rad dem vorderen Rade gleich, und baher wird das Herabdrufen des Tretschämels überslissig, indem die Räder schon durch die Treiber so weit bewegt werden, daß unmittelbar nach dem Theilen, und in dem Augenblike, in welchem das an der hinz teren Landungsstange angebrachte Schwanzstüt mit dem Sperrer Q in Berührung kommt, das Einfallen der Leitungsstangen Statt sins den kann.

Die mit meinen Verbesserungen ausgestattete Lever'sche Hands maschine arbeitet nun auf folgende Weise. Gesezt, der Arbeiter sizt auf seinem vor der Maschine befindlichen Size 9, so hat er den Fuß auf den Tretschämel zu stellen, um die Hände von einem Theile der Last zu befreien: der Fuß muß sich jedoch mit der Bewegung der Handhaben und Griffe heben oder seufen.

In Fig. 1 sind die Theile in jener Stellung abgebildet, die sie haben, wenn nach dem Theilen eine Auf=, und Niederbewegung der Handhaben oder Griffe vollbracht wurde, und wenn durch diese erste Bewegung die Kreuzung der Tullfaden geschehen, der Treiber m das Treibrad 1 um einen Jahn umgetrieben, das Rad E an dem Hebel x durch den Lupfer f aus dem Ausschnitte in dem Rade i gehoben, und auf diese Weise die hintere Spizenstange aufgenommen worden.

Die nächste ober zweite Auf = und Niederbewegung der Handhas ben bewirkt, daß sich die Spulenfaden wie gewöhnlich um die Retstenfaden drehen, wobei der Treiber m das Treibrad I um einen zweiten Zahn bewegt.

Die britte Bewegung bewirft eine weitere Umbrehung ber Spu-

212 Berbesserte Maschine zur Bobbinnet= ober Tullspizen=Fabrikation. lenfaden um die Rettenfaden, und das Treibrad wird zugleich durch den Treiber m um einen Zahn weiter bewegt.

Die vierte Bewegung vollendet endlich die Umdrehung, wie gewbhnlich; zugleich fommt aber auch durch die Bewegung ber Sandhaben oder Griffe nach Dben eine der geneigten Flachen an dem Rabe i mit bem Bebel H in Berührung, ber Die Schieberftange schiebt, und die baran befindliche Schraube ober den Sperrer R dem halben Bieher w gegenüber zu ftehen bringt. Das an bem Sebel y befindliche Rad E wird durch den Lupfer f herabgelaffen, und in . demfelben Augenblike kommen die Worsprunge an der Welle g mit dem Sebel O in Berührung; badurch wird diefer Bebel berabgebruft, mahrend ber Sperrer Q emporfteigt, und die Landungsftangen binbert, auf ihre ursprunglichen Aufhalter herabzugelangen. endlich bie Sandhaben zur Vollenbung ber vierten Bewegung berabbewegt, so trifft ber halbe Bieber w auf den an der Schieberstange R befindlichen Aufhalter oder Sperrer R und treibt die hintere Stofferstange nach Ginwarts, mabrent die vorbere Stoferstange mittelft eines an ihrem Ende angebrachten Reibungerades, welches in den eis nen ber Ausschnitte des Rades L geführt wird, einfallt, und auf diese Weise, nachdem die Wagen vorher durch die Stange X weit genug in die Ramme getrieben worden, die Theilung bewirkt, auf welcher Seite fich die Wagen befinden mogen. Beim Berabbewegen der Sandhaben oder Griffe finkt auch der Lipfer m herab, wodurch ber Bebel y herabgelangt, bis fein Rad E von dem in dem Rade j befindlichen Ausschnitte k aufgenommen wird, so daß hierdurch auch bie vordere Spizenstange herabsinkt. Es erhellt, daß der Lupfer, obschon er bei jeder Bewegung der handhaben auf und nieder bewegt wird, doch nur zu bestimmten Zeiten jum Behufe bes Gentens und Bebens ber Spizenstangen in Thatigfeit fommt.

Bei der vierten Bewegung senkt der Lüpfer f das Ende des Hebels y herab, und dadurch wird auch die vordere Spizenstange herabbewegt. Bei der nächstfolgenden oder ersten Bewegung der Handhaben wird hingegen der Hebel y wieder gehoben werden, der seinerseits wieder die vorderen Spizenstangen heben wird. Durch diese erste Bewegung wird ferner das Rad i in zene Stellung kommen, in der man das Rad i in Fig. 1 sieht; d. h. das an dem Hebel y befindliche Rad E wird eben aus dem Ausschnitte k des Rades j gehoben werden, und folglich wird das Rad i durch die vier nächstfolgenden Bewegungen der Handhaben in zene Stellung gezlangen, in der man es in Fig. 1 sieht. Man wird hieraus ersehen, daß bei meiner Verbesserung die Senkungshebel für die Spizenstanzgen und deren aufrechte Stüze, die Tretschämelstangen und einer

Bericht über einen geruchlosen Ausguß für Spulwasser 2c. 213 ber Tretschämel, deren man sich bisher zu den Lever'schen Hands maschinen bediente, überflussig sind. 45)

Meine Patentansprüche beziehen sich auf keinen der einzelnen Theile, indem die meisten derselben schon längst bekannt und benuzt sind; sondern meine Ersindung beruht auf der eigenthümlichen Bersbindung und Anwendung derselben zum Betriebe der sogenannten Lever'schen Handmaschinen, welche mittelst der gewöhnlichen, an der vorderen Landungsstange angebrachten Handhaben, und nicht wie die sogenannten Lever'schen Maschinen durch eine rotirende Triebskraft in Bewegung geset werden. Alls meine Ersindung erkläre ich vorzüglich auch die Anwendung der Sicherheitsstange an den Stoßersstangen, man mag sich ihrer an der Lever'schen Handmaschine ober an der Lever'schen Maschine bedienen.

### XLVIII.

Bericht des Hrn. Gourlier über den beweglichen und geruchlosen Ausguß für Spülwasser u. dergl., welchen Hr. Parrizot der jüngere, Schlosser zu Paris, rue Neuvodes Poirées No. 4 ersunden hat.

Aus dem Bulletin de la Société d'encouragement. Julius 1833, S. 244.
Mit Abbildung auf Tab. III.

Die zur Untersuchung des von hrn. Parrigot bem jungeren erfundenen beweglichen und geruchlosen Ausgusses ernannte Commis fion hat fich in mehrere Saufer begeben, in welchen fich bergleichen Ausguffe bereits fo lange Zeit befinden, daß man über beren Leiftun= gen ein grundliches Urtheil zu fallen im Stande ift. Sie hat fich hierbei überzeugt, baß ber Sauptnugen diefes Ausguffes barin be= fteht, daß fich berfelbe in ber Dife einer jeden Mauer, wie bunn fie auch senn mag, und selbst in der Dite einer holzernen Wand, die boch gewöhnlich hochstens 7 bis 8 3oll beträgt, unterbringen läßt, ohne daß er nach Innen oder nach Außen einen Borfprung bilbet. und ohne fogar fichtbar zu fenn, indem er nach Außen durch irgend eine bleibende Want, nach Innen hingegen durch eine feiner eigenen Rlachen markirt ift. Diese leztere Glache offnet fich namlich in bem Augenblife, in welchem man bas Spulmaffer ober bergl. ansleeren will, mittelft eines Charniergelenkes in einem ruhenden Rahmen, verfezt dadurch den Ausguß felbst in eine Schaufelbewegung, fo baß

<sup>43)</sup> Zur Erläuterung mehrerer Theile der Zeichnung, die im Originale mit Worten bezeichnet sind, dient noch, daß 10 das vordere und 11 das hintere Gesstell, 12 das Endgestell, 13 den Kettenbaum und 14 den Spizen= oder Tullbaum vorstellt.

bessen obere Mündung zugänglich oder disponibel wird. Ist die Entleerung geschehen, so stößt man den Ausguß wieder in seine früstere Stellung zurüf, in welcher das Eintreten von übelriechenden Dämpfen oder Ausdünstungen auf zweisache Weise verhindert wird; nämlich erstens durch die vordere Fläche des Ausgusses selbst, von welcher ich bereits gesprochen, und welche luftdicht schließt; und zweistens durch eine Art von krummem Rohre, welches sich an der unteren Mündung des Ausgusses besinder, und welches sich an das Insnere des Ausgustrohres anlegt.

Es ergibt sich hieraus von selbst, daß dergleichen Ausgusse vorzänglich an solchen Orten sehr vortheilhaft sind, die sehr eng sind, und an welchen es also sehr darauf ankommt, den freien Weg nicht noch mehr zu versperren, oder an welchen es sich darum handelt, daß ein Geräth dieser Art nicht sichtbar ist.

Der Ausguß wird zum Theil aus Zink, zum Theil aus Blech, voer ganz aus der einen oder der anderen dieser beiden Substanzen erbaut; man konnte übrigens auch Gußeisen, Schmiedeisen oder Weißblech dazu verwenden. Seine Große beträgt beiläufig 15 Zoll in der Hohe und Breite; seine Tiese wechselt je nach der größeren oder geringeren Dike der Mauer oder der holzernen Wand, womit man zu thun hat.

Hen, wobei jedoch das Sezen derselben und die Rosten der Berbins dungsröhre mit einbegriffen sind. Dieser Preis ist zwar viel höher, als jener der gewöhnlichen Ausgusse; allein berüksichtigt man die Borztheile eines solchen neuen Ausgusses, so wird man diesen höheren Preis nicht zu hoch auschlagen. Uebrigens wird dieser Preis gewiß auch sinken, wenn Hr. Parrizot ein Mal seine Erfindung mehr im Großen fabriziren kann.

Die Hauseigenthumer, welche in ihren Häusern dergleichen Ausgusse andringen ließen, haben sämmtlich ein sehr gunstiges Zeugniß
über dieselben abgelegt; und die Commission schlägt selbst vor, Hrn.
Parrizot den Dank der Gesellschaft für die Mittheilung seiner Ers
sindung zu bezeugen, und dieses nüzliche Hausgeräth zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. Sie bemerkt nur noch, daß der Upparat noch
weit mehr den Namen eines geruchlosen verdienen würde, wenn der Erfinder einen Heber oder eine andere hydraulische Berschließung ans brächte, so daß sich selbst dann, wenn der Ausguß offen ist, keine
üblen Gerüche aus demselben entwikeln könnten.

Fig. 8 ist ein Seitenaufriß des offenen Ausgusses mit dem Auss gußrohre.

Sig. 9 zeigt denselben im Perspective und ohne Rohre.

Sall's Berbefferungen ber Maschinen zur Papierfabrikation. 215

Fig. 10 zeigt ihn von Vorne, und mit allen dazu gehörigen Stufen verseben.

In Fig. 11 fieht man den Ausguß in der Dike einer Mauer und gegen einen Fensterstof angebracht.

A ist der vierekige Ausguß aus Zink ober Gifenblech, welcher von Oben offen ist.

B die Platte, welche ben Ausguß von Vorne schließt.

C der ruhende Rahmen, in welchem die vorhergehende Platte ruht.

D ein gefrummtes Rohr, welches bas Ende bes Ausguffes schließt.

E die Abflugrohre.

F die Mündung des Nohres D, die sich gegen die Wand G ber Rohre E anlegt, wenn der Ausguß geschlossen ist, und welche auf diese Weise das Eindringen der üblen Gerüche hindert.

H ber durchlocherte Boben des Ausguffes.

I ein Vorsprung an dem Ausgusse, der sich gegen einen Vorsprung an der Rohre E stemmt, wenn der Ausguß geschlossen ist.

J ein an dem Rahmen angebrachtes Charniergelenk, welches der Platte als Mittelpunkt der Bewegung dient.

K ein Knopf, mit deffen Sulfe die Ptatte B bewegt wird.

L ein eisernes Beschläge, wodurch der Ausguß mit dieser Platte in Verbindung steht.

## XLIX.

Verbesserungen an den Maschinen zur Papiersabrikation, worauf sich John Hall ber jüngere zu Dartsord, Grafsschaft Kent, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung am 9. November 1830 ein Patent ertheilen ließ.

Die Maschine bes Patentträgers ist zur Fabrikation von endlossem Papiere bestimmt. Dieses Papier soll durch die ununterbrochene kreisende Bewegung einer cylindrischen, mit Drahtgewebe überzogenen Form erzeugt werden. Das Wesentliche der Erfindung liegt in der Methode, den Trog, in welchen die cylindrische Form untergetaucht ist, mit einem reichlichen Wasserstrome zu versehen, damit auf diese Weise ein beträchtlicher Druk auf die äußere Obersläche des Cylinsders erzeugt wird, und damit sich die Fasern des Zeuges in Folge dieses Orukes an die Form anlegen.

Fig. 9 ist ein Längendurchschnitt einer nach der gewöhnlichen Methode erbauten Maschine zur Papierfabrikation. a ist der Trog oder die Bütte, in welcher sich der Zeug befindet, und aus der dersselbe in die Form geschafft werden kann. b ist eine Form, die aus

and the same in

einem Cylinder oder aus einer Trommel besteht, deren Umfang gleich den Formen, die man gewöhnlich anzuwenden pflegt, mit einem Draht= gitter überzogen ist. cc ist ein halbenlindrischer Trog, in welchem die untergetauchte Trommel durch irgend eine zwekmäßige Borrich= tung umgedreht wird, und in welchen der Zeug aus der Butte a sießt.

An jener Seite der Trommel, die dem Zeugbehälter gegenübers liegt, ist ein Trog d angebracht, und in diesen Trog läßt man einen reichlichen Wasserstrom gelangen, damit derselbe von hier aus in den halbenlindrischen Trog ce übergehe. Im Innern der cylindrischen Form oder der Trommel befindet sich eine gebogene Rohre s, um dez ren horizontalen Theil sich die Trommel an der einen Seite dreht. Diese Rohre steht an der äußeren Seite mit einer Pumpe in Verzbindung, und durch die Thätigkeit dieser Pumpe wird das Wasser aus dem Inneren der cylindrischen Form ausgepumpt.

Auf diese Weise wird das Wasser in dem halbenlindrischen Troge außerhalb der Trommel auf bedeutend größerer Hohe erhalten, als innerhalb derselben, und folglich wird der Druk des Wassers beim Durchströmen durch das Drahtgitter die Fasern des Papierzeuges veranlassen an dem Umfange der Form hängen zu bleiben.

Das Wasser, welches durch die Rohre e aus dem Innern der Trommel aufgesaugt wird, wird durch eine eigene Leitung in den Trog d geführt, in welchem deren Entleerung durch die Scheidewände f gehindert wird, so daß das Wasser auf diese Weise beständig in eisnem dunnen Strome in den Formtrog fließt.

Damit der Zeug in dem Formtroge gehörig in Bewegung erhalten wird, wird der Rahmen g, der die Form eines Kreissegmentes hat, und dessen Riegel sich quer durch den Trog erstreken, hin und her bewegt. Dadurch werden die Fasern des Zeuges gegen den Umsfang der Trommel getrieben, so daß sie, indem sie an dem Drahtzgewebe hängen bleiben, das Papier bilden, welches dann, wie es an die Walze h gelangt, von dem endlosen Filze ii aufgenommen, und auf diesem in den Trokenapparat geführt wird, um in diesem nach dem Troknen auf einen Haspel aufgewunden zu werden.

Als seine Ersindung nimmt der Patentträger nur die Benuzung der Pumpe, um das Wasser aus dem Inneren der Trommel auszupumpen, und die Hinleitung des Wassers an die äußere Oberstäche der Trommel, wodurch das Hängenbleiben der Zeugfasern an der Oberstäche der Trommel durch einen hydraulischen Oruk bewirkt wird, in Anspruch.

### L.

Von der Fabrikation der falschen Perlen. Von Hrn. L. S.
Aus dem Journal des connaissances usuelles. December 1833, S. 308.

Die Runft faliche Perlen zu fabrigiren hat bisber noch eine febr beschrankte Literatur; ja man kann fagen, daß wir noch keine einzige genugenbe Darftellung bes babei befolgten Berfahrens besigen. Grund hiervon liegt mahricheinlich in bem niedrigen Standpunkte, auf welchem fich diese Runft bisher befand, und bei welchem feine wiffenschaftliche Behandlung berfelben nothig scheinen mochte. ahmte ichon feit fehr langer Beit die Perlmutterfarbe ber naturlichen Perlen nach, und in diefer Nachahmung der Farbe lag beinahe die einzige Runft diefes Fabrifationezweiges. Die Form, welche an ben naturlichen ober achten Perlen felten eine volltommen regelmäßige ift, blieb lange Zeit fo wenig berutfichtigt, bag man bie falfchen Perlen schon hiernach allein auf ben erften Blit erfannte, und baß fie baber nicht jum Schmute verwendet werden tonnten. Geit einigen Jahren hat fich biefe Runft jedoch in Paris bergeftalt vervollkomm= net, bag eine furze Abhandlung über biefen Gegenstand nicht ohne Intereffe fenn burfte.

Wir faben furglich mehrere Colliers aus funftlichen ober falfchen Perlen, welche ben achten Perlen fo ahnlich waren, bag wir auf den erften Blit dadurch getäuscht wurden. Gine Diefer Perlenschnure fam aus ber Fabrif bes Grn. P. F. Petit zu Paris, rue de Saint Martin, No. 193, der zu den erften Runftlern der Sauptstadt der Frangofen gehort. Br. Petit hatte die große Gefälligkeit uns in feine Werkstätten einzuführen, vor uns zu arbeiten und uns in alle feine Manipulationen einzuweihen; ihm verdanken wir die Rotigen, nach welchen ber gegenwartige Auffag verfaßt ift. Baren falle Fa= brifanten eben fo mittheilend wie er, und maren fie von eben fo res gem Gifer befeelt etwas zur Bervollkommnung ihrer Runft beizutra= gen, fo wurden wir bald vollkommene und genaue Beschreibungen von - allen Runften und Gemerben, wodurch fo viel zu beren Fort= fchreiten beigetragen wird, besigen. Gr. Petit ift derselben Ueber= zeugung, wie wir, daß man in der Industrie um so mehr erntet, je mehr man faet.

Bon ber Runft bie Perlen gu blafen.

Die Grundsubstanz, deren man zur Fabrikation der falschen Per= len bedarf, ist Glas. Man bereitet in den Glashütten zu diesem Behufe aus sehr zartem, d. h. sehr leicht schmelzbarem Glase Roh= ren von beiläufig zwei Fuß Länge, welche beinahe durchaus Haar=

rohrchen bilben. Diese zur Perlenfabritation bestimmten Glastbhren fommen im Sandel unter bem Ramen Girafol vor; aus ihnen gieht ber Arbeiter vor ber wohlbekannten Emaillirlampe Rohren von jener Dife und Beite, wie fie fich fur die Perlen, die er verfertigen will, eignen. Er arbeitet hierbei an einem bunkeln Orte, ber nur burch bas Licht seiner Lampe erhellt wird. Das Verfahren hierbei ist fol= genbes .- Der Arbeiter faßt mit ber rechten Sand ein Girafolftut, und fest das Geblafe, nachdem er den Docht der Lampe nach den Regeln ber Runft zugerichtet, mit bem Fuße in Bewegung. Wind, ben bas Geblase liefert, geht burch ein glasernes, Lothrohr, richtet fich gegen die Flamme, und erzeugt badurch einen hellen Flammenkegel. Un ber Spize biefes Flammenkegels bringt er nun bas Ende bes Girafolftufes jum Rothgluben, ohne baffelbe jedoch in Rluß gerathen zu laffen; babei wird bas Girafolftut beftanbig zwi= fchen den Ringern umgebreht; damit bie Size überall gleichmäßig ift. In diesem Buftande bringt ber Arbeiter bas andere Ende ber Rohre an den Mund, und blaft unter beständigem Dreben berfelben zwischen ben Fingern 2 - 3 Mal lebhaft binein.

hierbei ift Mehreres forgfältig zu beruffichtigen. 1) Duß bie Rugel vollkommen rund fenn; ware bas Glas, aus welchem fie verfertigt werden foll, nicht an allen Stellen gleichmäßig erhigt, fo wurde die eingeblasene Luft hauptsachlich auf die beißeren Stellen wirken, fo daß die Rugel ungleich, auf einer Geite bifer und unbrauchbar werden ober gar aufspringen murbe. 2) Muß das Glas etwas über feinem Ende erhigt werben, fo daß beffen Loch nicht verftopft wird; benn wenn man die Girafolrdhre an ihrem Ende erhigt, fo wurde bas Glas eher jum Schmelzen fommen, feine Bande mur= den fich gegenseitig einander nabern und durchlochert werden, was wohl vermieden werden muß. Um diefen 3met zu erreichen, faßt man das Ende ber Rohre, nachdem baffelbe gehörig erhigt worden, mit einer Bange, und zieht es, um es zu verlangern und um feinen Durchmeffer zu vermindern, einige Zeit weit aus. Dann werden die Wande im Augenblike bes Schmetzens burch Busammenbruken ber Rohre einander genahert und an einander gelothet, wo bann bie durch den Mund eingeblasene Luft, indem fie Widerstand findet, Die Rugel bildet, wenn bas Glas an jener Stelle, an welcher bie Rugel geformt werden foll, hinreichend erhigt worden. 3) Dug bie Perle vollkommen rund fenn; auch muffen fich die Locher in ber Achse ber Rugel einander gegenüber befinden und die Rugel in zwei gleiche Salbkugeln, theilen.

Wenn nun die Perle geblasen ist, so lost man sie oben und une ten von der Girasolrohre ab; dieß geschieht mittelst einer stählernen

Klinge, welche die Arbeiter eine Feile zu nennen pflegen, und welche das Glas mit größter Leichtigkeit wittelst zweier Schläge, die man auf dasselbe macht, burchschneiben.

Dieß ist das Verfahren bei den gewöhnlichen Perlen; um densselben jedoch eine regelmäßigere Form zu geben, bedient man sich eisnes kleinen eisernen Hakens, den man in jenes Loch einführt, welches dem Feuer am stärksten ausgesezt gewesen. Mit diesem Haken hebt man die Perlen empor, und sezt das andere Ende, welches mit der Feile abgeschnitten worden, dem Lampenfeuer aus. Das Feuer bringt die Unebenheiten, die sich an dem Loche befinden, zum Schmelzzen; es macht dasselbe eben, und diese Operation nennen die Arbeizter das Rändern (border). Die auf diese Weise behandelten Perzlen geben beim Anfassen regelmäßigere Perlenschnure.

Will man unregelmäßige Perlen, die man in der franzbsischen Kunstsprache perles baroques zu nennen pflegt, verfertigen, so bezrührt man die geblasenen Perlen, während sie noch heiß und biege sam sind, sachte mit einem runden Korper oder mit dem Ende eines kalten und harten Stuk Glases, so daß deren Form dadurch einige Unregelmäßigkeiten erhält, wie man dieselben auch an den ächten Perlen sindet. Die ganze Kunst hierbei besteht darin, daß man die Natur so täuschend als möglich nachahmt.

Man verfertigt auch noch eine andere Art von Perlen, die geswöhnlich sehr geschätt und unter dem Namen perles à gorges beskannt sind. Man nimmt zu diesem Behuse eine Girasolrohre und erhitt sie ungefähr 3 Linien über einem ihrer Enden, um eine Perle von diesem Durchmesser daraus zu verfertigen. Dann zieht man die in Fluß gerathene Stelle leicht aus, um die Rohre an derselben zu verdünnen, und erhit hierauf den getrennten Theil, um dann nach dem oben angegebenen Berfahren eine Perle daraus zu verfertigen. Diese Perlen sind regelmäßiger; ihre Locher sind viel kleiner, und die Dike des Glases ist in ihrer ganzen Oberstäche gleichmäßiger.

Bon dem Verfahren, um den falschen Perlen den Perle mutterglanz zu geben.

Das Material, dessen man sich gewöhnlich bedient, um den falsschen Perlen die Farbe und den Glanz der Perlmutter zu geben, wird aus den Schuppen des sogenannten Weißsisches gewonnen. Die Fissiche werden hierbei bei dem Schwanze gefaßt und abgeschuppt, ins dem man die Schuppen von dem Schwanze gegen den Kopf hin absstreift. Die Schuppen lösen sich leicht ab; die einzige Schwierigkeit, die sich jedoch bei einiger Uebung leicht überwinden läßt, liegt darin,

daß man den Schuppen durch die Verührung mit den Fingern so wenig als möglich von ihrer glänzenden Substanz entzieht.

Bon biefen Fischschuppen gibt man nun 7 Pfo. mit einer binreichenben Menge Baffere in ein Gefaß, welches oben weiter ift. In biefem Gefage arbeitet man fie eine Biertelftunde lang mit eis nem holzernen Stampel ab, wobei man von Beit gu Beit Baffer gu= fest, bamit fich von ber fcmargen Gubftang, Die beim Abfeiben mit bem Waffer abläuft, fo viel als moglich abscheibe. Die gange Da= nipulation wird bann noch ein Mal wiederholt, um den Schuppen allen bem glanzenden Stoff, der fich auf ihnen befindet, zu entziehen. Rach Beendigung biefer Arbeit lagt man bas Baffer 24 Stunden lang fteben, wo man bann ben perlmutterartig glangenben Beftanb= theil am Boben abgeschieden finden wird; die barüberftebende gluf= figfeit wird entweder mit einem Beber abgenommen, oder burch ei= nen an dem Gefafe angebrachten Sahn abgelaffen; in beiben Fallen muß hierbei bie gehorige Gorgfalt angewendet werben, damit nichts von bem Bobenfage verloren gebe. Diefen Bobenfag bringt man in Flaschen aus weißem Glase, Die man gur Salfte bamit anfillt, und welche man bann vollends mit flarem Baffer fullt, dem man gur Berhutung ber faulen Gabrung eine geringe Quantitat fluffiges Um= monium zusezt. Die Flaschen werben gut zugepfropft; ben nachsten Tag barauf, wo sich ber Bobensag wieder vollkommen abgeschieden hat, gießt man bas Baffer, welches trub geworden ift, ab, oder man entfernt es durch einen Beber. Das abgezogene Baffer wird bann burch frisches flares Baffer, bem gleichfalls etwas Ummonium beigemengt worden, erfegt. Diese Operation wird taglich wiederholt, bis die über bem Bodensage stehende Gluffigkeit vollkommen flar bleibt, wo man die Flaschen bann gum Gebrauche aufbewahrt. Gut ift es, wenn man fich biefer Gubftang erft nach einem Monate be-Dient, damit man alles Waffer von berfelben entfernen fann und man nicht gezwungen ift, einen zu bifen Leim, ber die Arbeit er= schwert, anzuwenden. 7 Pfd. Fischschuppen geben gewöhnlich ein Pfund folder glanzender Aluffigfeit.

Bon dem Leime, ben man zur Perlenfabrifation verwendet.

Man nimmt zur Bereitung dieses Leimes ein Pfund gut auß=
gewaschene Pergamentschnizel und kocht sie mit 6 Pfd. Wasser bis
auf einen Kukstand von 3 Pfd. aus, worauf man das Ganze durch=
seiht und abkühlen läßt. Will man sich dieses Leimes bedienen, so
läßt man einen Theil besselben lauwarm werden, und sezt ihm die
in einer Flasche enthaltene glanzende Substanz zu, nachdem man has

in der Flasche enthaltene Wasser bavon abgegossen. Dann macht man das Gemenge an, wobei es immer auf die Große der Perlen, die man verfertigen will, ankommt, d. h. man braucht für die grossen Perlen eine verhältnismäßig weit geringere Menge, als für die kleinen. Die Uebung allein gibt bei dieser Operation die gehörige Anleitung; man hat die größte Vorsicht darauf zu wenden, denn durch eine zu große Menge von der glänzenden Substanz werden die Perlen zu matt, und durch eine zu geringe Menge zu hell, und beis des schädet der Schänheit der Perlen außerordentlich.

# Bon dem Farben ber Perlen.

Das Farben der Perlen oder das sogenannte Einsezen derselben in die Farbe geschieht je nach der Große der Perlen auf verschiedene Weise.

Das Berfahren bei ben großen Perlen ist folgendes. Ein Weib halt an dem einen Ende eine Art von Schublade, gewöhnlich das Sieb (Sas) genannt in welchem ein befeuchtetes Tuch eingebreitet ist. Mehrere andere Arbeiterinnen halten zwischen dem Daumen und den vier übrigen Fingern 2 — 6 Perlen, und füllen diese mittelst einer an dem einen Ende dunner zulaufenden Glasrohre zur Halfte mit der Flussgeit, welche zu diesem Behuse lauwarm und stülssig erhalten werden muß. Dann rollen sie diese Perlen zwischen den Finzgern und geben sie in das Sieb oder den Sas, in welchem sie gleichfalls ohne Unterlaß bewegt werden, damit die Farbe auf der ganzen inneren Oberstäche der Perlen gleichmäßig vertheilt werde. Wenn sich ungefähr 1000 Stüt Perlen in einem Siebe besinden, so untersbricht man die Operation 2 — 3 Minuten lang, während welcher das Sieb beständig in Bewegung erhalten wird, und beginnt dann nach Ablauf dieser Zeit mit einem neuen Siebe.

Bei den Perlen von kleinerem Umfange, d. h. von 4 — 8 Lis nien im Durchmesser befolgt man dasselbe Verfahren, nur breitet man kein befeuchtetes Tuch, sondern ein Blatt Papier in das Sieb.

Das Färben der kleinen Perlen geschieht auf eine weit schnellere Weise. Man nimmt eine Blechplatte mit aufgebogenem Rande, wirft die Perlen darauf und bewegt das Blech sachte. Die Perlen horen zu rollen auf, wenn sie sich auf eines ihrer Löcher gesezt has ben, und dadurch wird zugleich das andere Loch, durch welches die Farbe eingetragen wird, nach Oben gekehrt. Sollen die Perlen nicht in Wachs gesezt werden, so füllt man sie mit der Farbe und stopft damit das Loch zu; sollen sie hingegen in Wachs gesezt werden, so gibt man Acht, daß sich das Loch beim Eintragen der Farbe nicht verstopfe, weil die Perlen sonst im Wachse nicht untersinken würden,

- Comple

und weil die in den Perlen enthaltene Luft nicht entweichen konnte, und das Wachs also nicht eindringen ließe. Wenn alle auf dem Bleche befindlichen Perlen mit Farbe gefüllt worden, so breitet man sie zum Behufe des Troknens auf einem Siebe aus. Das Troknen erfolgt bei gunstiger Witterung in 2 — 3 Tagen.

# Bon bem Ginlaffen der Perlen mit Bachs.

Man läßt schones weißes Wachs in einem Gefäße zerfließen, und füllt damit, wenn große Perlen mit Wachs eingelassen werden sollen, so viele Napschen, als man Arbeiterinnen hat. Diese Napschen werden auf einen Wärmapparat geset, damit das Wachs immer flüssig bleibe, und dieses flüssige Wachs wird dann auf dieselbe Weise wie die Farbe mit einer zulaufenden Adhre in die Perlen gesfüllt. Das Wachs erstarrt hierbei schnell, ohne daß man ein Sieb anzuwenden brauchte.

Bei den kleineren Perlen geschieht das Einlassen mit Wachs nach einem schnelleren Versahren. Man bringt nämlich 8—10,000 Perlen in ein Gefäß mit geschmolzenem Wachs, in welchem man sie untertaucht. Wenn alle die Perlem untergegangen sind, so schließt man hieraus, daß sie sich alle mit Wachs gefüllt haben, wo man sie dann mit einem Schaumloffel herausnimmt und auf einem reisnen Tische ausbreitet. Wenn nun das Wachs zu stoken aufängt, so macht man sie mit einem Messer los, und reibt sie stark zwischen den Händen, um dadurch den größten Theil des an den Perlen hänzgenden Wachses wegzuschaffen; dann reibt man die Perlen auf dem Tische ab, und zulezt reibt man sie, um sie vollends von dem anzklebenden Wachse zu befreien, so lange in Seisenwasser, bis sie vollzkommen rein sind.

# Bon ben falfchen Stahlperlen. 4)

Man macht bekanntlich auch falsche Stahlperlen, wobei man folz gendes Verfahren befolgt, welches hochst ungesund ist, und dringend einer Verbesserung bedarf. Man verfertigt nämlich an dem einen Ende einer sogenannten Girasolröhre 5—6 Perlen, taucht dann das untere Ende der Röhre in die stüssige, sogleich zu beschreibende Metall=Legi=rung, und saugt mit dem Munde an dem anderen Ende der Röhre; so daß die Legirung in den Perlen emporsteigt. Man bereitet sich die Les girung, indem man 36 Gran Zinn, eben so viel Blei und eine Unze Wismuth zusammen schmilzt, und hierauf, wenn das Gemenge beis

<sup>30</sup>urnal Bb. XXXIX. S. 181 einen Aufsaz von Gill. A. b. R.

mahe erkaltet ist, noch eine Unze 36 Gran reines Queksilber zusezt. Wenn man diese Legirung auch so vorsichtig aufsaugt, daß nichts das von in den Mund kommt, so wird bei diesem Versahren doch eine mehr oder weniger große Menge von den Metalldämpfen eingeathmet, die ihre nachtheilige Wirkung auf den Organismus nicht versehlem. — Wenn alle Perlen mit der Legirung gefüllt sind, so nimmt man die Rohre aus dem geschmolzenen Metalle, und bläst die überschüssige Masse aus. Nach Beendigung dieser Operation bleibt nichts weiter mehr zu thun übrig, als die einzelnen Perlen mit der Feile von einander zu trennen. Auf gleiche Weise werden alle übrigen Metallperlen verfertigt; das Glas allein gibt denselben die verschiedene Farbe.

Die Perlenfabrikation hat sich erst seit ungefähr 20 Jahren auf einen höheren Grad von Vollkommenheit geschwungen; früher kannte man beinahe nur die romischen Perlen, die jedoch nur außen auf der Oberstäche bemahlen waren, und die also durch die Feuchtigkelt, durch den Schweiß und durch die geringste Reibung schnell perdorben wurden.
— Man hort im Handel häusig von den englischen Perlen sprechen, und scheint nicht zu wissen, daß man hierbei sehr im Irrthume ist; in Engsland werden nämlich nur sehr wenige falsche Perlen fabricirt, und diese wenigen sind weit schlechter als die franzosischen, obschon sie in Engsland um 60 Procent theurer verkauft werden.

# Mnhang.

Da die orientalische, aus den Fischschuppen gewonnene Farbe ims mer ziemlich hoch zu stehen kommt, so hat Hr. Petit folgendes sehr einfache Verfahren ausgedacht, welches gleichfalls ein sehr schones Product liefert, und dabei viel weniger Kosten veranlaßt.

Er reibt nämlich Benetianer Talk 40 Minuten lang ab, beutelt das abgeriebene Pulver durch ein Stuk dunnen Musselin, reibt das
durchgebeutelte Pulver noch ein Mal ab, und beutelt es hierauf durch
noch feineren Musselin. Diese Operation wiederholt er, wenn es
nöthig ist, noch ein drittes Mal, so daß er auf diese Beise ein sehr
feines, zwischen den Fingern unfühlbares, sehr weißes und etwas
schimmerndes Pulver erhält, welches zum Gebrauche in verschiedenen
Verhältnissen mit Fischschuppenglanz und Pergamentleim vermengt
wird. Das übrige Verfahren ist dasselbe; die Perlen werden dabei
eben so schon und eben so dauerhaft, und konnen, wegen des geringeren Verbrauches an Fischschuppenglanz, um Vieles wohlseiler geliefert werden.

### LI.

Verbesserungen an den Apparaten zum Ausziehen der Meslasse oder des Sprupes aus dem Zuker, worauf sich Moses Poole, Gentleman, am Patent-Bureau zu Linscoln's. Inn, in Folge einer von einem Fremden erhaltes nen Mittheilung am 29. Junius 1830 ein Patent erstheilen ließ. 45)

Mus bem Repertory of Patent-Inventions. Rovember 4833, S. 272.

Die gegenwärtige Erfindung besteht in der Anwendung eines oder mehrerer Gefäße, aus welchen die Luft auf die später zu beschreibende Weise entfernt wird, um dadurch die Melasse oder den Sprup aus dem Zuker abzuscheiden. Die Luft drüft nämlich hierbei auf den Zuker, strömt rasch und mit großer Gewalt durch denselben in das Vacuum oder in den luftleeren Raum, und bewirkt dadurch, daß die Melasse oder der Sprup aus dem Zuker entfernt wird.

Der luftleere Raum wird in diesen Gefäßen durch die Verdichtung von Dampf oder durch eine Torricellianische Säule erzeugt. Das Princip der Benuzung eines luftleeren Raumes, um die Flüssseit von der festen Substanz zu scheiden, ist, wie der Patentträger bemerkt, schon längst bekannt. Man bediente sich hierzu eines offenen Gefäßes, in welchem sich in der Nähe des Bodens eine Scheidewand befand, durch welche im unteren Theile des Gefäßes ein Fach entstand, aus dem die Luft mit einer Pumpe ausgepumpt wurde. In der Scheides wand befanden sich viele kleine Löcher, und über diese Scheidewand murde hierauf ein Seidenzeug oder ein anderer Zeug, auf den man die zu behandelnde Substanz legte, gebreitet. Die Luft übte so lang als der Raum unter der Scheidewand luftleer blieb, ihren Druk auf die zu reinigende Substanz, und in Folge dieses Drukes sloß die Flüssigkeit durch die Löcher der Scheidewand ab.

Der Apparat, dessen sich der Patentträger bedient, wird von demsselben folgender Maßen beschrieben. Man verschafft sich ein offenes Gefäß, welches man das Scheidungsgefäß nennen kann, und welches beiläufig 4 Zoll über seinem wahren Boden mit einem durchlöcherten falschen Boden versehen seyn muß. Auf diese Scheidewand wird ein feines Gewebe aus Roßhaar, Messingdraht oder einem anderen geeigneten Materiale gebreitet, auf welches dann der Zuker drei bis vier Zoll

<sup>45)</sup> Wir haben zwar bereits im Polyt. Journale Bb. XLV. S. 235 eine kurze Notiz über ben Upparat des Hrn. Poole mitgetheilt; da aber sammtliche englische Journale nun auf eine aussührlichere Beschreibung besselben zurükkommen, und einige ihn auch sehr brauchbar sinden, so nehmen wir keinen Unstand, ihm auch in unserem Journale neuerdings einen Plaz zu widmen. U. d. R.

hoch gelegt wird. Der Boden des Gefäßes muß concav seyn, damit die Melasse oder der Sprup gegen einen hahn abfließen kann, der eisgens zur Entleerung der Flüssigkeit angebracht ist. Sollte der Zuker seine Melasse nicht gern fahren lassen, so mußte man ihn mit Wassers dampf oder irgend einer anderen geeigneten Flüssigkeit behandeln, wosdurch der Zuker leicht auf jeden beliebigen Grad von Reinheit gebracht werden kann. Soll Maccoradezuker, aus dem auf den Colonien die Melasse gewöhnlich zum Theil durch langsames Abtropfen entfernt wird, in dem Patentapparate behandelt werden, so muß man demselben eine hinlängliche Menge Wasser oder Sprup zusezen, und die Operastion dann so lange fortsezen, bis der Zuker den gehörigen Grad von Reinheit erhalten hat.

Zur Erzeugung des luftleeren Raumes in dem unteren Theile des Scheidungsgefäßes wendet der Patentträger keine Pumpe, sondern einen kugelsdrmigen oder auch anders geformten, kupfernen oder eisernen Behälter an, den er das Aussauggefäß nennt, und welcher beiläufig eisnen Inhalt von 6 Kubikfuß haben kann, obschou sich derselbe auch nach Belieben größer oder kleiner machen läßt. Dieses Aussauggefäß wird durch eine Rohre, an der sich ein Sperrhahn befindet, mit dem unteren Theile des Scheidungsgefäßes in Verbindung gebracht; an dem oberen Theile desseheidungsgefäßes in Pahn, der sich nach Außen öffnet und durch welchen die Luft ausgetrieben werden kann; an seinem unteren Theile hingegen befindet sich ein Hahn, der zum Ablassen des verdichsteten Wassers dient.

Wenn nun dieser Apparat in Gang gebracht werden soll, so bringt man auf den durchlocherten falschen Boden des Scheidungsgefäßes eine 3—4 Joll dike Schichte Zuker, und läßt dann durch eine mit einem Sperrhahne versehene Verbindungsröhre Dampf aus einem Ressel in das Aussauggefäß strömen. Der Dampf wird die Luft aus diesem Gefäße austreiben, und wenn dieß geschehen, muß der Lufthahn geschlossen werden; eben so wird auch der Dampshahn gesschlossen, wenn das Aussauggefäß mit Dampf gefüllt ist. Hierauf wird nämlich der Hahn der sogenannten Verdichtungswasserröhre, die von einem höher oben angebrachten Wasserbehälter herführt, geöffsnet, und dadurch wird das kalte Wasser durch das Ende dieser Röhre, welches innerhalb des Aussauggefäßes eine Art von Sprizkopf bildet, in vielen kleinen Strahlen in den Dampf getrieben, so daß der Dampf auf diese Weise schnell verdichtet wird, und daß folglich in dem Aussauggefäße ein luftleerer Raum entsteht.

Von dem Zustande oder dem Grade der Verdunntheit der Luft in dem Aussauggefäße kann man sich jederzeit leicht durch ein Queksilberbarometer, das man in irgend einem Theile des Aussaugs gefäßes anbringt, überzeugen. Wenn der Dampf verdichtet worden, so wird der Hahn der Rohre, die das Verdichtungswasser herbeit leitete, geschlossen, und dafür der Hahn an jener Adhre, die das Austauggefäß mit dem Scheidungsgefäße verbindet, gedifinet. Die Lust wird nun mit großer Gewalt auf den Zuker drüken und durch den selben stromen, und dadurch die Melasse oder den Sprup mit sich in den unteren Theil des Scheidungsgefäßes hinab führen.

Es versteht sich von selbst, daß man diesen Apparat von jeder beliebigen Große bauen kann. Der Patentträger zieht es vor, zwei oder mehrere Aussauggefäße anzubringen, damit, während das eine mit Dampf gefüllt wird, in dem anderen der luftleere Raum erzeugt wird u. s. f., so daß die Thätigkeit in dem Scheidungsgefäße ununterbrochen fortgeht.

Will man fich zur Erzeugung bes luftleeren Raumes einer Torricelli'schen Gaule bedienen, fo fann ber Apparat auf folgende Beife eingerichtet werden. Die Aussauggefäße konnen nach der beschriebenen Form verfertigt werden; allein statt ber Dampfrohre muß man eine Speisungewasserrohre mit einem Sperrhahne oder einer Rlappe Die Rohre fur das Berdichtungswaffer, so wie der Sahn am Boden des Ausfauggefaßes, der zum Ablaffen des berdichteten Wassers biente, fallen in diesem Falle meg; dagegen muß aber jener Sahn, durch welchen man die Luft entweichen lagt, und die Berbindungerohre zwischen dem Scheidunge= und dem Aussauggefäße beibehalten werden. Um Grunde des Aussauggefäßes muß eine Rohre befestigt werden, welche beilaufig. 33 Fuß weit hinabreicht, mit einem Bafferbehalter communicirt und mit einem Sperrhahne versehen ift. Um nun diesen Apparat in Thatigkeit zu sezen, muß zuerst ber Sahn an der Robre, die das Aussauggefäß mit dem Scheidungsgefaße verbindet, fo wie der Sahn an der absteigenden Rohre, geschlossen gehalten werden; dann wird das Aussauggefäß burch die Speisungerohre mit Baffer gefüllt, und die in diesem Gefaße enthaltene Luft daburch bei dem dazu bestimmten Sahne ausgetrieben. Ift dieß geschehen, so wird ber Sahn an der Speisungerohre und der Sahn, durch welchen die Luft entwich, geschloffen, und dafür der Sahn an der absteigenden Rohre gedffnet, wo dann das Wasser in dem Aussauggefäße bis auf jene Sohe herabsinken wird, auf welcher der Drut der Luft das Wasser in einem luftlees ren Gefäße zu erhalten vermag.

Wenn nun auf diese Weise in dem Aussauggefäße ein luftleerer Raum erzeugt worden, so wird der Hahn, der dieses Gefäß mit dem Scheidungsgefäße verbindet, gedffnet, wo dann die Luft auf die beschriebene Weise auf den Zuker drüken und durch denselben





durch die Flussigkeit, nachdem sie sich ins Unendliche zertheilt hat. Das Abdampfen geschieht bei 45 bis 60° und das Einkochen bei 60 bis 75° Reaumur.

#### LIII.

Ueber die Theorie der Anwendung von rohem oder gefaultem Dünger.

Aus bem Quarterly Journal of Agriculture im Repertory of Patent, Inventions. Sanuar 1834, S. 30.

Davy war ber erfte, ber bie Anwendung ber Chemie und iha rer Principien auf die Landwirthschaft in ein Syftem brachte, und biefes Syftem wurde zuerft in ginem Lehrcurse veröffentlicht, ben biefer unfterbliche Mann vor bem ehemaligen landwirthschaftlichen Bureau (Board of agriculture) zu London hielt. In diesem Sps steme nun, in welchem so ziemlich Alles enthalten war, mas auf bem damaligen Standpunkte ber Landwirthschaft als Biffenschaft bekannt war, kommt in Sinsicht auf die Anwendung bes gefaulten Dungers folgende merkwurdige Stelle vor: "Go wie die Zersezung bes Dungers beginnt, lagt berfelbe feine fluchtigen Theile, die gerade die fostbarften und wirksamften find, entweichen. Dunger, ber gegohren hat, und ber nur mehr eine weiche zusammenhangenbe Maffe bilbet, hat im Allgemeinen schon den dritten Theil oder die Balfte feiner nuglichften Clemente verloren. Wenn er baber feine volle Rraft auf die Pflanzen ausüben, und wenn nichts von feinen Rahrungsstoffen fur Dieselben verloren geben foll, so mußte man ibn offenbar weit fruber, und lange bevor die Berfezung ihren bochs ften Grab erreicht hat, anwenben."

Diese Ansicht wurde im Jahre 1809 aufgestellt, und bis auf die neuesten Zeiten pflichteten ihr auch die meisten Chemiker bei, obschon die Erfahrung beständig in directem Widerspruche mit dersfelben stand.

Man wendete den Dünger fortwährend in Form jener weichen zusammenhängenden Masse an, und erzielte damit reiche Ernten; während man da, wo man den Dünger benuzte, ehe er noch die geshörige Gährung und Zersezung erlitten hatte, immer einen Verlust an der Ernte, dem Dünger und der Handarbeit als Resultat dieser Methode beobachtete.

Es ist zuverlässig eine irrige Behauptung, wenn man fagt, daß bie besten Theile des Dungers durch den ersten Act seiner Gah-

rung verloren gehen. Jeder haufen frischen Dungers gibt kurze Beit nachdem er zusammengeschichtet worben, eine gasartige Ausdunftung von fich, deren Quantitat von bem Buftande ber Atmos sphare abhangt. Diese ausgehauchten Substanzen bestehen jedoch nicht aus den besten und der Begetation forberlichsten Gasarten, fondern hauptfachlich aus verdunftetem Waffer. 48) Benn man an einem sonnigen Tage eine Dunftschichte über ein Brachfeld ausgegoffen fieht, fo fallt es gewiß Riemandem ein, ju behaupten, bag dieser Dunft von den Gasen herruhre, die aus dem fruher untergeakerten Dunger emporfteigen; benn biefer Dunft ift nichts mehr und nichts weniger, als die burch bie Ginwirfung ber Sonnenwarme hervorgebrachte Berdunftung ber Feuchtigkeit bes Bobens. man alfo behauptet, daß durch ben erften Act ber Gabrung bie beften und fraftigsten Theile bes Dungers verloren geben, fo ift bieg eben so viel, als sagte man, der Wasserdampf sen der nuglichste Beftanbtheil bes Dungers.

Es ist zwar mahr, daß, wenn die Gahrung des Dungers selbst dann noch fortwährt, wenn all sein Wasser verdampft ist, eine bes deutende Zunahme der Temperatur entstehen wird; und daß, wenn die Textur der faserigen Theile des Dungers eine Zersezung zu ers leiden beginnt, eine Entwikelung von wirksamen Gasen Statt findet. Die Entweichung solcher Gase aus einem Dungerhausen, der sich schon länger in Gährung befindet, ist bereits durch directe Versuche erwiesen; allein welcher Nachtheil erwächst dem Dunger als Dungsmittel durch das Entweichen dieser Gasarten? Wir antworten hiersauf: Gar keiner.

Man sagt uns zwar, daß diese Gase hauptsächlich die Nahlerung der Pflanzen ausmachen; daß folglich, wenn man dieselben durch die Zersezung entweichen läßt, die Quantität des in einem Haufen Dünger enthaltenen Nahrungsstoffes bedeutend vermindert wird; und daß endlich, wenn man den Düngerhaufen durch eine

<sup>48)</sup> Der Berfasser, ber überhaupt kein sehr gründlicher Chemiker zu senn scheint, scheint hier die auflösende Eigenschaft, die der Wasserdamps in Hinsicht auf vegetabilische und thierische Substanzen vekanntlich in so hohem Grade besitzt, ganz übersehen zu haben. Wir glauben, daß ihn wenigstens seine Rase hatte ber lehren können, daß der Dunst eines frischen Düngerhaufens kein bloßer Wassers dampf ist. — Wir sind wohl auch für die Unwendung von gegohrenem Dünger; allein wir schließen uns hierbei denen an, welche versangen, daß die Gährung geshörig geleitet werde, und daß von deren Producten so wenig als möglich versoren gehe. Die Gährung barf daher nicht tumultuarisch von Statten gehen, und die dabei entwikelten Gasarten sollen so viel als möglich zur Bildung solcher Substanzen bestimmt werden, die den Pflanzen entweder selbst als Nahrung dienen, ober die dieselben, gleich manchen Salzen, zu einer größeren Thätigkeit, zu einer gesteigerten Aufnahme von Nahrungsstossen, und folglich zu einem üppigeren Wachsethume veranlassen.

übermäßige Gabrung um die Salfte ober um ben britten Theil fleis ner werden lagt, die Quantitat der in demfelben enthaltenen Dah= rungestoffe fur die Pflanzen in einem noch weit großeren Berhalt= niffe abnimmt. Alle diese Rathschläge find schon langst zu Ohren ber Praftifer gedrungen, und doch hat man dieselben nur gleichguls tig aufgenommen. Es ift zwar vollkommen richtig, daß einige bie= fer Gasarten ben Pflanzen als Mahrung bienen; allein daraus folgt noch durchaus nicht, daß die Pflanzen diese Gase auch direct auf= nehmen, fo wie fie fich aus der gahrenden und erhizten Daffe ent= wikeln; es ist im Gegentheile wahrscheinlich, daß sie eine solche Nahrung, als ihnen schablich, zurufstoßen wurden. Da die Pflan= gen jedoch nicht die Fahigkeit befigen, ihren Drt zu verandern, fo konnen fie der ihnen direct dargebotenen Nahrung nicht entgehen; fie muffen von derfelben aufnehmen, wenn fie ihnen auch schadlich ift, und sie mussen, wenn dieß der Fall ift, zu Grunde gehen. Man hat auch immer gefunden, daß die Pflanzen stets leiden, wenn fie mit gabrendem Dunger in Berührung fommen, und biefe langst bekannte Thatsache ift es auch, die bie Dekonomen von ber Unwendung des roben Dungere abschreft.

Man bringt zwar den rohen und unzubereiteten Dünger zus weilen unter die Erde; allein in diesen Fällen wird die Saat oder die Pflanzung auch lange nach der Düngung und nach der Beendisgung der Gährung des Düngers unter der Erde vorgenommen. Die Chemiker empfehlen also diese Benuzungsweise des Düngers, weil hierbei die Gase, die sich während der Gährung des Düngers entswikeln, von der Erde eingesaugt, und dann von dieser an die Pflanzen abgegeben werden; die Dekonomen hingegen befolgen dieselbe, weil die Gährung beendigt ist, bevor sie noch die Saat in den Bosden bringen. Welcher dieser Gründe hat mehr für sich? Unstreitzbar jener der Praktiker; denn die dünne Schichte Erde, womit der Dünger bedekt wird, ist gewiß nicht im Stande, das Entweichen der elastischen Gabarten zu verhindern, wie langsam die Gährung auch von Statten gehen mag.

Es läßt sich der Analogie nach schließen, daß die Pflanzen so wie die Thiere eine eigenthümliche Art sich zu nahren besizen. Sie verzehren die Nahrung nicht in dem Zustande, in welchem wir sie ihnen darbieten; es ist genug, wenn man die zu ihrer Ernährung nottigen Substanzen in jenem Zustande und so unter die Erde bringt, daß sie denselben am wenigsten schaden, und daß sie in deren Bezreich kommen. Jener Zustand nun, in welchem der Dünger am wesnigsten nachtheilig auf die Pflanzen einwirkt, ist der gegohrne, in

welchem er eine weiche zusammenhängende Masse bildet. Die Ers
fahrung hat sich seit uralten Zeiten hiefür ausgesprochen, und neue wissenschaftliche Entdekungen sprechen nun gleichfalls zu Gunsten der Erfahrung.

Im Jahre 1802 erhielt ber berühmte Chemifer Rlaproth von Palermo aus eine Substanz zugefandt, welche freiwillig aus ber Rinde einer Ulmenart ausgeschwizt war, und welcher Dr. Thoms fon provisorisch ben Ramen Ulmin beilegte. Diese Substanz loft fich in einer geringen Quantitat Baffer ichnell auf, und verhalt fich in dieser hinsicht wie ein Gummi; wird diese Auflbsung aber durch Berdunftung ftart concentrirt, fo wird fie nicht im Geringften fcblei= mig ober flebend: eine Gigenschaft, burch welche fich bas Ulmin wes fentlich vom Gummi unterscheibet. Gest man ber Ulminauflofung aber einige Tropfen Salpeterfaure ober Chlorauflosung zu, so wird fie baburch gallertartig, und diese Gallerte gibt, wenn man fie lange fam bis zur Trofenheit eindift, dann mit Allfohol behandelt, und hierauf wieder eindampft, eine hellbraune, bittere und icharfe, bar= zige Substanz. Es scheint also hiernach, daß das Ulmin burch Bu= faz von etwas Sauerstoff, der entweder durch die Wirkung der Chlor= auflbsung aus dem Baffer entwikelt, ober von der Salpeterfaure ab= gegeben wird, in eine harzartige Substanz verwandelt, und in die= fem Zustande in Wasser unauflöslich wird. Bergelins bat nun diese sonderbare Substang in allen Rinben entbeft; Braconnot stellte sie aus ben Sagespanen, der Starfe und bem Bufer bar; Polydore Boullay endlich fand, mas hier für uns am wichtig= ften ift, daß fie einen Sauptbestandtheil aller Bobenarten und Dungerarten ausmache. Sprengel gab ihr, weil fie in allen Bobenarten und vorzüglich im humus enthalien ift, den paffenderen Da= men humusfaure.

Dieß ist die Geschichte dieser merkwürdigen Substanz, die eine so große Rolle bei der Wirkung der faulenden Düngerarten spielt, und die man in der weichen zusammenhängenden Masse des gefaulzten Düngers in so großer Menge antrifft. Wir wollen nun sehen, auf welche Weise dieser Dünger wirkt.

Die Hauptnahrung der Pflanzen besteht aus kohlensaurem Gase und Ulmin, oder aus Ulmsäure mit Wasser vermengt, wie Bouls Ian diese Substanz nennt. Der Werth des Düngers richtet sich daher nach der Menge, in welcher diese Substanzen in ihm enthalsten sind, und auch darnach, ob er dieselben in einem zur Ernährung der Pflanzen tauglichen Zustande enthält. Die Erfahrung rath nun jede Art von Dünger, derselbe mag einfach oder zusammengesezt senn, faulen zu lassen, und ihn in eine gleichmäßige, dunkelbraune, weiche

Maffe zu vermandeln, welche fich mit bem Spaten ftechen lagt, und die beinahe wie frischer Torf aussieht; fie rath dies, weil der Dun= ger in diesem Buftande ben Sagten weit zuträglicher ift, als frischer Dunger oder bloge Streue, wie groß auch die Quantitat Rohlenfaure fenn mag, die fich mahrend ber Gahrung entwikelte. Aus den neues ren Entbefungen hingegen ergibt fich, worin bas burch die Erfah= rung erworbene Wiffen seinen Grund hat; benn fie zeigten, daß ber gefaulte Dünger bei gleichem Gewichte weit mehr kohlensaures Gas und mehr Ulmfaure enthalt, als ber frifche Dunger. Es findet amar beim Faulen des frischen Dungers eine Verminderung des Bo= lumens, und mahrend ber Gahrung eine Entwikelung von kohlenfaurem Gafe Statt; allein es fragt fich bei ber Beurtheilung ber Gute des Dungers nicht bloß darum, wie viel fohlensaures Gas in ihm enthalten ift, fondern auch barum, welches ber geeignetste Buftand ift, in welchem das fohlensaure Gas im Dunger ben Pflanzen bar= geboten werden fann; und diefer Buftand ift gerade ber gefaulte, weil der gefaulte Dunger allein eine großere Menge Ulmfaure ents balt. Beinahe all bie schwarze fohlige Gubftang, welche man in ben Dungerhaufen antrifft, besteht aus Ulmin, welches leicht in Ulms faure, die fich eigentlich als ber gekochte Buftand ber Nahrungsmittel fur die Pflangen betrachten lagt, vermandelt werden fann. Die Pras ris hat gezeigt, daß frischer Dunger ber Begetation nachtheilig ift, und neuere Forschungen haben gelehrt, daß dieß hauptsächlich von ber Scharfe bes Ummoniums herrubrt, welches immer im ungegohr= nen Dunger enthalten ift, durch die Gahrung aber ausgetrieben wird. Man fagt daher auch, daß frischer Dunger die Pflanzen verbrenne, und dieß ift auch gang ber paffende Ausdruf fur die Wirfung bes Ummoniums. Aus gleichem Grunde ift auch alter fluffiger Dunger, ben man auf Wiesen zc. ausgießt, nicht so gut, als frischer, oder als folder, ber reichlich mit Baffer vermengt worden; benn bas Ummonium wird in dem alten fluffigen Dunger immer mehr und mehr concentrirt und folglich ben Pflanzen nachtheilig. Golcher als ter fluffiger Dunger muß daher reichlich mit Waffer vermengt wers den, um bas Ummonium gehörig zu verdunnen, und um es möglich zu machen, daß die große in ihm enthaltene Menge Ulmfaure ge= horig wirken tonne. Das Bedefen der Dungerhaufen mit Erde, welches die Dekonomen bei beißem Wetter haufig anordnen, erklart fich gegenwartig nicht mehr badurch, daß die Erde das fohlenfaure Gas auffaugt und am Entweichen hindert, - (eine Wirkung, die uns eben so vorkommt, als wenn man Wafferstoffgas in einem Bal-Ion aus Zull verschließen wollte), - sondern dadurch, daß die Erde eine lebhaftere Gahrung bes Dungers verhindert, indem fie die ats

mosphärische Luft und das Regenwasser, deren Sauerstoff zur Bils dung der Rohlensäure nothig ist, wenigstens zum Theil abhält. Die lebhaftere Gahrung in einem Dungerhaufen, der viel Pferdemist entshält, muß vorzüglich deßhalb unterdrüft werden, damit der Dunger nicht verbrenne, weil er in diesem Zustande beinahe unnuz ist.

Was die Zusäze betrifft, so hat man gefunden, daß es ben Dünger, er mag frisch oder faul senn, verderben heißt, wenn man ihn mit Kalk vermengt; denn der Kalk nimmt die Kohlensäure, die im Dünger enthalten ist, auf, und versezt sie in einen Zustand, in welchem sie wenig Wirkung hat. Ein Gemenge aus frischem Dünger mit Unkraut, grünen Blättern, Gras, Torf und frischen Begetabilien, ohne Kalk, ist sehr gut, weil alle diese Substanzen eine große Menge Ulmin liefern. Dafür befördert der Kalk aber die Gährung der Moorerde, der dürren Blätter und aller Substanzen, in welchen eine harte Holzsaser enthalten ist, wodurch Ulmin in Menge geliefert wird.

Bei bem Dunger felbft fommt fehr viel auf bie Jahreszeit an. Im Winter foll ber Dunger in feinem Buftanbe auf ober in ben Boben gebracht werden; die geeignetste Zeit ift ber Fruhling. Gang unverftandig ift es, benfelben in Saufen ben heißen Sonnenftrahlen auszus fegen, und eben fo ungwermaßig ift es, benfelben lange Beit über in Saufen auf bem gelbe liegen ju laffen. Dieg find praftifche Regeln, die fich nun auch wiffenschaftlich erklaren laffen. Im Winter befinden fich feine Saaten auf ben Felbern, auf welche der Dünger angewendet werden fann; im Fruhlinge hingegen treten Pflanzen und Samen in neues Leben, und ihre Burgeln entwifeln bann bie größte Thatigfeit in ber Auffaugung ber Nahrungestoffe, welche in beren Bereich gebracht werden. Durch bas Ausbreiten und Liegenlaffen des gefaulten Dangers an ber Sonnenhige werben die Bestandtheile berfelben großen Theils verbampft; und lagt man'ihn in großen Saufen eine Zeit lang auf bem Boben liegen, fo gewährt man jenen Stellen des Bobens, die damit bebeft find, einen unverhaltnismäßig großen Bortheil.

Aus allem diesem ergibt sich also, daß die Theorie nun vollkommen mit jener Praxis übereinstimmt, die man seit langen Jahren mit den besten Resultaten befolgte, und daß die Praktiker bloß durch ihre Ersfahrung zu einer Methode kamen, welche den besten Erfolg gewährt, und auch auf wissenschaftlichen Gründen beruht. Diese Uebereinstimmung der Erfahrung mit der Theorie sollte Jedermann belehren, daß man bei der Beurtheilung der verschiedenen Meinungen nicht die Theorie allein, sondern die Theorie und die Erfahrung berüksichtigen musse. Im Interesse der Praxis ist es aber, immer aufmerksam auf die Fortschritte und Entdekungen der Wissenschaft zu achten. Denn so gehort es z. B.

ju ben wichtigeren Entbekungen, daß ber Werth ber Dungerarten nach bem Berhaltniffe ber in ihnen enthaltenen Roblenfaure und Ulmfaure, ober nach ber Quantitat dieser Substanzen, die fich mahrend ber Wir= fung bes Dungers aus ihm entwifelt, und endlich auch nach ber Quanstitat Baffer, die fie aufzunehmen und zurufzuhalten im Stande find, beurtheilt werden kann. Go lange diese Probe bloß auf ben Gehalt an toblensaurem Gase und an Waffer beruhte, und so lange man die Wich= tigkeit der Ulmfaure noch nicht erfannt hatte, murben, wie mir oben faben, felbst Gelehrte zu großen Grrthumern über die Wirkung des Dungers verleitet. Burde man die Gute des Dungers g. B. blog nach feis ner Sabigfeit Baffer aufzunehmen und gurufzuhalten beurtheilen, fomußte der Torf, der in unzerseztem Zustande doch eine hochst unfrucht= bare Substang ift, ber beste aller Dunger fenn; und murde man bie Entwitelung von Roblenfaure allein als Prufungemittel benuzen, fo mußte der Ralt ein vortrefflicher Dunger fenn. Dieß mare auch wirtlich ber Fall, wenn er fo viel Baffer aufzunehmen im Stande mare, als zur Auflbsung eines Theiles deffelben erforderlich ift: eine Bedingung, welche durch die Ulmfaure erfüllt wird. Wendet man diefes Prufungemit= tel endlich auf den gefaulten Dunger an, fo wird man finden, daß berfelbe weit mehr Waffer einzusaugen und zurufzuhalten vermag, als der frische ober ungegohrne Dunger, und felbst als jener Dunger, der erft in Gah= rung zu treten beginnt. Wer hieran zweifelt, kann fich durch einen bochft einfachen Bersuch von der Richtigkeit Diefer Thatsache über= zeugen.

#### LIV.

### Miszellen.

Berzeichniß der vom 1. bis 23. Januar 1834 in England ertheil= ten Patente.

Dem Thomas Sharp aus Manchester und Richard Roberts, ebenbaselbst, beibe Mechaniker: auf gewisse Berbesserungen an ben Maschinen zum Mahlen bes Korns und anderer Materialien. Ihnen von einem Auslander mitgetheilt. Dd. 12. Ian. 1834.

Dem Joshua Taylor Beale, Mechaniker in Church Lane, Whitechapel, Grafschaft Middleser: auf eine Lampe zum Brennen von Substanzen, die bisher noch nicht häusig in Lampen ober ähnlichen Apparaten verbrannt wurden. Del. 4. Januar 1834.

Dem Frederik Plant, Kurschner in Bread Street Hill, City von London: auf eine verbesserte Maschine zum Schneiben des Pelzwerkes. Dd. 13. Jan. 1834.

Dem Pennock Tigar, Raufmann zu Grovehill, Pfarrei St. Nicholas, Grafs schaft York: auf gewisse Berbesserungen in der Einrichtung eiserner und anderer metallener Raber für Wagen. Dd. 13. Jan. 1834.

Dem Joshua Bates, Kaufmann in Bishopsgate Street, Gity von London: auf ein verbessertes Verfahren luftformige Substanzen zu verbichten und Flussigs keiten abzukühlen. Ihm von einem Auslander mitgetheilt. Dd. 13. Jan. 1854-

Dem James Balton, Tuchappreteur zu Cowerby Bribge, Graffcaft York: auf verbefferte Maschinen zum Aufrauhen, Scheeren und Appretiren wolles

ner Tucher. Dd. 14. Jan. 1834.

Dem Charles Attwood, Sodafabrifant in Whicham, bei Gateshead in ber Graffcaft Durham: auf die Kunst ein gewisses Pigment burch einen gewissen Proces barguftellen, ber fruber nicht zu biefem 3met benugt mureb. Dd. 16. Jan. 1834.

Dem James Bonnton, Berfertiger tragbarer Tintenfaffer gu Sigh Sol= born, in der Graffchaft Mibblefer: auf Berbefferungen an Feuerzeugen. Dd.

18. Jan. 1834.

Dem William Morgan, Bleiarbeiter und Glafer zu Penton Rom, Bal= worth, in der Grafschaft Surren: auf einen Apparat zum Beizen und Bentiliren ber Kirchen und anderer Gebaube. Dd. 18. Jan. 1834. Dem Zean Jacques Leopold Oberlin, Kaufmann im Leicester Square,

Graffchaft Mibblefer: auf Berbefferungen an Reffeln zu mannigfaltigen 3meten.

Ihm von einem Auslander mitgetheilt. Dd. 18. Jan. 1834.

Dem Ernft Bolff, Gentleman, ehemals zu Leebs in ber Graffchaft York, jegt zu Stamford bill, in ber Graffchaft Dibblefer: auf gewiffe verbefferte Berfahrungearten bie Defen behufs ber Berbrennung bes Brennmaterials mit erhigter Luft zu fpeisen. Ihm von einem Mustanber mitgetheilt. Dd. 23. Jan. 1834.

(Mus dem Repertory of Patent-Inventions. Kebruar 1834, S. 135.)

#### Berzeichniß der vom 5. bis 10. Februar 1820 in England ertheils ten und jest verfallenen Patente.

Dem George Choobridge, Tuchfabrifant zu houndebitch, London, und Wils liam Shoobribge, Pachter zu Marbon, Rent: auf ein Surrogat fur Flachs ober hanf und bie Berarbeitung beffelben fur alle 3mete, wozu Glache ober Sanf: gebraucht werben. Dd. 5. Februar 1820. (Beschrieben im Reportory, zweite Reihe, Bb. XL. G. 11.)

Dem James Suggett, Suffcmied zu Bailsham, Guffer: auf einen Uppas rat ber statt eines hemmschuhes an Wagen angebracht werben kann, um ihre Geschwindigkeit zu reguliren und Ungluksfalle beim hinabfahren von hugeln und in anderen gefährlichen Lagen zu verhüten. Dd. 10. Febr. 1820. (Beschrieben im Repertory, zweite Reihe, Bb. XL. S. 65.)

Mus dem Repertory of Patent-Inventions, Februar 1834, S. 135.

#### Ueber Macerone's und Squire's Dampfmagen.

Der Dampfmagen ber Sh. Macerone und Squire, von welchem wir fcon ofter zu fprechen Gelegenheit hatten, und ber in ben legten 14 Tagen regelmäßig zwifchen Oxford: Street und Ebgeward bin und her fuhr, machte furg= lich eine Fahrt nach Urbribge, welche ber Sun (Galignani's Messenger 5880) zu Folge fehr gut ausgefallen fenn foll. Der Wagen fuhr namlich, obichon bie Straße großen Theils frisch beschüttet, und burch bas lang anhaltende Regen= wetter fehr verdorben mar, mit Musschluß ber zum Unhalten und Ginnehmen von Baffer nothigen Beit, in 12/4 Stunde von Orford : Street nach Urbribge. Die beiden ersten Meilen wurden in 71/2 Minute zurukgelegt; im Durchschnitte bes trug die Geschwindigkeit 12 bis 14 Meilen in der Stunde, und ein Mal stieg fie fogar auf 16 engl. Meilen, fo daß bie Erfinder also gar nicht zweifeln, daß ihr Bagen bei gutem Bege und gutem Better mit einer Geschwindigkeit von Auf der Ruttehr fuhr eine Landkutsche dem 20 engl. Meilen laufen tonne. Dampfwagen, mahrend er Baffer einnahm, in vollem Galoppe vor; der Dampf= magen holte bie Rutsche jedoch bald wieber ein, und ließ sie dann, obschon bie Pferde fortwahrend gum Galopp angetrieben wurden, weit hinter fich. Dr. Das cerone behauptet bei biefer Gelegenheit neuerdings, daß fein Bagen nun 2500 engl. Meilen zurufgelegt habe, ohne baß er ofter benn ein Dal (wegen eines Bruches einer Achse) hatte ausgebeffert werden muffen. Ueber biefe wenigen Musbefferungen, fo wie uber bie Brofchure, welche ber fr. Dberft unter bem Titel: "A few facts concerning Elementary Locomotion" herausgab, ift m Mochanics' Magazine No. 539 und No. 541 ein Streit entstanden, auf

welchen wir, ba er nicht von allgemeinem Interesse ist, hier nur verweisen. So viel scheint baraus hervorzugehen, baß Hr. Macerone die Beweise, daß sein Wagen 1700 engl. Meilen zurüklegte, ohne daß auch nur ein Schilling auf Resparaturen ausgegeben werden mußte, schuldig geblieben ist.

#### Außerordentliche Geschwindigkeit eines Dampfwagens auf der Liver= pool = Manchester = Gisenbahn.

Man hat kurzlich auf der Liverpool = Manchester - Eisenbahn mit einem leicht beladenen Dampswagen eine Geschwindigkeit von 40 engl. Meilen in der Stunde erreicht, und Hr. G. Stevenson ist der Meinnng, daß selbst eine Geschwins digkeit von 100 engl. Meilen erzielt werden konnte, obschon dei einer solchen Geschwindigkeit der Widerstand der Luft bedeutend senn murde. Man versertigt gegenwärtig Dampswagen, die 8 Mal so viel Kraft haben, als der Rocket, der früher der stärkte war, und die dessen ungeachtet nicht schwerer auf die Schiesnen drüken, weil die Schwere gleichmäßig auf 6 Räder vertheilt, und die Masschinerie in einer vortheilhäfteren Stellung angebracht ist. Die Röhren des Kessels seind kleiner, aber zahlreicher, als früher; auch versertigt man sie jezt aus Messing statt aus Kupfer. Die lezte auf die Eisenbahn gebrachte Maschine lief 23,000 engl. Meilen, und erforderte nur gewöhnliche Ausbesserungen; sie legte täglich 4 die 5 Fahrten, jede zu 30 engl. Meilen, zurük. (Aus dem Liverpool Albion in Galignani's Messenger No. 5880.)

#### Ueber die Roften der englischen Straffen.

Die Commission ber Lords über bie englischen ganbstraßen bat kurzlich wieber ein Mal einen Bericht über den Zustand der Straßen in England abgestattet, der aber nur bis zum Jahre 1829 geht. Rach biesem Berichte betrug nun bie Lange ber Straßen in England und Bales im Jahre 1829 19,798 Meilen, wofür 3783 Parliamentsacten ausgestellt wurden. Die auf ben Straßen lastenden Schulden beliefen sich auf 7,785,000 Pfb. Sterl.; ber Ertrag auf 1,455,000 Pfb.; die Ausgaben auf 1,678,000 Pfd.; es kamen also auf die Meile 392 Pfd. Schul= ben, 73 Pfb. Ertrag und 85 Pfb. Ausgaben. Auf je 51/2 Meile kommt eine Parliamentsacte, und eine solche Acte kostet 400 Pfb. Sterl., obschon die Beam= ten vom Staate besolbet werben! Die 3783 Acten kosteten zusammengenommen 11/2 Millionen Pfb. Sterl., fo bag alfo ber funfte Theil ber auf ben Stragens Unternehmungen ruhenden Schulben lediglich burch bie enormen Kosten ber cor= rupten und veralteten Legislation hervorgebracht wurde. Die Zahl ber Beamten belief sich auf 3627, und mithin kommt auf je 5½ engl. Meile einer. Die Ges fammtschulben kommen ber Ginnahme von 51/2 Jahren gleich. Bon den Gefammt= ausgaben, die sich im Jahre 1829 auf 1,678,000 Pfd. beliefen, kamen 232,000 Pfd. auf Interessen; 303,000 Pfd. auf Arbeitslohn, 578,000 Pfd. auf Fuhrlohn, Material, Contracte; 56,300 auf angekauftes kand; 64,000 Pfd. auf Ausbesserung der Zollhäuser 20.; 196,000 Pfd. auf Gehalte und Proceskosten; 243,700 Pfb. auf Befoldungen zc. und großere Berbefferungen. Die Gehalte und Proces. kosten betragen also beinahe ben achten Theil ber ganzen Ausgabe und 2/3 ber Summe des Arbeitslohnes! (Aus dem Chronicle in Galignani's Messenger, No. 5877.)

#### William Dobree's Rettungsboot.

Das London Journal of Arts, Jan. 1834, S. 300, enthält folgende Notiz über das Rettungs= oder Sicherheitsboot, auf welches sich William Dobree von Fulham, Middleser, am 5. August 1830 ein Patent ertheilen ließ: "Wir haben die Erklärung, die der Patentträger von seinem sogenannten selbstständigen Siecherheitsboote gibt, sorgfältig studirt, können aber daraus nicht entnehmen, worin die Ersindung eigentlich besteht. Der Patentträger sagt zwar, daß die Neuheit in der Trennung jenes Theiles, in welchem die Passagiere und die Schissmannsschaft enthalten sind, von dem Rumpse, der mittelst einer sich selbst füllenden Wasser-Ballast-Rammer damit verbunden ist, bestehe; er erläutert ferner diese

gberflächliche Angabe baburch, baß er sagt, daß innerhalb des Rumpfes ein Ertraverdet für die Passagiere und die Schissmannschaft gebildet, und in den unteren Theilen Lustbehalter angebracht werden sollen. Allein damit ist die Sache noch nicht deutlich, und wir vermuthen nur aus der rohen, der Patenterklärung beigesügten Zeichnung, daß jener Theil des Bootes, den die Passagiere und die Schissmannschaft einnehmen sollen, ein eigenes und selbsissähiges Fahrzeug insperhalb des Rumpfes bildet; auf welche Weise jedoch beide Theile mit einander verbunden sind, und wie sie wieder von einander getrennt werden sollen, sind wir nicht zu entzissen im Stande. Uebrigens wurden bereits schon früher doppelte und von einander trennbare Rumpfe, und Luftgesäse, welche denselben Schwimmztraft geben sollen, in Borschlag gebracht, so daß auch hierin nichts Neues entzhalten ist."

## Berfahren beim Durchsägen des Gußeisens mit gewöhnlichen Sagen.

Ein Dr. M. bu F. hat mehrere Versuche über bas Durchsagen bes Guß: eisens nach den Ungaben des Grn. D'Urcet angestellt, und babei gefunden, daß man das Gußeisen erhizt sehr wohl mit einer gewöhnlichen Sage durchschneiben Konne. Die Resultate, die sich bei seinen verschiebenen Bersuchen hierüber erga= ben, find folgende: 1) bas sich bas Gußeisen, wenn man es erhizt, beinahe eben so leicht und eben so schnell durchsägen läßt, wie trokenes Holz. 2) bas man, um ben Wiberstand zu verminbern, ber Gage nur einen sehr schmalen Gage= schnitt geben burfe. 3) bag bas im Ofen erhiste Gußeisen leichter zu sagen ift, als bas in ber Effe erhizte, weil ersteres an allen Stellen gleichmäßig erhizt wird, wahrend lezteres an bem ber Geblasrohre junachst gelegenen Theile beis nabe in Fluß gerath, an bem entgegengesezten Ende hingegen noch kaum roth= glubend ift. 4) baß man bas Guseisen nicht zu sehr erhizen burfe; benn wenn sid bessen Overflache bem flufsigen Zustande zu sehr nahert, so verlegt sich bie Sage, und bie ganze Operation geht schlecht von Statten. 5) daß bie Sage mit großer Gefdwindigfeit geführt werben muß, weil fie fich bann am wenigs sten erhizt, und die reinste Durchschnittsfläche gibt. 6) endlich, daß das Guß=
eisen immer so gestellt werden musse, daß es überall, ausgenommen unter der Durchgangsstelle für die Säge, lothrecht ist, weil man sonst Gefahr läuft, baß das Gußeisen vor dem Ende der Operation zerspringt. — Hr. Molard hat biefes Berfahren im Confervatorium ber Runfte und Gewerbe an gußeifernen Stus ken von 0,27 Meter im Gevierte und an Platten von verschiebener Dike mit einer gewöhnlichen Bolgfage wiederholt, und überall gelang ihm baffelbe, ohne daß bie Bahne ber Sage auch nur im Geringften Schaben gelitten hatten. Er beobachtete, daß bas Gußeisen dabei nur bis zum Kirschrothgluben erhizt werden durfe, daß ber Sageschnitt schmal senn muffe, und baß man schnell und mit ber ganzen gange bes Mehrere Urbeiter fcheinen biefes Berfahren bereits gu ten-Cageblattes fagen foll. nen, wenigstens fah Gr. Picet einen Arbeiter in ber Fabrit bes Grn. Paul zu Genf eine erhizte eiserne Rohre, und fr. Molard einen Arbeiter bes frn. Bos penne mehrere Platten mit der Sage burchfagen. (Journal des connaissances usuelles. Januar 1834, S. 44.)

# Einfache Methode das Anlaufen goldener und filberner Medaillen zu verhindern.

Sowohl goldene als silberne Medaillen erleiden, wenn sie nicht in sehr gut schließenden Etuis ausbewahrt werden, in Folge der in der Lust enthaltenen Dunste nach und nach eine merkliche Veränderung; sie werden matt und lausen an. Diesem unangenehmen Umstande läßt sich, wie Hr. A. Chevallier im Journal des connaissances usuelles, Januar 1834, sagt, sehr leicht abhelsen. Man soll nämlich die Medaillen nur mittelst einer Bürste mit Spanischweiß, welches mit Weingeist angerührt worden, reinigen, dann abwaschen und sorgfältig abtroknen. Die auf diese Weise gereinigten Medaillen soll man hierauf, um das abermalige Unlausen derselben zu verhindern, mit einem Pinsel mit einer vollskommen reinen Gummiauslösung überstreichen, und dann troknen lassen. Das

Gummi wird einen sirnisartigen Ueberzug bilben, der alles weitere Unlaufen hindert, selbst wenn sich ein chemisches Laboratorium in der Nahe befande. Gben bieses Berfahren kann man auch bei einer Menge anderer silberner und goldener Gegenstände, die man gewöhnlich unter Glas verwahrt, befolgen. Man kann z. B. alle vergoldeten Gegenstände, wie Rahmen von Porträts 2c., sehr gut das durch schizen, das man sie mit einer schwachen Gummiauslösung, die man mit etwas Eiweisausschlang versezt, überstreicht.

#### Spazierftofe, die als Regenschirme aufgespannt werben tounen.

Man hat schon ofter Versuche gemacht, die Regenschirme, die man nicht gern bei schonem Wetter herumtragt, und die man boch oft plozlich braucht, in Form von Spazierstoken zu bringen; immer scheiterte man aber daran, diesen Spazierstoken solche Leichtigkeit, Dunne und Eleganz zu geben, daß man mit Wahrscheinlichkeit eine günstige Aufnahme und allgemeinere Einführung derselben erwarten konnte. Am weitesten hat es nun in neuester Zeit ein Parapluiemacher zu Paris gebracht, der schone Spazierstoke aus Fischbein liefert, welche beliebig wie Regenschirme aufgespannt, werden konnen, und dabei nicht diker als ein Finzger, sehr biegsam und dauerhaft, und nicht über 10 Unzen schwer sind. Der ganze Mechanismus, welcher eben so einsach, als sinnreich ist, soll demnächst bestschen werden. (Temps, No. 1551.)

### Ueber die Bereitung einer guten Mischung zum Versiegeln ber Flaschen.

Die beste Mischung, um Flaschen, in welchen geistige Getranke ausbewahrt werben sollen, luftdicht zu verschließen, kann man sich auf folgende Weise berreiten. Man lasse 2 Theile gelbes Wachs zersließen, und seze demselben dann 4 Theile Golophonium und 4 Theile Pechharz zu. Wenn die ganze Masse gut in Fluß gerathen, so taucht man dann die Halse der gefüllten und verkorkten Flaschen in dieselbe, und dreht die Flaschen in horizontaler Nichtung um sich selbst, damit sich die Pechschichte überall gleichmäßig anlege. Einige Weinhandeler in der Champagne geben dem Peche mehr Durchsichtigkeit und eine schönere Farbe, indem sie der oben angegebenen Nischung auch noch 2 Theile Gummilat zusezen. Durch diesen Zusaz wird das Pech zugleich auch weniger zerreiblich. (Aus dem Journal des connaissances usuelles. Januar 1854, S. 54.)

#### Ueber die Baumwolleinfuhr in Frankreich.

Im Jahre 1833 wurden in Frankreich 306,400 Ballen Baumwolle eingesführt, im Jahre 1852 hingegen nur 260,600. Die größte Einfuhr fand im Jahre 1826 Statt, in welchem sie sich auf 320,000 Ballen belief. Im Inneren wurden im Jahre 1833 276,400 Ballen verkauft, wovon die französischen Fastriken 260,000 Ballen bezogen. Der größte Handel mit Baumwolle wurde zu harre betrieben; denn daselbst wurden monatlich 16,000 Ballen verkauft. (Gallignani's Messenger, No. 5879.)

#### Fortschritte ber Cultur auf van Diemen's Land.

Die lezten Nachrichten aus Hobart Town geben die befriedigenbsten Nachrichten über die Fortschritte, welche die Cultur auf van Diemens Land macht.
Man hegt bereits große Erwartungen von den Vortheilen, die England einst von
seinen neuholländischen und neuseeländischen Colonien ziehen wird; in wiesern man
hierzu berechtigt ist, mag aus folgendem Auszuge aus der Nede, die der Gouver=
neur von van Diemens Land bei der lezten Erössnung des legislativen Rathes hielt,
erhellen. "Die Schafwolle von van Diemens Land, die noch im Jahre 1824 kaum
in Betracht kam, bildet gegenwärtig einen nicht unbedeutenden Handelsartisel auf
den englischen Märkten. Der auf Neu=Sud=Wallis gezogene Weizen wird auf
Mauritius, in Rio-Janeiro, und selbst auf den englischen Märkten, wohin gleich=

falls schon einige Muster gebracht wurden, sehr geschätt. Gleiche Bortheile vers spricht auch der Ballsichkang, der jährlich an Ausdehnung gewinnt. Die Summe der Aussuhr der Golonie, die sich im Jahre 1824 nicht über 14,500 Pfd. Sterl. belief, übersteigt gegenwärtig schon 157,000 Pfd. Sterl., und der Ertrag der indis recten Auflagen ist innerhalb berselben Beit von 27,000 auf 75,000 Pfd. Sterl. gestiegen, abgesehen von der großen Summe Geldes, die die Regierung aus dem Berkaufe von Ländereien zog. Der Zustand der Straßen und Brüken ist sehr bestriedigend, und die Communicationsmittel haben sich außerordentlich vermehrt und erleichtert." (Galignani's Messenger, No. 5876.)

#### Einiges über den Pflug Grange's und über die dem Erfinder zu Theil gewordenen Belohnungen.

Wir haben, als wir Band L. S. 365 unseres Journals eine Beschreibung und Abbildung bes vortrefflichen, von bem Pflugenechte Grange erfundenen Pfluges bekannt machten, verfprochen, nachtraglich auch noch ben Bericht mitzu= theilen, ber vor ber Société d'encouragement barüber erstattet werden soute. Bir haben diesen Bericht, der von bem Brn. Grafen Lambel vor der Gefell= schaft vorgetragen murbe, fo wie auch jenen, ben Gr. Molarb vor ber tonigl. Akademie der Wiffenschaften zu Paris erstattete, seither im Bulletin de la Société d'encouragement eingesehen, und glauben uns auf eine Hinweisung auf beibe beschränken zu können, da das Wesentliche bereits in dem von uns mitgeztheilten Aufsaze enthalten ist, und da Grangé's Pflug unterdessen auch durch ein eigens darüber erschienenes Werkchen, welches bereits die zweite Auflage erlebte, in Deutschland bekannter geworben. Die Berichterstatter waren einstim= mig ber Meinung, bas bas Biehen bes Pfluges durch bas Grange'iche Suftem, wodurch ein Theil bes Gewichtes bes Borbergestelles auf die Ferse ber Pflug= schar übergetragen wird, bebeutend erleichtert wird; daß ber neue Pflug, felbft wenn er mit 4, 6 ober gar 8 Pferden bespannt werden muß, boch von einem einzigen Menschen birigirt werben tann, ber überbieß weniger Rorperkraft, als Be= sonnenheit zu haben braucht; daß mit diesem Pfluge selbst Landereien, die bisher mit den gewöhnlichen Pflügen unmöglich umgebrochen werden konnten, leicht zu bestellen sind, und bag mithin manche unbebaute Streken nun gehörig bewirth= schaftet werben durften; bag in ganbern, wo man bieber mit einem Gefpanne zu pflugen im Stanbe mar, biefes Pflugen in Folge der Erfindungen bes orn. Grange nun weit leichter, mit weniger Dube, und felbst bei solcher Bitte-rung geschehen kann, bei welcher es bisher wegen harte ober Raffe bes Bobens nicht möglich war; so bag die Feldwirthschaft auf diese Beise bedeutend erleich= Seche ber oftlichen Departements Frankreiche, in tert und vervollkommnet ist. welchen bas Pflagen wegen ber Schwere bes Bobens fo außerst beschwerlich war, haben ben Pflug Grange's schon ziemlich allgemein angenommen, und genießen in Folge biefer Berbefferung bereits mefentliche Bortheile. Mehrere ber lande wirthschaftlichen Bereine biefer Gegenden haben baher bem Pflugknechte Grange in Unerkennung feiner Berbienfte um ben Akerbau bereits Medaillen und Belos bungen ertheilt; die Commission der Société d'encouragement hat ihn für eine der großen Medaillen der Gesellschaft, und jene der Akademie für einen dor Preise, welche der wakere Mont non stiftete, vorgeschlagen, die ihm wahrscheine lich auch wirklich zu Theil werden dürften. Die französische Regierung endlich ließ ihm auf biese Berichte hin 3000 Franken überreichen, die ihm theils als Aufmunterung gum Fortschreiten auf ber begonnenen Bahn bienen, theils auch als Entschädigung für bie Aufopferung gelten sollten, bie er baburch bewies, baß er, um ber schnelleren Berbreitung biefer wichtigen Erfindung teine Binberniffe in den Weg zu legen, auf ein Patent auf dieselbe verzichtete. Möge biese ehrende Anerkennung, welche die französische Regierung dem Ersindungsgeiste und dem uneigennüzigen Streben eines einfachen Bauernknechtes zollte, dazu bei tragen, biefe Glaffe von Leuten zu belehren, mas fie zu leiften vermogen, wenn fie über die in ihrem Berufe gelegenen Arbeiten nachdenken; mochte man aber auch anbererseits das von ber frangofischen Regierung gegebene Beispiel anders warts befolgen, und bas Berbienst ober Talent gehörig lohnen, in welcher Classe ober in welchem Stande es sich auch zeigen mag.

# Polytechnisches Journal.

Fünfzehnter Jahrgang, viertes Heft.

#### LV.

Ueber einige neuere Verbesserungen an den Dampswagen. Von Hrn. W. Hancock.

Aus bem Mechanics' Magazine, No. 534, &. 66. Mit Abbildungen auf Tab. 1V.

Die über die lezten Fahrten meines Dampfwagens von Strats ford nach Brighton bekannt gemachten Berichte veranlassen mich zur Mittheilung folgender Bemerkungen über jene Fahrten und über die Dampfwagenfahrten im Allgemeinen.

Meine lezte Fahrt nach Brighton erlitt, so wie die frühere, durch die Unregelmäßigkeit der Einnahme der Steinkohlen und des Wassers und durch die Untauglichkeit des eingenommenen Materia= les einen Aufenthalt. Es sind dieß leider Hindernisse und Unan=nehmlichkeiten, die erst dann vollkommen beseitigt werden konnen, wenn die Dampfwagenfahrt auf den gewöhnlichen Wegen ein Mal vollkommen in Gang, und für gehörige Stationen zur Einnahme die= ser Materialien gesorgt seyn wird.

Wir waren bei unserer lezten Fahrt beiläufig 24 Stunden von London entfernt, als die Geschwindigkeit unseres Dampswagens wezgen der Incrustation der Roststaugen mit zusammengesinterten Steinskohlen sehr schnell abnahm. Nach der Reinigung der Stäbe des Rostes mit der gewöhnlichen Rakel ging die Fahrt zwar schneller von Statten; aber immer blieb die Geschwindigkeit noch geringer, weil die Reinigung nur dann vollkommen geschehen kann, wenn alles Brennmaterial herausgeschafft wird, und wenn man die Stäbe des Rostes gehörig abkühlen läßt. Jedermann, der mit der Feuerung praktisch vertraut ist, weiß die Nachtheile, die ein unthätiges Feuer mit sich bringt, gehörig zu würdigen, und eben so bekannt ist es, daß ein und derselbe Dsen nach der Qualität des Brennmateriaz les und nach verschiedenen anderen Umständen verschiedene Beeinträchtigungen seiner Wirkung erleidet.

Ich weiß aus guter Quelle, daß Sir Charles Dance bei der Fahrt, die er kurzlich auf eben dieser Straße mit seinem Dampswasgen unternahm, mit denselben Unannehmlichkeiten zu kämpfen hatte, und daß sein Wagen in gewissen Streken verhältnismäßig eben so viel an Geschwindigkeit verlor, als mein Wagen, der Infant.

Dingler's polyt. Journ. 28b. LI. 5. 4.

Da ich nun während der sechs Jahre, während welcher ich mich mit Versuchen über die Dampswagenfahrt beschäftige, beständig ges gen diese Unannehmlichkeit zu kämpsen hatte, und da ich fand, daß ich auf keine Weise im Stande war die Bildung von Klumpen, sos genannten Klinkers, an den Stangen des Rostes zu verhindern, so dachte ich darüber nach, ob sich nicht allenfalls eine mechanische Vorzichtung ermitteln ließe, die dem Uebel abhelsen konnte. Meine Forzschungen wurden in dieser Hinsicht von einem gluklichen Erfolge gezkrönt, und ich glaube, daß meine Ersindung einen der größten Fortsschritte in der Dampswagenfahrt bewirken wird. In Folge der von mir erfundenen Vorrichtung, auf welche ich kürzlich ein Patent nahm, läßt sich nämlich der verlegte Rost sehr leicht entsernen, und durch einen neuen reinen Rost ersezen, und zwar in weit kürzerer Zelt, als bisher zum Reinigen des Rostes erforderlich war.

Fig. 41 ist ein senkrechter Durchschnitt und Fig. 42 ein Grunderiß des Ofens. F ist die Fenerstelle und A das Aschenloch. a ist ein aus einem Stuke gegossener Boben mit Stangen; die außerste dieser Stangen ist an jeder Seite an der unteren Fläche mit Jähnen versehen, die eine Art von Jahnstange bilden. Unter jeder dieser Jahnstangen ist ein Riegel angebracht, den man bei b sieht; und diese beiden Riegel tragen den Boden mit den Stangen, derselbe mag sich in Ruhe besinden oder bewegt werden.

In diese Zahnstangen greifen zwei Getriebe c ein, die sich an einer Welle d befinden. e ist ein Theil des eisernen Gehäuses, weleches den Feuerherd umgibt.

Wenn nun ein Rost unrein geworden, so wird ein reiner Rost an demselben befestigt, wie man dieß bei g ersehen kann; dann bringt man die Kurbel f an die Welle d und dreht dieselbe um, wodurch der unreine Rost mit den zusammengebakenen Steinkohlen an der rechten Seite herausgeschafft, und an der linken Seite dafür ein neuer Rost eingezogen wird, während die brennende Rohle hiers bei von dem einen Roste auf den anderen geschafft wird. In dem Gehäuse e sind zu diesem Behuse gehörige Thürchen angebracht.

Die Verbindung des einen Rostes mit dem anderen geschieht mittelst einer Fuge oder eines Falzes, der zur Linken langs des Scheistels eines jeden Rostes läuft, und mittelst eines Vorsprunges, wele cher sich zur Rechten an der unteren Seite der Roste befindet, und in den erwähnten Falz einpaßt.

Der unreine Rost braucht, indem sich das Metall beim Abküh= len zusammenzieht, wodurch die zusammengebakenen Klumpen lose werden, nur umgekehrt zu werden, um ihn wieder zu reinigen, so daß er bei der nächsten Station neuerdings wieder eingezogen wers ben kann. Die ganze Borrichtung kommt, wie Jedermann hieraus ersehen wird, nicht hoch zu stehen; sie macht bei der praktischen Uns wendung nicht die geringsten Schwierigkeiten, bedingt eine Ersparung an Brennmaterial, und beseitigt eines der größten hindernisse, die bisher der Dampswagenfahrt im Wege standen.

Ich pflegte an meinen Resseln zwischen den Kammern Scheides wände oder Feuerzüge anzubringen, welche aus senkrechten eisernen Staben bestanden, die wie ein Gitter oder Rost zusammengesezt was ren, und wodurch die Kammern zum Behufe der Einwirkung des Feuers in gehöriger Entfernung von einander erhalten wurden; jezt mache ich aber das Metall, aus welchem die Kammern bestehen, von der inneren Seite her erhaben, so daß ich dieser Scheidewände nicht mehr bedarf.

In Fig. 43 stellt h die Wande einer Rammer dieser Art vor, während man in Fig. 44 zwei solche Rammern von Vorne abgebils det sieht. Man wird hieraus ersehen, daß ich, indem die halbkugels somigen Erhabenheiten sowohl in horizontalen als in senkrechten Reihen auf einander treffen, mein Feuer entweder wie gewöhnlich unter den Rammern andringen kann, wo dann die Flamme bloß senkrecht emporsteigt; oder daß ich dasselbe in der Fronte andringen kann, wo die Flamme dann, wie die Pfeile andeuten, sowohl wages recht als senkrecht wirkt; oder endlich, daß die Fronte der Feuerstelle auch schief geneigt seyn kann, — eine Einrichtung, die kunptsächlich in Hinsicht auf die Speisung des Feuers ihre Northeile hat.

In Fig. 43 ist h eine Kammer; i die Feuerstelle oder der Feuers herd; k die Feuerstangen, welche entweder aus solidem Eisen oder aus Rohren bestehen konnen, welche zur Vermeidung des Verbrens nens entweder mit dem Ressel in Verbindung stehen, oder durch welche der verbrauchte Dampf geleitet wird. I ist die Kammer sur den verbrauchten Dampf; der Dampf wird, indem er durch m in das Feuer tritt, in seine Bestandtheile zersezt. n ist die Rohre, die die Luft aus dem Gebläse in das Feuer leitet. o ist ein Schiebers thürchen, bei welchem, wenn es die Umstände erfordern sollten, das ganze Feuer mit einem Male entleert werden konnte.

Das Mechanics' Magazine fügt diesem Aufsaze des Hrn. Hans cock eine Abbildung seines neuen Dampfwagens, "the Autopsy" bei, der die Fahrten nach Brighton mit so ausgezeichnetem Erfolge machte, und der nun bereits einige Wochen zwischen Finsburys Square und Pentonville hin und her fahrt. Der Herausgeber dies seitschrift bemerkt, daß er sich sowohl als Passagier, denn als Zuschauer von den Leistungen dieses Dampfwagens überzeugt habe,

und daß auch er der allgemeinen Stimme beipflichten, und sagen muß, daß diese Maschine vortrefflich arbeite. Man sieht den Wasgen, der nach hrn. hancock's neuestem Patente erbaut ist, in Fig. 45 abgebildet.

Die Menge Kohks, welche der Autopsy auf jeder Fahrt von beiläufig 2 englischen Meilen verbrauchte, betrug kaum über einen Bushel, so daß, wenn die Abnüzung seines Maschinenwerkes auch eben so groß oder selbst 2 — 3 Mal größer seyn sollte, als an den Damps= wagen des Hrn. G. Stephenson auf der Liverpool=Manchester= Eisenbahn, der zwischen London und Pentonville hin und her fah= rende Wagen dennoch einen reichlichen Gewinn abwerfen muß. Nach solgender, von einem Eingeweihten angestellter Berechnung müßte sich nach Ablauf von 365 Tagen ein reiner Gewinn von beinahe 100 Procent ergeben.

| Er | fo | r | d | e | r | I | i | d) | e | ġ | C | a | p | i | t | a | I. | • |
|----|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|----|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

| ; | Kosten bes Dampswagens                                                                                       | . 700 | Pfb.           | Sterl. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|
|   | Koften eines zweiten Wagens, welcher in Gang gefezt wird, während ber andere ausgebessert wird               | . 700 | <b>Company</b> | _      |
|   |                                                                                                              | 1400  | Pfb.           | Sterl. |
|   | Ausgaben.                                                                                                    |       |                |        |
|   | Arbeitelohn: fur ben Maschinisten wochentlich 40 Schill., fur ben Bagententer 30 Schill., und fur ben Gehuls |       |                |        |
|   | fen 20 Schill                                                                                                | . 234 | Pfb.           | Sterl. |
|   | Reparaturen                                                                                                  | . 150 | -              | ~      |
|   | 30ll, 4 Den. für jebe Fahrt × 12 × 365                                                                       | . 73  | Quantitipro    | -      |
|   | Rohks, 6 Den. für jebe Fahrt × 12 × 365                                                                      | . 109 | -              |        |
|   | Baffer                                                                                                       | . 50  |                |        |
|   | Miethzins fur bas Rutschenbureau und bie Remife .                                                            | . 100 | -              |        |
|   | Secretar                                                                                                     | . 50  | _              | _      |
|   | Pramium fur ben Patenttrager, ju 4 Den. von jebem                                                            |       | ,              |        |
|   | Passagier                                                                                                    | 438   | 45             | _      |
|   | Reservesonds zur Unschaffung neuer Wagen, wenn bie alten nach 3 — 4 Jahren abgenütt sind                     | . 175 | _              | _      |
|   |                                                                                                              | 1452  | Pfb.           | Stert. |
|   | Divibende von 84 Pfb. auf 1400 Pfb                                                                           | 1176  |                | _      |
|   |                                                                                                              | 2628  | Pfb.           | Sterl  |
|   | Ertrag.                                                                                                      |       |                |        |
|   | Eribs von taglich 12 Fahrten, jebe gu 12 Paffagiers,                                                         |       |                | _      |

2628 Pfb. Sterl.

ben Paffagier zu 6 Den. X 12 X 24 X 365

#### LVI.

Verbesserungen an den Buchdrukerpressen, auf welche sich Robert Winch, Pressenmacher von Gunpouder Allen, Shoe Lane, City of London, am 29. Januar 1831 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. November 1833, S. 257.

Die Erfindung, auf welche ich meine Patentansprüche grunde, erhellen, wie der Patentträger fagt, aus folgender Beschreibung der auf Tab. IV. gegebenen Abbildung.

Fig. 10 ift ein Seitenaufriß einer Drukerpreffe.

Fig. 11 stellt dieselbe Maschine im Grundriffe vor.

Sig. 12 und 13 find zwei verschiedene Endansichten derfelben.

Un allen diesen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben und Zahlen auch auf gleiche Gegenstände.

AA ift bas Geftell ber Maschine aus Gugeisen, welches übri= gens eben fo gut auch aus irgend einem anderen geeigneten Materiale bestehen kann. B, Fig. 10 und 12, ift der flache gußeiserne Tisch ober der Trager der Letternform C. D ift die gußeiserne Druftafel, welche mittelft Schrauben an dem beweglichen Balten E aufgehangt ober festgemacht ift. Diefer Balfen E bewegt fich in ben Führern FF auf und nieber, und diese Fuhrer find an ben Geis tenwanden des Gestelles der Maschine festgemacht. GG ift ein Querriegel, burch welchen die Fuhrer FF ftatig erhalten merben. Un jedem Ende des Balkens E befinden fich Salfe oder Bapfen HH, und auf biefe Bapfen paffen bie Saken ober Dehre II, welche mit= telft Riemen, Schließen und Reilen auf die gewohnliche Weise an bem Ende ber beiben Berbindungestangen JJ befestigt find. Die an ben unteren Enden der Berbindungestangen JJ befindlichen Dehre ober Saken II paffen auf zwei Bapfen ober Balfe KK, die an ben außeren Seiten der beiben Bahnrader LL befestigt find. Diefe Ras ber sind an der Welle M aufgezogen, an deren Enden sich Zapfen befinden, die fich in Dehren drehen, welche in Saupter eingelaffen find. Eines diefer Saupter, welche an dem Geftelle AA festgemacht find, fieht man in Fig. 10 bei O. PP find zwei gezähnte, an ber Welle oder Achse Q aufgezogene Getriebe. Die Balse oder Zapfen dieser Welle drehen fich gleichfalls in Dehren, welche in Saupter in dem Gestelle der Maschine eingelaffen find. Un dem einen Ende ber Welle ober ber Achse Q ift ein Flugrad R aufgehängt, an beffen ei= nem Ende die Rurbel S, mittelft welcher die Maschine in Bewegung

gefest wird, angebracht ift. Die Belle Q fann übrigens auch burch eine Dampfmaschine ober burch irgend eine andere Triebtraft in Bewegung gesezt werden. Der Tisch B ift an feiner unteren Blache mit ftarten Querbalfen verseben, von benen man in Sig. 12 einen bei T fieht; er ruht auf ben beiden, an den inneren Banden des Geftelles angebrachten Leisten ober Riegeln UU, und fann auf diesen ausund eingeschoben werden, je nachdem es jum Ginfegen und Abnehmen der Form C nothig ift. VV VV; Fig. 12, find zwei von den vier aufrechten Stufen, welche burch Schrauben an ben Seiten bes Tifches B befestigt find, und welche als Unterlagen fur die Reile Dies nen, burch bie bie Form C an ihrem Plaze auf bem Tifche erhalten wirb. X, Fig. 10 und 12, ift bas Geftell ober ber Wagen ber Schwarzwalzen, welche in Fig. 10 fo bargeftellt find, als maren fie porubergegangen und als hatten fie bie Form bereits geschwarzt; in entgegengesezter Stellung find fie hingegen burch bie punktirten Linien angebeutet. Y ift ein Sperrrad an ber Achfe ber Speifunges walze, welche Balze in dem Schwarztroge aufgezogen, und auf die gewohnliche Beife mit einem ftablernen Streicher verfeben ift. Dies fes Sperrrad Y wird um einen Bahn getrieben, wenn ein Bahn an ber unteren Geite bes Lupffangers Z, ber fich an bem Ende bes Wagens ber Schwärzungswalzen befindet, und ben man in Fig. 14 einzeln abgebildet fieht, mit einem der Bahne des Sperrrades Y in Berührung fommt. Das Geftell ber Schwarzungewalze X wird auf folgende Beise abwechselnd ruf = und vorwarts gezogen. a, Rig. 10, ift ein ftarker, burch punktirte Linien angedeuteter Bebel, welcher fich auf einem in ber Wand bes Geftelles A befestigten Bapfen v bewegt, wie dieß aus Sig. 11 und 12 erfichtlich ift. Diesen Sebel fieht man in Sig. 15 auch einzeln fur fich abgebildet; in Sig. 11 fieht man ibn im Grundriffe, und in Fig. 12 und 13 von ben Enden. c, Sig. 12, 13 und 15 ift eine Berbindungsftange, welche mit bem einen Ende bes Bebels a und auch mit einer der oben beschriebenen Berbindungestangen J ein Gelent bildet, so daß ber Bebel auf diese Weise auf und nieder bewegt werden fann. Das entgegengesezte Ende des Sebels a bildet ein gezähntes Rreissegment d, Fig. 10, 11 und 15, und diefes greift in ein gegahntes 3mifchengetriebe e, Rig. 10 und 15, welches fich um einen in ber Wand bes Geftelles ber Maschine befestigten Stift breht. Dieser Triebstof e treibt ein anderes Getriebe f, Fig. 10, 11, 12 und 15, welches an einer Welle ober Achse g aufgezogen ift, beren Salse ober Zapfen sich in Zapfen= lagern in ben Wanden ber Maschine breben. Un jedem Ende ber Achse ober Belle g find zwei Ercentrica h,i,h,i befestigt, welche man in Fig. 12 vom Ende ber, in Fig. 10 hingegen von ber Seite

sieht. In den Umfang dieser Excentrica sind Furchen oder Rehlen geschnitten, in welchen Bander aus Darmsaiten laufen. Eines dies ser Laufbander ji geht von jedem der Excentrica him aus, und ist an dem einen Ende des Wagens der Schwärzungswalzen X Fig. 10 befestigt, während zwei andere an dem entgegengesezten Ende des Gestelles der Schwärzungswalzen befestigte Bander ich über die beis den Rollen ii, Fig. 10 und 13, und unter den an dem Maschinens gestelle befestigten Rollen mm durchlaufen, und an den beiden Excentricis ii befestigt sind. Auf diese Weise wird jedes Paar der Excentrica bei dem Betriebe der Maschine beständig nach entgegens gesezten Richtungen gedreht, und die Schwärzungswalzen werden hierbei zwei Mal über die Form geführt, bevor die Maschine den Orus bewirkt.

Der Wagen ber Schwarzungswalzen X gleitet auf zwei geraben Leiften ober Schienen, welche an ben inneren Banben bes Geftelles ber Maschine befestigt find; und die aufrechten Spalten ober Fugen in ben Enden bes Wagens, in welchen fich die Zapfen oder Salfe ber brei Schwarzungswalzen befinden, find fo tief, daß biefe Malzen bis auf die Oberflache der Lettern herabgelangen und fie schwärzen konnen. n in Fig. 10 ift die Schwärzungstafel, welche zur gleichmäßigen Vertheilung ber Drukerschwärze auf ber Dberfläche ber Schwarzungswalzen bient; und außer ber gewohnlichen endwarts gehenden Querbewegung der einen der Schwarzungswalzen fann auch Die Schwarzungstafel mittelft einer unter berfelben angebrachten Rur= bel nach ber Quere ruf= und vorwarts bewegt werden, bamit bie Bertheilung ber Schwarze noch gleichmäßiger geschehe. oo, Fig. 10, 11, 12 und 13 find zwei Tische oder Tafeln, welche von den Su-Ben pp ic., die fich an beren unteren Flachen befinden, getragen Diefe guße find in Zapfenlocher eingelaffen, welche gum Behufe ihrer Aufnahme an den oberen Ranten der Bande des Ge= ftelles ber Maschine angebracht find. Auf ben oberen Glachen eines jeden dieser Tische oder dieser Tafeln oo find zwei Fuhrstäbe qq befestigt, welche zum Fuhren ber Rahmen rr, von benen man in Fig. 16 einen in vergrößertem Maßstabe abgebildet sieht, bestimmt find. Diefer Rahmen besteht aus einem rechtwinkeligen metallenen Stabe s, welcher bei tt mit Angelgewinden verseben ift, so daß er fenfrecht emporgehoben und wieder herabgelaffen merben fann. Wenn der Rahmen auf diese Weise gehoben worden, so wird, nachdem bas Papier s an seine gehörige Stelle gebracht, ber Stab s auf bensels ben herabgesenkt, damit das Papier auf folgende Beise an Ort und Stelle erhalten werbe.

Fig. 17 stellt einen Theil eines der Tische oder Tafeln o vor;

man fieht an ihr die gefrummte Metallplatte u befestigt und auch ein Zapfenloch v, welches zur Aufnahme bes Enbes ber an bem Stabe s angebrachten gefrummten oder geknieten Metallplatte w Der außere oder vorspringende Theil ber Platte w geht unter der gekrummten, an der Tafel o angebrachten Platte u meg, wenn ber Rahmen r auf Die fpater ju beschreibende Beise auswarts fortgeführt wird, und badurch fommt ber Stab s in feine fentrechte Stellung, wenn das bedrufte Papier weggenommen und bafur ein anderes eingelegt werden foll. Der Stab s wird hierauf geschloffen ober auf bas Papier herabgelaffen, wie man aus Fig. 16 und 17 erfieht, wo dann der Rahmen r in entgegengesezter Richtung ober nach Einwarts gezogen wird, indem der Theil w auf die Wand x bes Zapfenloches v trifft. Die Rahmen rr werden von den Rahmen yy, Fig. 10 und 11, aufgenommen, welcher fleigt und fallt, und der auf vier senkrechten Staben zz 2c. aufgezogen ift, welche in eigenen, zu biesem Behufe in ben Banben bes Gestelles ber Da= ichine angebrachten Lochern gleiten. Diese Stabe zz find mit Schul= tern 1,1 verseben, burch welche bas Emporsteigen bes Rahmens yy beschrankt wird, wenn baffelbe durch die vier Gegengewichte 2, 2, bie man in Fig. 10 burch punktirte Linien angedeutet fieht, veran= lagt wird. Un Diesen Gegengewichten find namlich Schnure ober Bander befestigt, welche über 8 Rollen laufen (von benen man zwei bei 6,6 in Rig. 10 und zwei bei 7,7 in Fig. 13 fieht), und welche bierauf an den unteren Enden der fenfrechten Stabe zz zc. befestigt werden. Die Art und Beife, auf welche die Rahmen er vor= und rufmarte geführt werben, ift folgende. Gie find erftlich mittelft Sanger mit einander verbunden, welche folgende Ginrichtung haben. 8,8 find Ohren an ben Seiten ber Rahmen rr, in welchen fich Spalten befinden, die zur Aufnahme ber Schenkel ber Bolgen 9,9 dienen, deren Ropfe so geformt find, daß fie in die Dhren 8, 8 paf= Die Schenkel eines jeden diefer Bolgen 9,9 find in einer schwalbenschwanzformigen Platte 10, Fig. 19 und 20, befestigt, und Diese Platten gleiten in schwalbenschwanzformigen Falzen 11, welche au diesem Behufe in ber Mitte eines jeben ber Tische ober Ta= feln oo angebracht ift. Un diesen Platten find auch Riegelha= fen 12,12 befestigt, in deren Scheitel Bindungsschrauben eingepaßt find, welche auf Platten wirken, die gleichfalls fo in die Riegelhaken eingepaßt find, daß fie fich darin auf und nieder bewegen, und an welche die Darmfaiten 13,13 angebunden werden, die über die an ben außeren Enden der Tafeln oo angebrachten Rollen 14, 14 ge= ben. Un bem einen Ende lauft die Darmschnur 13 auch noch über 'ne andere Rolle 15, und von hier an die beiden Excentrica 16

und 17, welche an einem Rade 18, Fig. 10, befestigt find. Dieses Rad ist an einer Welle ober Achse 19 aufgezogen, beren Zapfen sich in eigenen, in bem Gestelle ber Maschine angebrachten Bapfen= lagern 20, 20, Fig. 10, 12 und 13 dreben. Diefe Welle erhalt auf folgende Weise eine Bewegung. Un jedem Ende derselben befindet fich ein Sperrrad 21, 21 und auch ein hervorragender Stift 22, 22, auf welche abwechselnd zwei schiefe Flachen 23 und 24 wirken, von benen bie eine an ber inneren Geite ber Führstangen 25, 25 befestigt Mit diesen Führstangen stehen burch bie Querhaupter 26,26 zwei andere Führstangen 27, 27 in Werbindung, und von diesen lege teren ift bie eine mit einer Zahnftange 28,28 mit beweglichen Bab= nen versehen, die man in Fig. 21 im Durchschnitte und in große= rem Mafftabe abgebildet fieht. Diese Bahne breben fich namlich in ber burch punktirte Linien angebeuteten Richtung um die Stifte 29, 29 nach Aufwarts, und ruhen auf den Stiften 30, 30, damit fie nicht nachgeben konnen, wenn die Bahne ber Sperrraber 21, 21 mit ihnen in Berührung kommen. Die Führstangen 25 und 27 werden durch Die zwei Stangen 31, 31 gehoben und gefenft; benn biefe Stangen find in ber Mitte der Querhaupter 26, 26, und mit ihren oberen Enden durch Schrauben und Schraubenmuttern an cylindrifchen Sal= fen befestigt, welche zu beren Aufnahme an ben außeren Enden bes Balfens E angebracht find. Rings um bie Rander ber Druftafel D ift ein Rahmen befestigt, an welchem ein Pergamentblatt festgemacht ift, und zwischen dieses Pergamentblatt und die untere Flache ber Druftafel wird bas Druftuch gelegt. In Fig. 16 find 32,32 bie Registerstifte, welche mittelst der Schrauben 33, 33 an dem Rahmen rr befestigt find. 34, 34 stellt die Bander vor, auf welchen bas Papier mahrend des Drufes ruht, und welche so angebracht find, daß fie auf die zwischen den Seiten oder Paginen befindlichen leeren Raume fallen.

Fig. 13 ist eine Seitenansicht von einem der Registerstifte 32 und auch von einem hohlen oder weiblichen Registerstifte oder einer Registerschre 35. Don diesen Rohren werden an jedem der beiden anderen Rahmen, worauf das zu drukende Papier gelegt wird, zwei befestigt, damit dessen genaue Lage auf den Rahmen rr dadurch verssichert wird. Die hohlen Registerstifte oder Rohren 35 mussen jes doch an diesen Gestellen genau so angebracht werden, daß sie die an den Rahmen rr besindlichen, männlichen oder soliden Registerstifte 32, 32 aufnehmen und einschließen. Um das Papier von diesen hohlen Stiften zu befreien, und es auf die männlichen Stifte überzutragen, ist an der unteren Selte einer jeden der Leisten, welche die hohlen Stifte tragen, eine Feder befestigt, die man in Fig. 14 in

einem größeren Maßstabe abgebilbet fieht. Diese Feber, welche breiter ift, als bie ermahnten Leisten, bat ein Loch, burch welches bie boblen Stifte geben; follte fich bas Papier nicht von felbft von bies fen Stiften ablofen, fo murbe ein leichter Drut auf biefe geber bin= reichen, um baffelbe von ben Stiften gu befreien. Bei 37,37, Fig. 10, 11. 12 und 13, fieht man die Rahmen, auf welche bas Papier gua erft auf die oben beschriebene Weise gelegt wird. Diese Rahmen find bei 38,38 mit Angelgewinden an ben Tischen ober Tafeln oo befestigt; einen berfelben fieht man in Fig. 11 berabgelaffen. Quer über diese Rahmen 37,37 find Bander gespannt, welche man aus Rig. 10 und 11 fieht, und auf welche bas Papier gu Megen fommt. 39, 39, 39, 39, Fig. 10, 11, 12 und 13, ftellen vier an ber Druttafel D befestigte Urme vor, beren Enden, wie man in Sig. 10, 12 und 13 bei 40 fieht, etwas nach Abwarts gebogen find. Diese En= ben drufen auf bas rechtekige Gestell yyyy, und bemirken, baß baffelbe mit der Druftafel und dem Papiere herabsteigt, damit lezteres Bedruft werde. 41 und 42, Fig. 10 und 11, find zwei Walgen, beren Bapfen fich in vier aufrechten Pfosten 43, welche mittelft Schrauben an der oberen Glache der Druftafel D befestigt find, dre= Diese Walzen bienen gur Aufnahme eines langen Blattes Papier, welches unter ber Druftafel ausgebreitet wird, und das fogenannte Aushebblatt bilber. Diefes Blatt wird anfangs größten Theils auf die Walze 41 aufgewunden, dann unter der Druktafel burchgezogen, und an ber Walze 42 festgemacht, wobei es burch die Reibung ber Bapfen in ihren Bapfenlagern gehorig gespannt er= halten wird. Bon biefem Papier wird nun jedes Mal, fo oft bie Druftafel nach geschehenem Drufe emporsteigt, ein kleiner Theil auf die Balge 42 aufgewunden, indem ein an dem Querriegel G bes festigter Sperrkegel 44 mit ben Bahnen bes Sperrrades 45, welches fich an dem außeren Ende der Balge 42 befindet, in Beruhrung kommt, und baffelbe je nach ber Bewegung, bie man bem Aushebpapiere geben will, um einen ober mehrere Bahne vorwarts treibt.

Nachdem ich nun hiermit die einzelnen Theile der Maschine beschrieben, will ich auch angeben, auf welche Welse mit derselben gearbeitet wird. Das Blatt Papier wird zuerst auf den Rahsmen 37 gelegt, nachdem dessen hohle Registerstifte vorher entsernt worden. Dann wird dieser Rahmen und das Papier auf den Rahsmen r, Fig. 11 und 16, herabgelassen, wodurch das Papier auf den Registerstiften 32,32, Fig. 16, 22 und 23, und auf dem Rahsmen r zurüfbleiben wird, so daß der Rahmen 37 wieder emporges hoben und mit einem anderen Blatte Papier belegt werden kann. Der Rahmen r wird hierauf dadurch, daß man das Flugrad R in

Bewegung fest, zugleich mit bem Papier unter bie Druftafel D gejogen; diese Bewegung wird namlich dadurch bewirkt, bag die Stangen 31, 31 emporfteigen, und die Fuhrftangen 25, 27 emporbringen, fo daß ber Jahn 30 der Zahnstange 28 mit einem der Sperrra= ber 21, die fich an der Welle 19 befinden, in Berührung kommt, und baß bie Bewegung folglich auch auf bas Rad 18 und auf die an bemfelben befestigten Excentrica 16 und 17 übergetragen wirb. In ber beigefügten Zeichnung ift die Druftafel D bis auf ihre bochfte Stelle gehoben abgebildet, und unter ihr ber Rahmen r von ber rechten Tafel o ber übertragen. Durch bas Berabsteigen ber Druftafel D gelangen bie gebogenen Enben 40, 40 ic. ber Arme 39, 39 ic. auf die Eten des Gestelles yy berab, und baburch fommt bas Papier auf die Lettern herab, wo der Druf bann in dem Aus genblife geschieht, in welchem fich bie Bapfen kk in ihrer niedrigften Stellung befinden. Durch die fortwahrende Bewegung ber Maschine wird bann bie Druftafel D wieber an ihre bochfte Stelle gelangen, und baburch werden die Theile, indem die Bahne der entgegengefege ten Bahnftange 28 in das andere Sperrrad 21 greifen, wieber in Die am Anfange beschriebene Stellung guruf gerathen. Da die Rahmen er mit ben Fangern 8,9 in Berbindung fteben, fo werben bies felben abmechselnd unter die Druktafel geschafft werben; diese gan= ger 8,9 geben jedoch beim Berabsteigen ber Druftafel nach, und gestatten bas herabsteigen bes Rahmens r. Wenn ber Rahmen v aber in Folge bes Berabsteigens der vier Gewichte 2,2 wieder gehoben wird, fo werden bie Fanger wieder in Beruhrung fommen und eingreifen. Wenn das Papier auf biefe Beife bedruft worden. fo wird es abgenommen, und nach der eben beschriebenen Methode mittelft bes Rahmens 37 burch ein neues erfegt.

Ju bemerken ist, daß unter den Platten 10, 10 kleine Reibungsfedern angebracht sind, damit sich dieselben beim Abnehmen der Rahinen nicht bewegen konnen. Soll nun das Papier auf der Kehrs
seite bedrukt werden, so werden die hohlen oder weiblichen Registers
stifte 35,35 auf solche Beise an den unteren Flächen der Rahmen 37,37 angebracht, daß sie genau mit den soliden Registerstifs
ten 32,32 der Rahmen er correspondiren. Das Papier wird dann
sorgfältig auf die hohlen Registerstifte 35,35 gebracht, und wenn
man einen der Rahmen 37 herabläßt, so wird das Papier wieder
auf die soliden Registerstifte 32,32 gelangen, und zwar genau mit
denselben Lochern, welche früher durch eben diese Stifte hervorges
bracht wurden. Die Ausbehnung der Bewegung der Rahmen er
wird dadurch bestimmt, daß dieselben mit den Aushältern 46,46,
Kig. 11, welche an den Taseln 00 angebracht sind, in Berührung

fommen. In dem Augenblike, in welchem sie gegen diese Aushälter stoßen, kommt der Theil w des Stades s, Fig. 7, mit ihnen in Berührung und unter die gebogene Platte u, wodurch der Stad s in die früher beschriebene aufrechte Stellung kommt. Damit die Rahmen während des Drukes immer an ihrer gehörigen Stelle unter der Druktafel erhalten werden, sind an dem unteren Theile des Balzkens E zwei kegelformige Zapken 48,48 befestigt, welche in kegelzstrmige Locher 47,47 passen, die sich, wie Fig. 16 zeigt, in Ohren an den Enden der Rahmen ort befinden. Wenn sich daher einer der Rahmen nicht genau an seiner Stelle befindet, so werden die kegelzstrmigen Spizen 48,48 in die Locher 47,47 eintreten, und sie daz durch in die gehörige Stellung bringen.

Ich nehme, sagt ber Patentträger, keinen ber bekannten Theile der hier beschriebenen Drukerpresse als meine Erfindung in Anspruch, wohl aber die Zusammensügung und Verbindung derselben nach der beschriebenen Methode. Als meine Erfindung erkläre ich aber auch die Art und Weise, auf welche das Papier mittelst des herabskeigensden Rahmens yy, der die Rahmen rr trägt und führt, auf die Obersläche der Lettern herabgebracht wird; ferner die Art und Weise die Rahmen rr mittelst der Zahnstangen 28,28, der Sperrräder 21,21 und der Ercentrica 16 und 17 nach Vorz und Rukwärts zu bewegen; die Mittel die Schwärzungswalzen in Bewegung zu sezen, welche in den Ercentricis hi bestehen, und endlich die Art und Weise das Oruktuch unter der Oruktasel zu besessigen. Ich behalte mir's vor, die Form der einzelnen Theile nach Belieben zu verändern, wenn nur deren wesentliche Eigenschaften keine Beränderung erleiben.

### LVII.

Verbesserungen an den Kunstwebestühlen und an den in denselben gebräuchlichen Schiffchen, worauf sich Archibald Douglas, Fabrikant von Manchester in der Grafschaft Lancaster, am 30. April 1833 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. December 1833, S. 229. Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Meine Erfindung, sagt der Patentträger, besteht 1) in einer Verbesserung an dem Schiffchen und den dazu gehörigen Theilen, deren Mechanismus so ausgedacht ist, daß die Thätigkeit des Webesstuhles beim Abbrechen oder Abreisen des Eintrages zum Behuse der gehörigen Ausbesserungen angehalten wird; 2) in einem Appastate, welcher mit der Lade des Webestuhles in Verbindung gebracht

wird, und der zum Reguliren der Thätigkeit der Federn an den Schwertern der Lade und zur Erzeugung verschiedener Figuren, wie z. B. eines Streifens oder einer Schnur quer durch den Zeug dient; 3) endlich in einem verbesserten Apparate zum Reguliren der sogenannten Aufrahmsbewegung und zum Reguliren der Jahl der Stachel in einem Zolle. Alle diese Verbesserungen konnen entweder ges meinschaftlich an einem und demselben Webestuhle oder auch einzeln angebracht werden.

Fig. 24 ist ein Grundriß eines meiner verbesserten Schisschen. Fig. 25 ist ein Langendurchschnitt und Fig. 26 ein Querdurchschnitt. aa ist der Korper des Schisschens; b die Spule. oo sind Federsklammern, durch welche der Eintrag gezogen wird, bevor er durch das Dehr oder durch das Anie des Bolzens d geht. e ist eine in den vorderen Theil des Schisschens eingelassene Scheide, welche zur Aufnahme des entsprechenden Endes des Bolzens d dient. It sind Leitungsdrähte, welche die kreisende Bewegung des Bolzens beschränsken. g ist eine Metallplatte, welche an der Seite der Deffnung, die sich im Korper des Schisschens besindet, besestigt ist. h ist eine Feder, welche mit dem einen Ende in der Platte g festgemacht ist, während ihr anderes Ende durch ein in dem Bolzen besindliches Loch geht. Bei i ist ferner, wie man aus Fig. 26 ersieht, ein meinem Schisschen eigener Falz angebracht, und in diesen Falz ist ein starsker metallener Riegelhaken oder eine Scheide k eingelassen.

Fig. 27 und 28 stellt ein an der linken Seite der Lade des Webestuhles angebrachtes Schloß vor; während man in Fig. 29 und 30 das an der rechten Seite derselben befindliche Schloß sieht. In Fig. 27 und 29 sind die correspondirenden Theile in der Stellung dargestellt, die sie haben, wenn das Schifschen oder der Webes stuhl beim Brechen des Eintrages gesperrt werden soll. Fig. 28 und 30 zeigen dieselben hingegen in der Stellung, die sie haben, so lange der Eintrag ganz ist. I ist ein starker Fänger an einer Fesder, durch welche der Fänger in der Stellung erhalten wird, die man aus Fig. 28 und 30 ersieht. n ist ein Sperrkegel, welcher der Bewegung des Fängers 1 Gränzen sezt. o ist ein Drüfer, der den Fänger 1 in die aus Fig. 27 und 29 ersichtliche Stellung treibt, und der beim Brechen des Eintrages der Einwirkung des Bolzens des Schisschens d ausgesezt wird.

An die Platte s sind Zäume oder Stege p geschraubt, und zwisschen diesen Stegen und der Platte s bewegen sich die Feder und der Drüker um die Mittelpunkte ihrer Bewegung. q ist eine Ziehsstange, welche an dem Fänger des zur rechten Hand befindlichen Schlosses angebracht ist, damit die Bewegung des Drükers durch

ou s-oculo

den Durchgang des Schiffchens von Links nach Rechts dieselbe Wirskung hervorbringe, wie an dem entgegengesezten Schlosse durch die Bewegung von Rechts nach Links. r ist ein Zapfen, welcher durch ein in der Ziehstange q befindliches Loch oder Fenster geht, und der, indem er in die Platte s eingeschraubt ist, die Ziehstange q in geschriger Stellung erhält. s ist eine starke Metallplatte, an welcher alle die vorhergehenden, das sogenannte Schloß bildenden Theile festigemacht sind.

Diese Schlösser mussen nun in einer solchen Stellung an der Lade befestigt werden, daß, wenn der Bolzen d durch die Spannung des Eintrages angezogen wird, die unteren Enden des Drukers frei in den Falz oder in die Aushählung i herabhängen, und daß, wenn der Eintrag bricht, der Fänger l in die Scheide oder in den Riegelshaken k, der sich in dem Falze des Schisschens befindet, eingreift, und zwar, bevor noch das Schisschen die Schwelle seines Behälters oder seiner Kammer erreichen kann.

In Fig. 31 und 33 sieht man nun ein solches rechtes und lins kes Schloß in gehöriger Stellung an der Lade angebracht. An dem doppelten Kammerende der Lade muß auch noch ein Führer anges bracht werden, damit das Schiffchen nicht von dem Schlosse getries ben wird. Dieser Führer ist in Fig. 31 und 33 mit g bezeichnet; ich bemerke jedoch, daß ich denselben nicht als meine Ersindung in Anspruch nehme.

Meine verbefferten Schiffchen und Schloffer arbeiten nun auf folgende Beife. Aus einem Blife auf Fig. 24, 25 und 26 wird man erfeben, bag ber Gintrag burch bie Klammern ce, burch bas Dehr ober burch bas Knie in bem Bolgen d, und bann burch bas Dehr ober burch bas Auge, welches fich vorne in bem Schiffchen befindet, geht. Da hierbei die gehorige Borficht getroffen ift, bag ber Bug ober die Reibung, welche ber Gintrag beim Durchgange durch die Rlammern erleidet, großer ift, als die zum Anziehen ber Beder h nothige Rraft, fo werden, fo lange ber Gintrag gang und fest angespannt ift, wie bieg bei ber Operation bes Webens ber Fall ift, Die Bolgen d gegen bie Fronte bes Schiffchens angezogen, und ber Kalz ober bie Soble i burchaus nicht von bem Bolgen versperrt fenn. Das untere Ende bes Drufers wird frei und ohne alles Sin= derniß in den Kalz herabhangen, und der Fanger I wird mahrend berfelben Zeit, wie Fig. 28 und 30 zeigt, durch die Feder m über Diefen Kalz gehoben erhalten. Go wie aber ber Gintrag bricht, fo wird die Feber h, da ihr nicht langer entgegen gewirft wird, ben Bolgen d quer burch ben Falz ober burch bie Sohle i treiben, und in Folge hiervon wird das Schiffchen, wenn es geworfen wird, mit

dem Drufer o in Berührung kommen, und dadurch bewirken, daß das entgegengesetze Ende desselben den entsprechenden Fänger l in jene Stellung treibt, die man aus Fig. 27 und 29 ersieht. Der Fänger l fällt hierdurch in die Scheide oder in den Riegelhaken k, welcher in dem Falze i festgemacht ist, und verhindert auf diese Weise das weitere Vorwärtsschreiten des Schiffchens.

Wenn das Schifschen auf diese Weise durch das Brechen des Einstrages, bevor es noch die Schwelle seiner Kammer erreicht hat, in seis nem Laufe angehalten worden, so gibt diese Schwelle dem Druke des Fingers auf die Sperrstange (stoprod) nach, und in Folge hiervon fällt der Fänger der Sperrstange auf die gewöhnliche Weise ein, so daß die Bewegung des Webestuhles unterbrochen wird, damit der Eintrag wies der geknüpft werden kann.

Ich habe zwar oben gesagt, daß ich den Eintrag vor dem Durchs gange durch das Dehr oder die Schlinge in dem Bolzen durch zwei Festerklammern gehen lasse; allein ich beschränke mich nicht auf diese Einsrichtung allein, sondern ich wende zuweilen nur eine einzige Klammer an, oder lasse den Eintrag in anderen Fällen nicht durch Klammern, sondern über ein Kissen lausen. Der ganze Zwek, den ich mir vorseze, beschränkt sich nämlich darauf, daß ich dem Eintrage während seines Lauses von der Spule an den Schisschenbolzen einen stärkeren Zug oder eine größere Reibung gebe, als nothig ist, um den Bolzen gegen die wordere Seite des Schisschens anzuziehen, und um die Wirkung der Fester hau überwinden.

Die Lade wird nicht immer an dem sogenannten Rohre (reed) befestigt, sondern zuweilen an Federn angebracht, die mit den Schwerstern der Lade in Verbindung stehen. Dadurch erhält sie eine Elastiscität, die sie sonst nicht haben wurde; diese Elasticität ist jedoch bef verschiedenen Figuren, wie z. B. bei soliden Querstreisen oder Schnüsren nur in gewissen Zwischenräumen nothig, und, um diese Zwischens räume zu erzeugen, bediene ich mich folgender Mittel zu deren Resgulirung.

Fig. 31 ist das zur rechten Hand befindliche Ende einer Lade; in Fig. 32 sieht man einen Theil derselben an Ort und Stelle. Fig. 33 ist das zur Linken gelegene Ende einer Lade. t ist eine Stange, welche langs des oberen Theiles oder des Dekels (cap) läuft, und sich an der rechten Seite zum Theil über die doppelte Schifschenkammer hinaus erstrekt. v ist ein an dieser Stange anges brachter Riegelhaken. w ist die mit dem Schwerte der Lade in Verzbindung stehende Feder, an der das Rohr festgemacht ist. Un dem anderen Schwerte der Lade ist eine ähnliche Feder angebracht, und eben so ist an der Stange t ein entsprechender Riegelhaken besestigt.

Man wird aus einem Blike auf den Grundriß, Fig. 32, sehen, daß die Feder w gesperrt ist, wenn sich die Stange t in der hier angedeuteten Stellung befindet; daß dieselbe hingegen nicht gesperrt ist, wenn sich der Riegelhaken v, nachdem die Stange nach Links gezogen worden, in der durch punktirte Linien angedeuteten Stellung befindet.

Die gewöhnliche Stellung der Stange t, und eine Stellung, in der sie durch eine mit ihr und mit dem Dekel der Lade in Berbinsdung stehende Feder erhalten wird, ist eine solche, daß die Feder wourch den Riegelhaken vuncontrolirt bleibt. x ist eine Rolle, die sich um einen in der Stange t sestgemachten Stift oder Zapfen dreht. y ist ein metallenes, an der doppelten Schisschenkammer besfestigtes Zugstüt, dessen eine Seite eine schiese Fläche bildet, welche beim Emporsteigen der Schisschenkammer auf die Walze k wirkt, und dadurch, daß sie die Stange t nach Rechts zieht, die Feder wourch den Riegelhaken v sperrt. z ist eine Rolle, die sich um einen in der Lade beseskigten Stift oder Zapfen bewegt, damit die Stange t durch die Wirkung des Zugstükes y nicht emporgehoben wird.

Ich habe nun die Verrichtung der Stange t, so wie sie durch das an der doppelten Schifschenkammer befestigte Zugstük y hervorzgebracht wird, beschrieben; da diese Kammer jedoch von einem Musschelrade oder einem Excentricum ihre Bewegung erhält, so läßt sich auch irgend ein ähnliches Mittel anwenden, wodurch die Stellung der Stange t ganz unabhängig von der Schifschenkammer verändert werden kann. Auf diese Weise kann also die Elasticität der Lade, je nachdem es zur Erzeugung irgend einer besonderen Figur nöthig ist, vermehrt oder vermindert werden, ohne daß der Webestuhl ausgehalten zu werden braucht.

Fig. 34 ist ein Längendurchschnitt und Fig. 35 ein Grundriß eines verbesserten Hebels, der an der Achse der Bewegung der Lade, welche die englischen Weber den Fidelbogen (fiddlo-stick) zu nennen pflegen, angebracht ist. A ist ein metallenes Gehäuse. B ein Stüf Metall, welches sich innerhalb des Gehäuses A bewegt. C ist eine Spiralfeder, welche an dem einen Ende des Gehäuses und an dem Stüfe B festgemacht ist, damit dasselbe in der Richtung der Rolle gezogen wird. D ist eine Rolle, die sich in dem Gehäuse an einer Achse befindet, welche vollkommen oder beinahe mit der Achse der Bewegung der Lade oder dem sogenannten Fidelbogen zusammenfällt. E ist ein Oehr oder ein Haken, welcher in dem Stüfe B festgemacht ist, und der sich frei in einer in dem Gehäuse A angebrachten Oeffsnung oder Spalte bewegt. F ist eine an das Gehäuse A geschraubte

Platte, durch deren Stellung der Spielraum der Stufe B und E in der Richtung des Mittelpunktes der Bewegung bestimmt wird.

Dieser Apparat arbeitet nun auf folgende Beise. Das bewegs liche Stut B steht durch das Dehr oder den Haken E mit der Aufsnahmsbewegung des Webestuhles, und durch ein von der Rolle D geführtes Laufband mit dem Muschelrade oder dem Excentricum in Verbindung. Die Entfernung des Dehres E von dem Mittelpunkte der Bewegung des Fidelbogens, und folglich auch die thätige oder wirkende Länge des Hebels, wird durch die Thätigkeit des Muschels rades bestimmt und verändert, je nachdem dasselbe nämlich gestatztet, daß das Dehr E von der Spiralfeder C gegen das Sperrstük F oder näher gegen die Achse des Fidelbogens gezogen wird. Auf diese Weise wird die Quantität Zeug, welche die Zeugwalze aufnimmt, und die Zahl der Stacheln, welche auf den Zoll kommen, regulirt.

Als meine Erfindung, auf welche ich ein ausschließliches Recht habe, erkläre ich das verbesserte Schiffchen und die Schlösser, den Apparat, durch welchen die Wirkung der Lade regulirt und abgeans dert werden kann, ohne daß man den Webestuhl anzuhalten braucht, und den Apparat zum Reguliren und Abandern der Stachel, die auf den Zoll kommen, so wie das Aufnehmen des Zeuges ohne Untersbrechung der Thätigkeit des Webestuhles, und alle Modificationen an diesen Apparaten, von welcher Art sie auch seyn mögen.

#### LVIII.

Verbesserungen an den Webestühlen, auf welche sich John Harven Sabler, Mechaniker von Praedstreet, Paddingston, Grafschaft Middlesek, am 1. Julius 1830 ein Pastent ertheilen ließ.

Mus bem London Journal of Arts. December 1833, G. 235.

Die unter obigem Patente begriffenen Erfindungen bestehen in einer solchen Verbindung zweier Webestühle mit einander, daß dies selben von einer einzigen Person betrieben werden konnen. Die Triebkraft, welche der Patentträger zu diesem Behuse angewendet wissen will, besteht in einem oscillirenden Pendel, welches, indem es hin und her geschwungen wird, durch gewisse, Kreissegmente bilz dende Hebel und Schnüre die Laden beider Webestühle, so wie auch die Tretschämel oder Geschirre, welche die Gelese der Kette heben und herabdrüsen, die Knechte, welche die Schiffchen werfen, den Kettenbaum und den Werks oder Zugbaum in gehörige Bewegung sezen.

Der Patenttrager bringt an dem Bebeftuhle felbft burchaus feine Beranderung an; fondern fagt blog, bag quer über ben beiben Bebeftuhlen eine horizontale Belle, an beren Enden fich bie fegment= formigen Sebel befinden, aufgezogen werden foll, und bag an ber Mitte biefer Belle ein Pendel aufgehängt werden muffe, welches ber Arbeiter mit seinen Sanden in Bewegung fegt, und welches alfo burch Laufriemen, bie an ben Segmenten und an ben Enden ber fenfrechten mit ben arbeitenden Theilen bes Webeftuhles in Berbinbung ftehenden Bebeln angebracht find, die verschiedenen Bewegun= gen ber Maschinerien auf dieselbe Beise hervorbringt, auf welche fie fonft durch Dampf ober durch die Rraft bes Waffers erzielt werden. Statt der Rreissegmente fann man, wie ber Patenttrager fagt, die Enden der fentrechten Bebel, welche die arbeitenden Theile des Webestuhles in Bewegung fezen, auch an Knieftuten anbringen, welche fich au einer horizontalen Welle, bie burch ein Penbel in fcmingende Bewegung verfest werden, befindet.

#### LIX.

Verbesserungen an den Webestühlen oder an den Maschinen zum Weben von Baumwollen-, Leinen-, Seiden-, Wollen- oder anderen Zeugen, auf welche sich William Thomas Shallcross von Holt Town, Pfarre Manchester, Grafschaft Lancaster, am 8. Januar 1833 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. October 1833, S. 495.

Meine Erfindung, sagt der Patentträger, besteht 1) in einer neuen Methode, den Knecht (pecking-peg) in Bewegung zu sezen; 2) in einer neuen Methode, die Geschirre (healds) zu bewegen, und 3) endlich in einer verbesserten Methode, das gewebte Tuch aufzu= nehmen. Da der Bau und die Einrichtung des Kunstwebestuhles hinreichend bekannt sind, so brauche ich denselben hier nicht aussührzlich zu beschreiben, obschon ich in der Zeichnung zur größeren Deutzlichkeit einen mit meinen Erfindungen ausgestatteten Webestuhl abzgebildet habe. Eine meiner Erfindungen liegt auch darin, daß das Schisschen mit größerer Geschwindigkeit, mehr Kraft und größerer Stätigkeit, als dieß bei der alten Methode geschieht, geworfen wird.

Fig. 1 ist eine Endansicht, und Fig. 2 eine Ansicht des Rustens des Gestelles, woran man die vorzüglichsten Theile eines ges vohnlichen Kunstwebestuhles sieht. Zu größerer Deutlichkeit sind die

von mir erfundenen Theile in Fig. 1a und Fig. 2a einzeln fur fich ab= gebildet. Gleiche Buchftaben beziehen fich in allen Figuren auf gleiche Gegenstände. Un dem Ende der gewöhnlichen Rurbelwelle befindet fich ein Getrieb A, welches ich mit bem Rurbelrade B in Berbindung bringe. Diefes leztere Rab ift an einer Belle C befestigt, Die fich in bem mit= telft Bolgen an bem Gestelle befestigten Lager und Detel DD bewegt. Un dem Kurbelrade B befestige ich einen Kurbelstift E, an welchem die Berbindungestange F angebracht ift; und an bem unteren Ende biefer Berbindungsfrange befestige ich mittelft des Rurbelftiftes G einen bops pelten Winkelhebel HH, ber fich mit feiner Belle I in den an bas Ge= stell gebolzten Lagern JJ dreht. Un bem Ende des doppelten Winfels hebels bei K befestige ich mittelft eines Rurbelftiftes die Berbindunge= stange L, an beren oberem Ende fich, wie die Zeichnung zeigt, ein Ken= fter ober eine Juge M befindet. Diese Stange bewegt fich mittelft bie= fes Kensters an bem Bapfen N, ber durch eine Schraube in dem Regu= lirfenster des Winkelhebels O, welcher sich um den in das Gestell ge= schraubten Zapfen P schwingt, befestigt ift. An dem oberen Ende die= fes lezteren Winkelhebels, bei Q, bringe ich burch einen Kurbelstift die Berbindungsftange R an, deren anderes Ende ich mittelft eines Bebels mit dem Knechthebel (pecking-peg-lever) verbinde. Diefer legtere Se= bel ift an der gewöhnlichen Rnechtwelle (pecking-peg-shaft) befestigt, und baburch erhalt ber Rnecht, ber bas Schiffchen aus einer Buchfe in die andere wirft, feine Bewegung nach Ruf- und Bormarts.

Die eben beschriebene Methode meine Erfindung anzuwenden, bezieht sich hauptsächlich auf kleine Webestühle, und an einem Webestuhle dieser Art sieht man sie auch in Fig. 1 und 2 angebracht. Ich besize jedoch noch andere Methoden dieselbe mit größeren und anders gebauten Webestühlen in Verbindung zu bringen, wie aus Folgendem erhellen wird. Statt des in Fig. 1 und 2 abgebilderen doppelten Winkelhebels HH kann man sich nämlich auch eines geraden Hebels bedienen, den man in Fig. 3 und 7 bei H sieht, und der mittelst des Zapfens. I an dem Gestelle befestigt ist. Dieser Hebel wird durch die oben erwähnte Stange R, an der er bei G durch einen Zapfen sestgehalten wird, auf und nieder bewegt; er steht übrigens auch noch durch den Zapfen K mit der Verbindungsstange L in Verbindung, die er nach der zuerst hez schriebenen Art und Weise in Bewegung sezt.

Diese Bewegung läßt sich übrigens auch noch auf eine britte Art hervorbringen, die sich hauptsächlich für große Webestühle eignet, und welche man aus Fig. 4, 5 und 6 ersieht. A ist das gewöhnliche, an dem Ende der Kurbelwelle angebrachte Getrieb, welches in das Rad Beingreift. Dieses leztere Rad dreht sich um die Welle C, welche, wie

später gezeigt werben wird, zur Bewegung ber Geschirre burch ben Wes bestuhl lauft.

Meine Erfindung besteht nun darin, daß ich an diesem Rabe B einen Kurbelftiff D anbringe, an welchem ich die Berbindungestange E befestige, die den Bebel F, ber burch ben Stift G mit ihr verbun-Dieser Bebel F ift burch den Stift H ben ift, in Bewegung fegt. an dem Gestelle befestigt, und an dem Ende deffelben bewegt fich die Berbindungestange I an dem Zapfen I, während ich an dem oberen Ende dieser lezteren Berbindungsstange bie Schlingen ober Fenster KK anbringe, die jedes Mal, so oft diese Stange auf und nieder bewegt wird, auf einen ber Bapfen LL treffen, welche, wie man aus Fig. 9 deutlicher erfieht, an dem Winkelhebel M befestigt Dieser Winkelhebel bewegt sich an einem in bem Pfosten O befestigten Zapfen N, und die Berbindungestange P, die mit dem einen Ende an dem Sebel M, mit dem anderen hingegen mit dem Bebel Q in Berbindung fteht, fest ben Knecht in Bewegung. Meine Erfindungen tonnen alfo auf diese Weise an allen gegenwartig ges brauchlichen Webestühlen angebracht werden, wodurch der Mugen der= felben bedeutend erhoht werden durfte. Ich glaube, baß ber Bebes ftuhl in Folge dieser meiner Erfindungen weit weniger complicirt wird, und daß fich baher bei bem Baue beffelben fowohl an Arbeit, als an Material ersparen lagt. Die Rraft, die gum Betreiben eis nes Stuhles von gleicher Große nothig ift, wird burch meine Er= findung bedeutend vermindert, und ein nach meiner Methode erbauter Bebeftuhl fann bei gleichem Rraftaufwande mit weit größerer Beschwindigkeit betrieben werden, als ein gewöhnlicher Bebeftuhl.

In Folge meiner zweiten Erfindung, die num beschrieben wers den soll, konnen die Geschirre, deren man sich beim Weben bedient, mit weit mehr Leichtigkeit und Regelmäßigkeit bewegt werden. Man ersieht diese Ersindung aus Fig. 1 und 2, und einzeln in Fig. 1a, 2a und 7.

a ist ein an dem Ende der gewöhnlichen Rurbelwelle befestigtes Getrieb, welches das Rurbelrad b umdreht. Dieses leztere Rad dreht sich um den in das Gestell geschraubten Zapfen c, und an ihm ist, wie aus der Zeichnung ersichtlich, bei e ein Zapsen eingelassen, an welchem die Verbindungsstange f befestigt ist. Diese Stange steht ferner mit ihrem unteren Ende durch den Zapsen g mit dem Hebel h in Verbindung, und an diesem Hebel besindet sich zum Beschuse der Regulirung der Verwegung ein Fenster. Der Hebel h ist an dem Schüttelbaum (rocking-shast) i befestigt, der von den beischen, mittelst Bolzen an das Gestell geschraubten Pfosten ji getragen wird. An dem Schüttelbaume bringe ich ferner die Walzen kk an,

und an eine jede dieser Walzen schraube ich die Geschirrriemen 11, welche mittelft Schnuren mit den Geschirren verbunden werden, und die Geschirre auf und nieder bewegen, so baß auf diese Beise ein fogenanntes Gelese (shed) in bem Gintrage gebildet wird, burch mel= ches das Schiffden geben fann.

3ch habe ben Schüttelbaum sowohl in der Zeichnung als in der Abbildung als mit zwei Rollen ausgestattet bargestellt; diese Gin= richtung ist bei bem sogenannten under-pick loom nothwendig; bei jener Art von Webestühlen, die man in England over-pick looms nennt, reicht aber auch eine einzige folche Rolle ober Walze hin, wenn man dieselbe in ber Mitte bes Schüttelbaumes, wie g. B. in Fig. 7 ersichtlich ift, anbringt.

Gine zweite Methode, die Geschirre in Bewegung zu sezen, ift Un dem Ende ber Welle C wird, wie Fig. 4 und 5 zeigt, eine kleine Rurbel a angebracht, mit der mittelft des Rurbel= stiftes b die Berbindungestange c in Berbindung geset wird. Diese Berbindungsftange ift an ihrem unteren Ende burch ben Bapfen d an den Sebel e geschraubt, in welchem fich zur Regulirung ber Be= wegung ein Tenfter ober ein Salz befindet. f ift ber an bem Be= bel e befestigte Schüttelbaum, und g die oben beschriebene Balze ober Rolle fur Die Gefchirre.

Die Maschinerie, durch welche die Geschirre nach diesen beiben Methoden in Bewegung gefest werden, ift ber Lange nach in bem Webestuhle angebracht; ich kann dieselbe jedoch auch ber Quere nach anbringen, und zwar auf folgende, in Fig. 8 verfinnlichte Beife. a ift das Getrieb an dem Ende der Rurbelwelle, wodurch das an der Welle o befindliche Rad b in Bewegung gesezt wird. Diese Welle lauft durch den Webestuhl, und dreht sich in Lagern, die an dem Gestelle befestigt find. d ift ein in der Mitte der Welle c befestigtes Excentricum, und e bas excentrifche Ringgefuge. f ift ein fogenanntes Universalgefüge, welches nothig ift, da die Bewegung eine Querbewegung ift. g ift ein Bapfen, welcher in einen Debel h mit einem Regulirfenster oder Falzen geschraubt ift. Dieser Sebel ift an ben Schuttelbaum i geschloffen, ber auf diese Beife ruf= und pormarts bewegt wird. k ift die Rolle oder Balge fur die Ge= schirre. Diese leztere Erfindung lagt fich sowohl auf altere als neuere Webestühle anwenden; der hauptvortheil derfelben ift, daß Die Bewegung eine Regelmäßigkeit erlangt, die fich bei ber alteren Methode nicht erreichen läßt; daß die Webestühle wohlfeiler verfer= tigt und ausgebeffert werden konnen, als bei dem alten Baue, und endlich, daß die Geschirrbewegung weit leichter abgeandert werden fann.

4 ....

Die dritte und lezte meiner Erfindungen besteht in einem Jansger, den ich an dem Aufnahmshebel unter dem Mittelpunkte dessels ben anbringe, um dem Baume oder den Walzen zum Behufe der Aufnahme des gewebten Tuches eine drehende Bewegung mitzustheilen.

An dem Ende des Schüttelbaumes f ist, wie man in Fig. 5 und 6 sieht, ein Hebel h mit einem Regulirfenster befestigt, und an diesem Hebel ist mittelst des Zapfens i die Verbindungsstange j angebracht, welche durch den Stift bei k an den Hebel I geschraubt ist. Dieser leztere Hebel ist mittelst des Zapfens m, um welchen er sich bewegt, an dem Gestelle befestigt, und an seinem oberen Ende ist mittelst eines Stiftes der Fänger n angebracht. Unter der Mitte dieses Hebels bringe ich ferner, wie die Zeichnung zeigt, eis nen anderen Fänger o an. So oft sich daher der Hebel I nach Muss oder Borwärts bewegt, bewegen die beiden Fänger das Sperrs rad abwechselnd um einen oder mehrere Zähne auf ein Mal, und dadurch wird das gewebte Zeug regelmäßiger auf den Werkbaum aufgewunden, als es bisher an den gewöhnlichen Maschinen geschah. Ich nehme jedoch von diesen Theilen nur den Fänger o als meine Ersindung in Anspruch.

Als meine Erfindung an den Kunstwebestühlen zum Weben von Baumwolle, Flachs, Seide, Wolle oder anderen Faserstoffen, nehme ich keinen der bereits bekannten Theile in Anspruch, sondern nur die eigenthümliche Einrichtung der Maschinerie zum Werfen des Schiffschens und zum Bewegen der Geschirre, so wie den Fänger a, der zum Aufnehmen des gewebten Zeuges dient.

#### LX.

Verbesserte Methode Baumwolle in sechs Operationen schwarz zu färben. Verfallenes Patent der HH. Robequin und Farlan, Kaufleute.

Mus den Annales de la Société Polytechnique. No. 10. 6. 136.

Das Verfahren der Patentträger ist, auf ein Pfund Baumwolle berechnet, folgendes:

Erste Operation. Man schweife die Baumwolle wenigstens zwei Stunden lang in weichem Wasser ab; spule sie zwei Mal in weichem Wasser, welches mit Indigoblau etwas dunkler als himmels blau gemacht worden; wasche sie hierauf zwei Mal ans, und lasse sie troknen.

Zweite Operation. Man lasse die zubereitete Baumwolle eine Stunde lang in einer Beize weichen, die man sich bereitet, ins dem man '/ Pfund gekochtes und mehrere Tage eingeweichtes altes Eisen auf einen Liter starken Orleaner=Essig nimmt. Wenn die Baumwolle aus diesem Bade kommt, läßt man sie troknen.

Dritte Operation. Man lasse die Baumwolle 2 Stunden lang kochen, und gebe sie hierauf 22 Stunden lang in ein Bad, in welchem man 8 Unzen Erlenholz, eben so viel Campescheholz, 8 Unzen guten Krapp, eben so viel Galläpfel und eine Unze sehr trokenen Grünspan 2 Stunden lang kochen ließ.

Vierte Operation. Man weiche die Baumwolle mehrere Stunden lang in ein lauwarmes Bad, in welchem 8 Unzen Sumach abgesotten worden, und hange sie dann auf.

Fünfte Operation. Man weiche die Baumwolle eine Stunde lang in ein lauwarmes Bad, in welchem 4 Unzen Eisenvitriol aufzgelost worden, und spule sie dann so lange aus, bis das Wasser klar aus der geschlagenen Baumwolle abläuft.

Sechste Operation. Man gebe der Baumwolle in einem lauwarmen Bade, dem eine Unze Olivendhl zugesezt worden, Weiche und Milde, ringe sie dann aus und trokne sie, womit der Proces beendigt ist.

#### LXI.

Verfahren zur Fabrikation von Papier und Pappendekel aus Süßholz. Verfallenes Patent des Hrn. Poisson.

Mus ben Annales de la Société Polytechnique. No. 10. G. 139.

Da die Lumpen immer theurer und seltner werden, so hat man in lezteren Zeiten mannigsache Versuche angestellt, aus Birken= und Lindenrinde, Stroh, Brennnesseln, Malven, Ginster, Hollunder, aus den Agen, aus dem Rükstande, den man bei der Fabrikation von Stärkmehl aus Kartosseln erhält 2c., Papier zu erzeugen. Ich selbst habe, theils um etwas zur Vervollkommnung der Papiersabrikation beizutragen, theils um die Erzeugung von Süßholzsaft in Frankzreich emporzubringen, eine große Menge von Versuchen angestellt, die zu einem günstigen Resultate sührten, und mich veranlaßten, in Marseille eine Fabrik zu errichten, in welcher ich aus den bei der Bereitung des Süßholzsaftes bleibenden Kükständen nach dem unten beschriebenen Verfahren Papier fabricire.

Man hat bisher aus der Sußholzpflanze (Glycirrhiza glabra L.)
noch kein Papier erzeugt, sondern man beschränkte sich darauf, sie

in Verbindung mit den Agen des Flachses und Hanfes, und in Versbindung mit Ginster zur Fabrikation der schlechtesten Sorte Papier zu verwenden. Ich bereite hingegen aus dem Süßholze allein, ohne allen Zusaz, und durch Bleichen der Masse mit oder ohne Schwefels säure, mit Chlor oder Chlorkalk, mit Potasche oder Soda, sowohl feines und von Natur aus geleimtes Papier, als Papspendekel.

Die Sußholzwurzel enthalt außer ihrem sußen Bestandtheile auch eine große Menge Eiweißstoff, der beim Sieden des wasserigen Aufgusses der Wurzel gerinnt, und der selbst durch Rochen nicht ganz aus der Wurzel ausgezogen wird.

3ch nehme nun frische Gugholzwurzel, und entferne forgfaltig bas Dberhautchen berfelben, fo wie fammtliche beschädigte Theile ber Rinde ober bes Solzes. Diese gereinigten Burgeln zerquetiche ich bann mittelft zweier fentrechter Dublfteine, Die fich wie jene, beren man fich im nordlichen Frankreich zur Fabrifation von Dehl aus bem Repfe 2c. bedient, auf einer horizontalen Flache umbreben. Dierauf bringe ich bie Burgel in einen fupfernen ober gufeifernen Reffel mit boppeltem Boben, in welchem Locher von einem Boll im Umfange angebracht find. In Diesem Reffel gieße ich auf die Bur= gel 25 bis 30 Mal ihr Gewicht Flußwasser, welches auf 80° bes 100grabigen Thermometers erhigt worden, und welches einige Stun= ben lang auf Diefer Temperatur erhalten wird. 3ft die Bluffigkeit erkaltet, so ziehe ich sie mittelft eines an bem unteren Theile bes Reffels angebrachten Sahnes ab, und laffe bie Gußholzwurzel jum zweiten Male burch die Mublfteine laufen, um fie hierauf noch ein Mal mit warmem Baffer anzugießen, ober in einem Cylinder, ber bem von Sallette bem Sohne angegebenen ahnlich ift, mit Dampf au behandeln. Der Bafferdampf erweicht die Gußholzwurzel bedeu= tend, erleichtert die Ausziehung bes Buterftoffes aus berfelben, und tragt auch machtig zur leichteren Erzeugung ber Papiermaffe bei. Wenn Die Burgel aus diefem Cylinder ober aus bem Reffel fommt, fo fiebe ich fie aus, und biefer Abfud bient jum Unbruben einer neuen Quantitat-Sugholz.

Nach Beendigung dieser Operationen wasche ich das Sußholz mit viel Wasser so lange aus, bis das Wasser klar abläuft, worauf ich es, nachdem die verdorbenen Theile des Holzes oder des Obershäutchens, welche der ersten Sichtung entgingen, entfernt worden, noch ein Mal durch die Mühle laufen lasse.

Die zum dritten Male durch die Mühle gegangene Wurzel bringe ich dann in ein kaltes oder warmes, mit Schwefelsaure gez fauertes Wasserbad; in diesem Bade lasse ich sie, je nach ber Jahres-

zeit, zu welcher bas Sußholz gesammelt wurde, und je nach dem schleimigen Zustande besselben einige Stunden lang weichen, um sie hierauf, nachdem sie mit viel Wasser ausgewaschen worden, in die Presse zu bringen.

Nach Beendigung dieser verschiedenen Operationen bringe ich bas Sußholz in ein Ehlorbad, oder in Auflösungen von Chlorkalk, Chlorkali oder Chlornatron, oder in sogenannte Javelle'sche Lauge; und ist sie in diesem Bade schon weiß geworden, so wasche ich sie gut aus, und gebe sie in den Eylinder, um sie in Zeug umzuwanzdeln, aus welchem nach der gewöhnlichen Methode Papier bereitet wird. Zuweilen lasse ich das mit Schwefelsaure gesäuerte Bad weg; dieß hängt jedoch von der Wurzel ab, deren ich mich bediene. Nimmt man statt der frischen Wurzel getroknete, so befolgt man dasselbe Werfahren, nur muß man hier das Waschen zur Entfernung der Erde länger fortsezen. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß das getroknete Süßholz nie ein so schon weißes Papier gibt, wie das frische. Nach demselben Verfahren bereite ich endlich aus den grösberen Theilen des Süßholzes einen sehr guten Pappendekel.

#### LXII.

Verbesserungen an den Knöpfen, worauf sich Georg Rodsgers, Kaufmann von Sheffield in der Grafschaft York, und John Tatum, Gärtner von Hilton in der Grafsschaft Derby, am 4. April 1833 ein Patent ertheilen ließen.

Aus bem London Journal of Arts. December 1833, S. 243.
Mit. Abbitdungen auf Aab. IV.

Unsere Erfindung, sagen die Patentträger, besteht darin, daß wir den Schenkel oder Stiel des Anopses aus einer Rohre oder einem Metallstädchen verfertigen, und dann das eine oder beide Enden des selben mit einem Schraubengange versehen. An beiden Enden dieses Stieles befestigen wir hierauf eine metallene Scheibe, und zwar ente weder die eine auf unbewegliche Art und die andere mittelst bes Schraubengewindes, oder beide mittelst der an beiden Enden des Stieles befindlichen Schraubengange. In keinem Falle befestigen wir beide Scheiben so, daß sie keiner Bewegung fähig sind.

Fig. 36 zeigt einen unserer verbesserten Andpfe. A ist eine Scheibe, welche die vordere Flache des Anopfes bildet, und welche entweder vergoldet, oder getrieben, oder mit Geide, Tuch oder irgend einem anderen Fabrifate überzogen werden kann. B ift der Stiel;

266 Die Wirkung concentrirter Schwefelsaure in der Kalte auf Rupfer. und da diese Figur einen metallenen Knopf vorstellen soll, so ist das eine Ende an die Scheibe A geldthet, während das andere Ende mit einem Schraubengange versehen ist, an welchen die Scheibe C, die bei großen Knöpfen viel kleiner senn kann, als die Scheibe A, angeschraubt wird. In dieser kleineren Scheibe C sollen, wie der Grundriß Fig. 37 zeigt, mehrere Löcher angebracht werden, damit man den Knopf auf die später zu beschreibende Weise an dem Kleidungsstüke befestigen kann. Fig. 38 zeigt einen der verbesserten Knöpfe von der Seite; hier ist die Scheibe A an den Stiel B geschraubt, und dafür die Scheibe C an das andere Ende dieses Stieles gelöthet. In Fig. 39 sieht man einen Knopf, an welchem beide Scheiben an die Enden des Stieles gelöthet sind, während der Stiel selbst in seiner Mitte zusammen oder aus einander geschraubt wird. Fig. 40 ist ein Grundriß der Scheibe A.

Um nun Andpfe dieser Art an den Kleidungsstüken zu befestigen, braucht man nichts weiter als ein kleines Loch in dieselben zu bohren, oder ein Knopfloch in deuselben auszunähen, den Stiel durchzusteken, und an beiden Enden desselben eine Scheibe anzubringen und an einanzder zu schrauben. Soll die Rükenscheibe verstekt werden, so kann man sie in der Fütterung oder zwischen zwei Diken des Zeuges unterbringen, und sie dann mittelst der in ihr angebrachten Löcher, die man auch in Fig. 18 sieht, festnähen.

Es verfieht fich von felbft, daß die Schraube je nach ber Dite ber

Scheibe ober je nach Belieben bes Fabrifanten entweder gang burch bie

Scheibe geben, oder nur bis auf eine gemiffe Tiefe in dieselbe eindrin=

gen fann.

#### LXIII.

Ueber die Wirkung, welche die concentrirte Schwefelsaure in der Kalte auf das Kupfer außert; von Hrn. Barruel.

Mus bem Journal de Pharmacic. Januar 1834, S. 15.

In allen Lehrbüchern der Chemie wird die Behauptung aufgesstellt, daß die concentrirte Schwefolsaure in der Kälte keine Wirkung auf das Rupfer hat und daß diese beiden Substanzen erst bei erhöhter Temperatur auf einander einwirken. Folgende Versuche beweisen aber, daß das Rupfer, ohne mit der Luft in Berührung zu sepn, auf reine und concentrirte Schwefelsaure in der Kälte gerade so wie in der Wärme wirke, nur viel langsamer.

Den 12. April 1833 brachte ich in eine luftbicht verschließbare Flasche ganz reine Aupferdrehspäne, füllte fie bann ganz mit concens

Parama Comb

Die Wirkung concentrirter Schweselsaure in ber Kalte auf Rupser. 267 trirter Schweselsaure und verschloß sie hierauf. Nach acht bis zehn Tagen farbte sich die Flussigkeit schwach rosenroth: nach drei Wochen war die Farbe verschwunden und das Kupfer behielt seinen Metallsglanz.

Den 12. Mai, wo die Flasche gebffnet wurde, konnte man keiz nen Geruch nach schwefeliger Saure bemerken. Ungefahr einen Mosnat später sah ich, daß eine kleine Menge einer braunlichen Substanz die Seitenwände und den Boden der Flasche überzog. Aus der Flüsssigkeit hatte sich keine schwefelige Saure entwikelt. Im drivten, viersten und fünften Monat hatte die Menge der braunen Substanz zusgenommen und kleine farblose und durchsichtige Krystalle hingen an den Seitenwänden der Flasche. Um Ende des sechsten Monats roch die Flüssseit stark nach schwefeliger Saure, worauf ich dieselbe, so wie die Arnstalle und das braune Pulver untersuchte.

Die Fluffigkeit, welche kaum gefürbt war, nahm eine schone blaue Farbe an, als man sie mit Wasser verdunnte und enthielt also wasserfreies schwefelsaures Rupfer.

Die durchsichtigen und farblosen Krystalle losten sich im Wasser auf, das sie blau farbten; der Luft ausgesezt, wurden sie bald gleich= formig blau: diese Krystalle waren also wasserfreies schwefel= saures Rupfer.

Ich glaubte die braunliche Substanz mußte Schwefelkupser seyn und goß sie daher auf ein Filter, sußte sie aus und troknete sie bei Ausschluß der Luft. Mit verdunter Salpetersaure gelinde erwarmt, lieferte sie eine blaue Flussigkeit (salpetersaures Rupfer 49) und es blieben graulichweiße Floken zurük, welche von der Flussigkeit absilztrirt wurden; getroknet schwolzen sie auf glühenden Kohlen und verzbranten mit blauer Flamme und Entwikelung von schwefeliger Saure; in einer Glaerohre verflüchtigten sie sich in der Hize.

Durch diese Bersuche ist es erwiesen, daß schon bei der gewöhnz lichen Temperatur die Schwefelsaure durch das Aupfer zum Theil zersezt wird, nämlich in schwefelige Saure und Sauerstoff; lezterer geht an einen Theil des Aupfers und bildet Aupferoryd, und das durch entsteht wasserfreies, schwefelsaures Aupfer, weil die Saure concentrirt ist. Die schwefelige Saure löst sich in der Flüssigkeit auf, das Aupfer wirkt aber auch auf diese und zersezt sie in Schwefel und Sauerstoff, wodurch sich einerseits Aupferoryd und andererseits Schwefelkupfer bildet.

Um mich zu überzeugen, daß bieses wirklich ber Bergang ift,

<sup>49)</sup> Sollte heißen schwefelsaures und falpetersaures Rupfer, ba ein Theil bes Schwefels burch die Salpetersaure in Schwefelsaure verwandelt wird.

Berfahren mit gefärbtem u. Arpstall-Glase abzumobeln u. zu gießen. brachte ich Rupferspäne in eine Flasche, füllte sie mit frisch bereites ter schwefeliger Säure und verschloß sie luftdicht. Nach fünf bis sechs Monaten hatte sich das Rupfer in eine braune Substanz verswandelt, die sich bei der Untersuchung als Schwefelkupfer zu erkensnen gab; die Flüssigkeit hatte eine blaue Farbe angenommen und roch kaum nach schwefeliger Säure.

Diese Thatsachen veranlaßten mich auch zu untersuchen, ob bei der Einwirkung erhizter Schwefelsaure auf das Rupfer derselbe Prozes Statt findet. Ich erinnerte mich, daß man ein Mal an der École de medicine die wasserfreie schwefelige Saure mit Aupfer und Schwefelsaure bereitete und daß der Rufftand braunlich war. Um zu erfahren, ob sich Schwefelkupfer gebildet hatte, kochte ich nun concentrirte Schwefelsaure mit Aupferspänen und behandelte den Rufsstand mit Wasser, um das schwefelsaure Rupfer aufzuldsen: es blieb eine braune, mit metallischem Aupfer vermengte Substanz zurük, welche ich leicht von diesem abscheiden konnte. Mit Salpetersaure auf die amgegebene Weise behandelt, hinterließ sie Schwefel.

Nach diesen Resultaten muß man annehmen, daß die Wirkung ber Sauren auf die Metalle in der Kalte noch nicht gehörig unterssucht wurde und auß den schönen Arbeiten des Hrn. Becquerel läßt sich leicht schließen, daß diese Reaction, welche elektrischer Natur ist, nach der Temperatur, der Dauer der Berührung, der Zertheilung der Metalle und der Concentration der Sauren verschieden seyn muß.

#### LXIV.

Bericht des Hrn. Vicomte Héricart de Thury über Hrn. Douault=Wieland's Verfahren mit gefärbtem Glase und Krystall=Glase abzumodeln und zu gießen.

Im Muszuge aus dem Bulletin de la Société d'encouragement. October 1833, S. 354.

Hr. Doualt Mieland zu Paris, passage Dauphine, ist in Frankreich sowohl als im Auslande schon seit langer Zeit wegen seis uer künstlichen Steine und Edelsteine, und wegen seiner schönen gestärbten Krystalls und anderen Gläser, für die ihm schon bei mehres ren Industrieausstellungen die ehrenvollsten Belohnungen und Auszeichnungen zu Theil wurden, rühmlich bekannt. Nicht ohne Intersesse wird man aber horen, daß sich derselbe schon früher als Cisells rer und Bildhauer auszeichnete, und daß wir ihm einige höchst vollsendete Kunstwerke verdanken, unter denen wir nur der herrlichen aus Elsenbein gearbeiteten Büste des Königs von Rom erwähnen wollen, die er dem Kaiser Napoleon zugleich mit einem schonen Modelle

Berfahren mit gefärbtem u. Krystall-Glase abzumodeln u. zu gleßen. 269 einer aus Ebenholz und Stahl verfertigten, und mit zwei elfenbeiners nen Pferden bespannten Kanone, und zugleich mit dem großen Orzden der Ehrenlegion, der aus Straß vom reinsten Wasser gearbeitet war, überreichte. Napoleon, der alles Schone und Große so sehr soderte, zollte dem Künstler seine volle Bewunderung, und sicherte ihm seine seine Unterstüzung zu; allein der Künstler verlangte nichts, es war ihm genug, sich bekannt gemacht zu haben.

Hr. Douault: Wieland beschäftigte sich mehrere Jahre hins durch speciell mit dem Studium der Fabrikation des Straß und ber kunstlichen Edelsteine, und brachte es hierdurch auch zu einer solchen Bollkommenheit, daß seine Fabrikate gegenwärtig allgemein als weit über jenen der besten deutschen Fabrikate stehend betrachtet werden. Er entriß den deutschen Fabriken das Monopol, welches sie lange Zeit über behaupteten, und sein Ruf ist bereits ein solcher, daß ihn schon mehrere Hofe Europa's sowohl als Indiens mit der Verfertis gung mehrerer großer Schmuksortimente beauftragten, die man das selbst unerkannt unter den übrigen achten Edelsteinen glänzen sieht.

Much der Gelbstherrscher Alexander zeichnete Brn. Douault= Dieland mahrend feines Aufenthaltes gu Paris aus; er ließ ihm einen toftbaren Diamantring zustellen, und suchte ihn durch bie ans tokenoften Bersprechungen zu bewegen nach Rußland zu ziehen, und bafelbst unter seinem Schuze eine Fabrif zu errichten. Wie konnte ein Alexander erwarten, baß er einen Mann, ber felbft bon eis nem Napoleon nichts zu verlangen hatte, bewegen tonne, fein Bas terland zu verlaffen! - Ludwig XVIII., dem der Runftler fein aus Elfenbein gearbeitetes Portrat überreichte, verweilte bei ber Runft= ausstellung im Jahre 1823 lange bei den schonen Sabrifaten berfelben, und zeigte folches Intereffe baran, daß er ben Borfchlag bes Runftlere in feiner Gegenwart ju arbeiten mit Bergnugen annahm. Bon frn. Douault= Bieland erhielt der Ronig auch ein Schmut= fastchen, in welchem sich die verschiedenen Edelsteine von mannigfa= chen Schattirungen, und nach Saup und ben Benennungen ber Jus weliere bezeichnet, aus kunftlicher Maffe verfertigt befanden; und bei dieser Gelegenheit befahl der Monarch, die herrliche Monstranze, bie fich gegenwartig in bem Schaze ber Metropolitankirche ju Paris befindet, und bie ber Runftler nach ben Zeichnungen bes Gru. De= bret verfertigt hatte, fur 15,000 Franken anzukaufen.

Durch das Gelingen seines Versahrens die Edelsteine nachzus machen aufgemuntert, zweifelt Hr. Douault=Wieland nicht langer mehr, daß er endlich auch in der Runst Arnstallglas, gefärbte Glasmassen und Glaspasten abzumodeln, zu günstigen Resultaten geslangen wurde. Man hielt diese Runst, die die Alten so trefflich zu

Werfahren mit gefärbtem u. Krystall. Glase abzumobeln u. zu gießen. üben verstanden, für ein verloren gegangenes Geheimniß; ja einige behaupteten sogar, auf eine dunkle Stelle in Plinius gestüt, daß diese Arbeiten der Alten, die wir bewundern, durch die Steinschneisdekunst hervorgebracht wurden, während es doch erwiesen ist, daß unsere Vorgänger die gefärbten Glaspasten wirklich auf Abdrüke von geschnittetten Steinen zu gießen wußten, und daß auf diese Weise die vielen Copien der ausgezeichnetsten Arbeiten der Steinschneider, die man in unseren archäologischen Sammlungen sindet, verfertigt wurden.

Man hat zwar zu verschiedenen Zeiten mit mehr oder minder Erfolg Versuche gemacht die verloren gegangene Kunst wieder in's Leben zu bringen; allein so viel bleibt gewiß, daß wir das Versahren der Arsten bisher noch nicht kennen, und daß die Glaspasten der Neueren gewöhnlich nur einen kleinen Umfang, und sehr oft Adern und Blazsen hatten, an denen man sie leicht von den ächten Steinen untersscheiden konnte. Besondere Erwähnung verdient Francesco Vissconti, der gegen das Ende des 15ten Jahrhunderts zu Mailand lebte, und daselbst ausgezeichnete Glaspasten, die jedoch nur kleinen Umfang hatten, verfertigte. Sein Verfahren blieb unbekannt und er zog auch keine Schüler heran, die sich bekannt gemacht hätten. Die Arbeiten der übrigen Künstler Italiens in diesem Fache lassen sich kaum mit jenen Visconti's vergleichen.

Sehr intereffante Bersuche über die Steinschneibekunft und über bas Abmodeln ber Glaspaften verbanken wir Grn. Mariette, ber jedoch gleichfalls nichts über bas babei befolgte Berfahren be= fannt machte. Der berühmte Somberg endlich unternahm auf Untrag bes Bergoge von Drleans, ber felbft mit ihm arbeitete und alle Roften bestritt, ausgedehnte Arbeiten über die gefarbten Glafer, bie funftlichen Glafer und die Glaspaften, und gelangte gu fo guns fligen Resultaten, daß fich bie genbreften Runftverftandigen nicht mehr über feine Arbeiten auszusprechen magten, nachdem fie feine Paften mehrere Male fur achte Steine erflart hatten. Die Abhand= lung, welche Somberg iber biefen Gegenstand schrieb, befindet fich in den Memoires de l'Académié royale des Sciences vom Jahre 1712; wir glauben jedoch, daß homberg hier nur einen Theil fels ner Berfahrungsarten, und namentlich nur jene Methoden beschrieb, Die er bei fleineren Steinen befolgte. Das Berfahren bei großen Steinen veranlagte große Roften, forderte Model aus Bronze, und mißlang aller Borficht ungeachtet bennoch meiftens fo, bag wir nur einige wenige, außerft felten geworbene, großere Arbeiten von ihm befigen. Br. Cabet=Gafficourt, bem Gr. Douault = Bies land feine erften Berfuche mittheilte, machte unferen Runftler auf Berfahren mit gefarbtem u. Rrpftall=Glafe abzumobeln u. zu gießen.

die Arbeiten Somberg's, die ihm unbefannt geblieben waren, auf= merkfam. Mit Gifer arbeitete biefer nun nach Somberg's Unga= ben; auch ihm gelang es nach diefer Methode einige schone Abbrufe von Cameen und hohl gravirten Steinen zu Stande zu bringen. lein großere Gegenstände miglangen ihm eben fo, wie Somberg; nie konnte er einen vollkommenen Abdruk gur Berfertigung feiner Model erhalten, wenn er einen Model von mehr als 0,050 Meter im Durchmeffer zu nehmen versuchte. Nachdem er fich burch viele fruchtlose Berfuche überzeugt hatte, baß bas Somberg'iche Ber= fahren für größere Gegenstände untauglich fen, gab er daffelbe auf, um seine Versuche neuerdings zu beginnen und so lange ununterbro= chen fortzusezen, bis es ihm endlich gelang vollkommene Abdrufe von großen Dimensionen zu erhalten, und eine neue Methode ausfindig zu machen. Nach diefer Methode verfertigte er bann bas ichone Ta= bleau der koniglichen Familie, welches bei der lezten Runftausstellung die allgemeine Anerkennung erhielt, und welches bewies, bag Gr. Donault=Wieland fich zum Meifter in einer Runft emporge= fcwungen, in ber er nun mit ben ausgezeichnetsten Runftwerfen ber Alten wetteifern fann. Die Commiffion ber chemischen Runfte, welche die Operationen des Runftlers verfolgte, überzeugte fich von der Gute seiner Methode und der Schonheit ihrer Resultate; und eis nes ihrer Mitglieder, welches fich felbst langere Zeit mit Auffindung des Berfahrens der Alten beschäftigt, und felbst einige Cameen ab= gemodelt hatte, Gr. d'Arcet, nahm feinen Unftand gu erflaren, baß er fein vollkommneres und fichreres Berfahren fenne, als jenes bes frn. Donault=Bieland.

Wir haben hiernach nur noch Giniges über die Methode diefes Runftlere ju fagen. Es murbe bereits oben bemerkt, bag bas von Domberg beschriebene Berfahren nur bei fleinen Gegenstanden, Die nicht über 0,050 Meter meffen, gelingt; andere verhalt fich bieß mit bem Berfahren unferes Runftlers: benn biefes eignet fich nicht nur fur fo fleine Wegenstande, fondern auch fur folde, welche 0,20 bis 0,30 Meter meffen, und zwar ohne daß es babei schwieriger murbe ober einem bfteren Miglingen ausgesest mare. Er bedient fich um bie Abdrufe zu nehmen fowohl bei großen, als bei kleinen Gegens ftanden, diefelben mogen erhaben ober vertieft feyn, nur eines feis nen, burch ein Seidenfieb gebeutelten Gupfes; und in Ermangelung von Gyps nimmt er auch Wachs ober Schwefel. Nach biefen Abdrufen verfertigt er feine Mobel, zu benen er gleichfalls Gpps nimmt, ben er bloß durch ein Seidensieb beutelt und dann mit Daffer anrührt. Somberg hingegen bediente fich bei großen, vertieften oder erhabe= nen Basreliefs messingener Mobel, dergleichen man heut zu Tage in

Der Glashütten anwendet. Man bedurfte hierzu also des Bronzes gießers und dann des Ciselirers, und bei allen diesen Rosten und allen Borsichtsmaßregeln mißlangen die Stüfe dennoch sehr häusig, wie dieß aus der Seltenheit derselben in den Sammlungen erhellt. hieraus allein ergibt sich schon, um wie viel einfacher, leichter, schneller und wohlseiler das Berfahren des hrn. Douault-Bies land ist. Die großen Stüfe, d. h. jene die über 0,30 Meter messen, verlangen nur eine etwas vorsichtigere Behandlung als die Stüfe von mittlerer Große; auch muß der Model langsam getrofnet wersden, damit er keine Sprünge bekommt, und eben so muß er volls kommen rein, ohne Staub und an allen Kanten vollkommen unverslezt sehn.

Besondere Borsicht und Erfahrung ist bei der Leitung der Defen nothig, um den Grad der Feuerung, die Wirkung der Intensität des Feuers auf das Arnstallglas, den Grad der Erweichung des Glases oder der Pasten, den Zustand des Flusses, und endlich den passenden Augenblik, in welchem die Masse aus der Mussel herausgenommen und unter das Drukwerk gebracht werden soll, beurtheilen zu konnen. Der Drukschwängel darf nicht höher emporgehoben werden, als eben nothig ist, damit der Model schnell unter denselben hinein und eben so schwängels, das Nachlassen desselben und das herausnehmen des Schwängels, das Nachlassen desselben und das herausnehmen des Models darf im Ganzen nicht länger als eine Secunde dauern.

Wenn das Stuf aus dem Drukwerke kommt, so muß dasselbe alsogleich in die Mussel eines Ofens gebracht werden, dessen Temsperatur so hoch ist, wie jene des Schmelzofens, und welcher unmitztelbar darauf mit Thon luftdicht verkittet wird. In diesem Ofen läßt man die Stuke 5 bis 6 Tage lang abkühlen; d. h. man läßt sie so lange darin, bis der Ofen vollkommen abgekühlt ist.

Alle diese Operationen sind, wie man sieht, so einfach, so leicht zu birigiren und dabei so wenig kostspielig, daß, wenn man sie ein Mal genau kennt, nur mehr einige Uebung zu deren vollem Gelinsgen nothig ist; um es jedoch zu dieser Einfachheit und Vollkommensheit zu bringen mußte Hr. Douault=Wieland seiner Kunst, in welcher ihm seine Vorgänger beinahe gar keine Anhaltspunkte gaben, zahlreiche Opfer an Zeit, Mühe, Studium und Geld bringen.

Homberg empfahl auch die Benuzung und Anwendung des Trippels oder der venetianischen Kreide in Verbindung mit franzosissschem Trippel zur Verfertigung der Model; Hr. Douault hinges gen bedient sich bloß des Gypses. Er hat sich überhaupt eine solche Vertrautheit mit seinen Operationen erworben, daß er die complicies testen Basreliefs, die schönsten erhaben oder vertieft gravirten Steine

Berfahren mit gefärbtem u. Krystall-Glase abzumobeln u. zu gießen. 273 augenbliklich abzumobeln im Stande ist, ohne daß das Original auch nur den geringsten Schaden dadurch leidet, und daß er in wenigen Stunden eine beliebige Anzahl von Copien, die kaum von dem Orisginale zu unterscheiden sind, zu liefern vermag.

Br. Donault= Bieland hat fich auf biefe Beife bie großte und Schonfte Sammlung von Abdrufen verschafft, Die es gibt; benn feine Sammlung enthalt an Medaillen, Baereliefe, Cameen zc. über 8000 verschiedene Gegenstände. Er verfertigt gegenwartig eine ichone Samm= lung ber Bildniffe aller Konige, welche von Pharamund bis auf Lud= wig Philipp in Frankreich regierten. Sammtliche Medaillen und beren Rehrseiten find nach Linien von 16 3oll Lange auf 9 3oll Sohe geordnet, und jede Medaille ift mit ihrer Rehrseite in einem eigenen Rahmen angebracht. Die Mitte jeder Quadrille ift durch eine Bergies rung aus rothem Glase geschieden; die Bordure hingegen besteht aus smaragbgrunem Glase. Die ganze Sammlung wird aus 314 Stufen bestehen, und sich nicht nur burch ihr schones und gefälliges Aussehen auszeichnen, fondern auch den beften Ueberblif über die Weschichte Frant= reichs geben, fo baß es zwermaßig fenn burfte, beren Unschaffung al-Ien Mufeen, Bibliotheten zc. gu empfehlen.

Bei ben großen Fortschritten, welche Br. Donault : Wielanb in der Fabrikation der kunftlichen Steine machte, fand fich derfelbe auch bewogen zwei hochst interessante Sammlungen zu verfertigen, die nicht bloß fur die Mineralogen vom Fache, fondern überhaupt fur diejenigen, Die die Ebelfteine, beren fich die Juweliere bedienen, fennen lernen wollen, von größter Bichtigkeit fenn burften. Die eine Diefer Sammlun= gen foll namlich die Grundformen und die vorzüglichsten secundaren For= men und Barietaten ber Edelfteine nach Saun's Rryftallographie enthalten; in die zweite follen hingegen jene Formen derfelben fommen; in welchen fie gewöhnlich von ben Juwelieren verarbeitet werden, fo wie auch Nachbildungen ber größten und ausgezeichnetften Goelfteine, welche in den Schazkammern ber Monarchen existiren. Diese beiden Sammlungen durften, wie wir glauben, eine jener Luten ergangen, bie man in ben meiften Mineraliensammlungen trifft, und nicht wenig zur Erweiterung der Renntniß in der Runft der Juweliere beitragen, fo daß deren Anschaffung allen Mineraliencabinetten empfohlen zu werden verdient.

Wir schlagen daher vor, sagt die Commission, gegenwärtigen Bezricht den Ministern des Innern, des öffentlichen Unterrichtes und des Handels mitzutheilen, um dieselben zu veranlassen für die Museen und dffentlichen Bibliotheken die Sammlung der Regenten Frankreichs ans schaffen zu lassen; wir schlagen ferner vor, hrn. Donault=Wieland

18

274 Farabay's Bersuche über die Eigenschaft fester Gubstanzen, pon Seite der Gesellschaft eine Medaille zu ertheilen, um demselben eis nen Beweiß ihrer Achtung für seine Berdienste zu geben.

### LXV.

Faraday's Versuche über die Eigenschaft fester Substanzen, und besonders des Platins, gasformige und dampfformige Körper zur Vereinigung zu disponiren.

Mus ber Literary Gazette, No. 888.

Diefe Abhandlung bildet bie fechste Reihe von Faradan's experimentellen Untersuchungen über bie Gleftricitat; bie Bersuche, welche er barin beschreibt, gehoren zwar nicht in bas Gebiet ber Gleftricitat, . aber leztere verantafte fie doch unerwarteter Beife. Alls er bas Wasser von Salzauflbsungen durch die Wirkung von Platinblechen, die mit der galvanischen Gaule verbunden waren, zerfezte, bemerkte er, daß das erhaltene Gasgemisch sich von felbst nach und nach wieder verminderte. Er fand bann burch eigende beghalb angestellte Berfuche, bag bas Sauer= ftoff= und Bafferftoffgas gang verschwanden, b. h. fich zu Baffer vereinig= ten, wenn die als Pole angewandten Platinbleche mit ben Gasarten in Beruhrung waren, und gewiffe Auflbsungen, wie von Schwefelfaure, ober neutralen schwefelsauren Salzen angewandt murben. glaubte er, daß bas positiv elektrisirte Platinblech diese Wirkung allein hervorbringe, er fand aber bald, daß fie auch bem negativ eleftrifirten zukommt; endlich überzeugte er fich, daß man das Platinblech nur auf eine gang einfache Urt zu reinigen braucht, um ihm bas Bermogen, bas. Sauerftoff = und Bafferftoffgas zu Baffer zu verbinden, zu ertheilen. So verursachte ein Platinblich, welches mit einem Rort, etwas Schmir= gel und Baffer gerieben und dann in ein Gemifch von Sauerftoffenund Bafferftoffgas gebracht worden war, ihre allmähliche Berbindung. Leztere fand in den meiften gallen nur langfam Statt, tonnte aber auch fo beschleunigt werden, daß wirklich Entzundung und Explosion eintraten.

Winuten lang positiv elektrisch gemacht, dann zehn oder fünfzehn Misnuten lang in destillirtes Wasser gelegt und hierauf in eine Abhre gesbracht wird, die Sauerstoff und Wasserstoffgas. (in dem Berhältniß wie sie Wasser bilden) enthält, so werden sich die Gasarten sogleich zu vereinigen aufangen; aufangs wird das Wasser, womit sie abgesperrt sind, während sie verschwinden, nur langsam aufsteigen, dann aber schneller und zulezt ganz rasch, wobei das Platin zugleich rothglühend wird, so daß das Glas, welches in diesem Augenblike noch unverbunzen zurütblieb, explodirt. Man kann auch dem Platinblech, ohne einen

- Long

galvanischen Trog anzuwenden, diese Gigenschaft in eben fo hohem Grade badurch ertheilen, daß man es über einer Beingeiftlampe er= warmt und zugleich mit einem Stuf Alegfali reibt (bie Temperatur barf naturlich nicht fo hoch feyn, daß lezteres auf das Platin wir= fen tonnte), es bann in Baffer legt, um bas Alfali gu entfernen, abwischt und in Ditriolohl taucht, und endlich noch zehn oder funf= zehn Minuten lang in bestillirtes Waffer. Faraday hat nach einander alle Umftande untersucht, von denen man vermuthen fonnte, daß fie dem Platin diese sonderbare Gigenschaft ertheilen, bis er fich endlich überzeugte, daß fie diesem Metalle felbst angehort und daß es, fie immer zeigt, wenn es auf seiner Dberflache vollkommen rein ift. Er fand auch, daß andere Metalle abnliche Wirkungen hervorbringen. Diese Erscheinung ift übrigens mit der von Dobe= reiner entdekten Wirkung bes Platinschwamms gang verwandt. Faradan erklart fie burch gemiffe Unfichten über bas Berhalten fester Rorper zu gasformigen, welche bisher der Aufmerksamkeit ber Naturforscher entgangen zu fenn scheinen. Er zeigt, wenn ein Gas von einem festen Adrper eingeschlossen ist, Die Theilden, welche fich bem festen Korper gunachst befinden, in eine Beruhrung mit ihm kommen, Die viel euger ift, als jene zwis schen den einzelnen Theilchen berfelben Gagart. Diese enge Unnas berung in Berbindung mit ber darauf folgenden directen Anziehung Des Platins, betrachtet er als die Umftande, welche das Beftreben gur Bereinigung, bas die Gasarten guvor in hohem Grade befagen, wirkfam machen tonnen; fie leiften in diefem Falle baffelbe, was eine Temperaturerhohung, ober Druf und mannigfaltige andere Umftanbe, welche bekanntlich bie naturliche Bermandtschaft bes Sauerftoff = und Bafferstoffgases bis zu ihrer Berbindung steigern konnen, ebenfalls bewirken. Der Berfaffer beschreibt dann eine Reihe von Berfuchen, Die zeigen, wie außerordentlich leicht fleine Untheile anderer Gasar= ten, 3. B. Rohlenornogas oder bhibildendes Gas, diefe Wirkung vers hindern, mahrend andere, wie fohlenfaures Gas und Stifgas in fei= nem Berhaltniß fie beeintrachtigen. Diefe Birtung ruhrt feiner Meis nung nach von einer specifischen Anziehung zwischen bem Metall und ben Gasarten ber, wodurch manche in feine unmittelbare Rabe bin= gezogen, andere aber gleichsam von bemfelben ausgeschloffen merben,

## LXVI.

Bericht des Hrn. Panen über ein von Hrn. Caron mits getheiltes Verfahren weiße Weine zu klären.

Mus bem Bulletin de la Société d'encouragement. October 1833, S. 347.

Sr. Caron, ehemaliger Beinhandler, zeigte ber Befellichaft bei Gelegenheit des Concurfes, den fie auf die Erfindung einer Gub= fang, welche fatt bes Fischleimes ober ber Saufenblafe gum Rlaren Des Bieres und ber weißen Beine benugt werden tonnte, ausgeschrieben batte, an, bag er eine große Angahl von Berfuchen bieruber an= gestellt habe, von benen jeboch feiner zu einem genugenden Resultate führte. Er theilte der Gesellschaft aber bei diefer Belegenheit ein Berfahren mit, deffen er fich lange Zeit und mit gunftigem Erfolge jum Rlaren der weißen Weine bediente, und mit deffen Gulfe er ih= nen die gelbliche Farbe entzog, die deren Berkauf oft so hinderlich ift. Diefes Berfahren ift febr einfach; benn man braucht nichts weiter, als von einem Stuffaffe Wein beilaufig 3 Liter Wein abzugieben, gleich darauf einen Liter frisch gemolfene Ruhmilch in bas Raf ju gießen und mit einem Stofe lebhaft umzuruhren; bann bas Saß mit bem abgelaffenen Beine wieder aufzufullen, und es zuzu= spunden, wobei jedoch ein kleines Bohrloch offen gelassen werden muß. Rach einigen Tagen fann' man hierauf ben Wein wie gewohnlich abziehen.

Wir forschren nun vor Allem nach, ob dieses Verfahren neu sep, and erhielten hierüber von unserem Collegen Hrn. Chevallier folgende Nachweisungen. In den Annalos do Chimie Bd. Lll. S. 216 finden sich Bemerkungen des Hrn. Parmentier über das Klären des Weines und Vieres, worin folgende Stelle vorkommt:

Milch und Rahm zum Klären verwendet; allein diese Substanzen brauchen nicht nur längere Zeit um die Klärung zu bewirfen, sondern die Flüssigkeiten werden auch nie so klarung zu bewirfen, sondern die Flüssigkeiten werden auch nie so klar und so wenig gefärbt, als die mit Eiweiß behandelten. Sie erhalten dadurch überdieß eine größere Consistenz, gleichsam ein öhlartiges Aussehen, und fließen auch nur schwer durch Filtrirpapier. Warme Milch und Rahm müssen unter die klärenden Substanzen gezählt werden; sie wirken sogar ziemlich schnell; allein deren Anwendung, und besonders jene der warmen Milch, bringt eine große Unannehmlichkeit mit sich, und diese ist: daß in der Flüssigkeit eine gewisse Quantität Hefen zurüfzbleibt, die sich unmöglich abscheiden läßt, und welche dem feinen Geschmake dieser Flüssigkeiten nachtheilig ist."

Im Dictionnaire de l'industrie Bd. VI. S. 458 findet man uns ter der Ueberschrift: "Verfahren weißen Wein zu klären, zu dunks len, rothen Wein blässer zu machen, und rothen in weißen Wein zu verwandeln," folgende Notiz:

"Es gibt noch eine Methode weiße Weine zu klaren, die sich jedoch nicht für rothe Weine eignet, weil sie denselben ihre Farbe benehmen würde. Man kann sich ihrer auch bedienen, um zu dunstelm, rothem Weine etwas von seiner Farbe zu benehmen, und um dem rothen Weine, wenn er zu pikant ist, etwas von seiner Saure zu entziehen. Man braucht nämlich sowohl zu diesem Behuse, als zum Klaren der weißen Beine und der leichten Branntweine nur ein Paar Pinten abgerahmte Milch auf ein Mud dieser Flüssisten zuzusezen und gut umzurühren. Durch diese Berbindung der Substanzen, die man gewöhnlich zum Klaren anwendet, mit etwas abgerahmter Milch benehmen die Weinhändler ihren Weinen das Braune und Gelbe, um ihnen dafür das sogenannte Wasserhelle (blancheur d'eau) zu geben, welches im Auslande so beliebt ist, und zwar sowohl bei den weißen Weinen, als bei den Branntweinen."

In der Encyclopedie methodique, Arts et metiers, endlich liest man Bb. VIII. S. 611 folgende Stelle:

"Zu bemerken ift noch, daß man die Muscatweine, die Weine von Condrieux u. a. dergl. Weine mit abgerahmter Milch bleicht."

Aus diesen Citaten erhellt, daß dieß fragliche Alarungsmittel schon seit langer Zeit bekannt ist; man muß aber gestehen, daß jeder der Autoren auf seine eigene Weise davon spricht; die meisten halzten dasselbe geeignet eine mehr oder minder vollkommene Alarung zu bewirken; einige fügen bei, daß es eine Entfarburg des Weines bezwirke; keiner bezeichnet aber den eigenen Charakter, der ihm zuskommt.

Dhue hier in eine-ausführliche Beschreibung der Versuche, die wir hierüber anstellten, einzugehen, wollen wir uns damit begnügen deren Resultate anzugeben, da dieselben nicht ohne Interesse zu senn scheinen.

Die Milch gibt, zur Klärung verschiedener weißer Weine verzwendet, nie jene vollkommene Durchsichtigkeit und Klarheit, welche die Weinkenner mit dem Namen clair fin bezeichnen. Ihre Anwenz dung scheint also bei jenen weißen Weinen, deren Farbe nicht in solchem Grade gelblich ist, daß sie dadurch an Werth verlieren, von keinem Nuzen zu seyn. Dafür gelang es und aber immer die mehr voer minder gelben Weine mittelst Milch zu entfärben. Hierin liegt also der ganze Nuzen der Milch, der übrigens nicht zu gering angez schlagen werden darf, weil der Werth der Weine badurch bedeutend

erhöht und deren Absaz erleichtert werden kann. Um besten eignet sich nach meinen Versuchen solche Milch zu diesem Zweke, der man den größten Theil ihrer Butter bei einer gelinden Wärme und inzuerhalb einer Zeit von 6 bis 8 Stunden entzogen hat. Der Wein muß jedoch nach der Entfärbung mit Milch immer noch auf die gezwähnliche Weise mit Hausenblase geklärt werden, um ihm die gezhörige Durchsichtigkeit zu geben.

#### LXVII.

Berbesserungen an den Apparaten zum Eindampfen von Sprupen, welche Verbesserungen auch zu anderen Zwesten anwendbar sind, und auf welche sich Andrew Ure, Doctor der Medicin, von CharlottesStreet in der Pfarre St. Georg, Bloomsburg, Grafschaft Middlesex, am 20. Junius 1833 ein Patent ertheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. Januar 1834, S. 285.

Meine Erfindung, sagt der Patentträger, bezieht sich auf das Einsdampfen von Syrupen und anderen zukerhaltigen Saften, ist übrigens auch zu anderen Zweken anwendhar, und besteht aus einem chemischen Apparate, in welchem gewisse chemische Substanzen zur Regulirung und Abanderung der Einwirkung des Warmestoffes oder der Hize auf verschiedene Dinge verwendet werden, und mittelst welchem man hohe Hizgrade auf diese Dinge einwirken lassen kann, ohne daß man jene Gefahr läuft, wie bei der Anwendung des Dampses und des Dehles als Heizmittel. Die Einrichtung meines Apparates ist folgende.

Ich befestige zwei Pfannen innerhalb einander, und in den Raum zwischen diesen beiden Pfannen gebe ich das Bad, welches zur Erhizung dienen soll, und welches aus einer starken Auflösung von Aezkali oder Meznatrum, oder aus einem Gemenge von beiden besteht. Je reiner diese einsache oder zusammengesezte alkalische Auflösung ist, desto beser; übrigens wird sie doch noch immer ein gutes Wärme mittheilendes Medium seyn, wenn sie auch etwas kohlensaures Alkali, einige wenige neutrale Salze oder andere Unreinigkeiten enthält. Die Oberstäche des Bodens und der Wände der inneren Pfanne soll durch ekige oder krummzlinige Furchen oder Wellenlinien vergrößert seyn. Eine solche doppelte Pfanne, die, wie ich glaube, der beste Apparat zum Eindiken von Syrupen, zukerhaltigen Sästen! und überhaupt allen jenen Flüssisteiten ist, die bei einer regulirten Temperatur erhizt werden mussen, oder die eine nachtheilige Einwirkung erfahren, wenn man sie in einer einfachen Pfanne der directen Hize eines Feuers aussezt, eignet sich, wenn sie

mit einem entsprechenden Dekel versehen ist, auch sehr gut zum Destils liren von gegohrnen Burgen ober Maischen, besonders wenn dieselben Roggen enthalten.

Der zwischen den beiden Pfannen befindliche Raum muß mit einer Sicherheiterdhre versehen seyn, damit der überschüssige Dampf, der sich allenfalls bei einer übermäßigen Feuerung aus der alkalischen Auf-lbsung entwikelt, entweichen kann; und das obere Ende dieser Köhre soll sich in eine Wasserklappe endigen, damit die freie Communication zwischen der alkalischen Auflösung und der Atmosphäre abgeschnitten ist, weil sich sonst die in der Luft enthaltene Kohlensäure mit dem Alskali verbinden, und die Güte des Bades beeinträchtigen würde.

An jeder der doppelten Pfannen bringe ich einen oder mehrere Thermometer an, deren Rugeln in das Medium eingesenkt sind, um auf diese Weise ihre Temperatur zu ersahren. Da der Siedepunkt der alkalischen Aufldsung von dem Grade ihrer Verdünnung abhängt, so regulire ich deren Temperatur, indem ich in den Boden oder Mittelspunkt des Bades durch ein Loch in demselben und durch eine in das Bad untertauchende, und an dem oberen Ende mit einem Trichter oder irgend einer Art von Wasserbehälter in Verbindung stehende Rohre etzwas Wasser hineinleite.

Damit das alkalische Bad immer in gleichem Zustande bleibe, muß der Behälter, in welchem sich die oben erwähnte und an dem Ende der Sicherheitsrohre angebrachte Wasserflappe befindet, mit Wasser gefüllt seyn, welches mit Kalk vermengt ist, und durch zeitweises Umrühren immer milchig erhalten wird.

Man kann dasselbe Medium auch zum Erwärmen von Zimmern, Defen und überhaupt in allen Fällen anwenden, in welchen eine bestimmte Temperatur nothig ist. Man braucht nämlich die alkalische Auflösung nur in einem eigenen Gefäße zu erhizen, und dann durch Rohren von irgend einer zur Mittheilung der Wärme geeigneten Form eirculiren zu lassen. Das Gefäß, in welchem die Erhizung geschieht, muß mit einer Sicherheitsklappe, mit einem Thermometer und mit einer Kohre versehen senn, durch welche man Verdünnungswasser nache tragen kann, wenn es zur Regulirung der Temperatur nothig senn sollte.

Ich schlage ferner vor, in gewissen Fällen auch Schweselsaure ober Phosphorsaure, und zwar entweder für sich allein oder vermischt, als Wärme abgebende Media anzuwenden. Es versieht sich, daß die Gestäße und Röhren aus Substanzen bestehen müßten, die von diesen Säuren nicht angegriffen werden; und eben so versteht sich, daß auch hier Sicherheitsröhren, Thermometer und Köhren zur Verdünnung ans gebracht werden mußten.

### LXVIII.

Ueber die Fabrikation der Dehle und Ausfettungsstoffe (dégras), deren man sich zur Zubereitung der Haute und Felle bedient. Von Hrn. Duras.

Mus bem Journal des connaissances usuelles. Januar 1834, S. 35.

Die Dehle, deren man fich bei der Zubereitung der Baute bedient, bestehen im Allgemeinen:

- 1) aus Commer= ober Winter=Rubfamen= ober Repebhl, 'Muß= bhl ober frangbfifchem Fischthran;
- 2) aus 10 Theilen Dehlhefen, die man reinigt, indem man fie mit 10 Theilen Waffer in einen Reffel bringt, und bann noch eine Ralkmilch zusezt, welche aus 1/13 Ralk und 1/13 Rreide, die mit einem Theile Waffer angerührt worden, besteht. Diese Kalkmilch, die man erft am Ende bes Ausudes, ben man ber Daffe funf Stunden lang bei ftartem Feuer gibt, gufegt, bient jum Fallen ber frembartigen Theile, damit man beim Abfühlen ein flares Dehl erhalt;
- 3) aus Defen (pieds) von Kornerdhlen, Rußdhl, Fischthran ober von bargigen Dehlen.

Mit allen diesen gereinigten Dehlen fest man nun in metallenen Resseln, welche beilaufig 25 metrische Centner fassen, verschiedene Gemische zusammen. Gin folches Gemisch ift z. B. folgendes:

30 Theile Fifchthran,

auf obige Beife gereinigte Dehlhefen,

21/2 - feinen Terpenthin,

21/2 - Burgunberpech.

50 Theile.

Die beiden lezteren Substanzen sezt man zu, um die Saute mafferdicht zu machen. Diese 50 Theile, welche beilaufig 25 Cent= ner ausmachen, geben, wenn fie 5-6 Stunden lang bei gelindem Feuer erhigt und mit einander abgerührt worden, beilaufig 24 me= trifche Entr. einer zum Gerben und Garmachen geeigneten Gubftang.

Wenn man bas Nugohl und den Fischthran nicht fogleich an= zuwenden braucht, so begnugt man fich damit, sie durch Stehenlasfen zu reinigen. Ift man aber gezwungen, dieselben sogleich und frisch anzuwenden, so gibt man fie beide in einen Reffel, bringt fie bei gelindem Feuer jum Sieden, und bereitet fich, indem man am Ende bes Ansudes eine der oben beschriebenen abnliche Lauge aus Ralf und Rreibe zusezt, Gemische von flaren Dehlen und Befen, welche man, je nach ber Beschaffenheit bes Dehles, in großen Trich= tern durch 50 Kilogrammen farbatschte Wolle ober burch eine gleiche Menge Kohlenpulver filtrirt. — Was die harzigen Deble betrifft, so

Ueber bie Fabrikation ber Dehle und Ausfettungsstoffe ic. 281 läßt man das Burgunderpech und den Terpenthin einzeln zergehen, um sie dann durch eine Strohdeke zu seihen, und gegen das Ende des Sudes nach und nach in den Kessel zu gießen.

Ein zweites Gemisch ift folgendes:

15 Theile Fischthran,

15 - Sommerrepsohl (huile de rabette),

15 . - gereinigtes Stolfischohl, ...

21/2 - feiner Terpenthin,

21/2 - Burgunberpech,

50 Theile,

welche auf die beschriebene Beife erhigt werben.

Eine dritte Zusammensezung bereitet man nach folgender Worfchrift:

15 Theile Sommer= ober Binterrepsohl,

Dehl aus Fischthranhefen gewonnen, indem man dieselben bei einer gelinden Warme, bei welcher ein Theil des Fleisches der Leber zergeht, auszieht,

2x/2 - feinen Terpenthin,

21/2 - Burgunberpech,

50 Theile,

welche auf die angegebene Beise behandelt werden.

Gine vierte Borschrift endlich ift folgende:

35 Theile Sommerrepsobl, welche im Winter bei ber Dampshize, im Sommer hingegen an der Sonne einen Monat lang über einer großen Menge gestoßener Fische gestanden, und welche durch diese Digestion den Fischthran aufgenommen haben. Das Dehl muß über Kohle und Wolle siltrirt werden,

10 — Rußohl, die auf gleiche Weise mit Fischthran gefättigt worden,

21/2 - feiner Terpenthin,

21/2 - Burgunderpech,

50 Theile,

bie der oben beschriebenen Behandlung unterworfen werden muffen.

Bon ben Ausfettungsftoffen (degras.)

Diese Stoffe bestehen:

- 1) aus dem fettesten Theile der oben beschriebenen Dehle, wels ches in Form einer Pomade gerinnt;
- 2) aus allen Arten fettiger Stoffe, welche mit Kalk-, Kreidenoder Potaschenlauge gereinigt worden;
- 3) aus allen Arten Hefen vegetabilischer und thierischer Dehle. Man vermengt:

12 Theile ber oben ermahnten geftokten fetten Dehle,

6 - gereinigte Befen und gallertartige Substanzen,

1 - feinen Terpenthin,

1 — Burgunderpech, welche beibe lezteren bazu bestimmt sinb, bie Saute wasserdicht zu machen,

Diese 20 Theile werden kalt und warm zwei Stunden lang gut unter einander gerührt, und dann in einen Ressel gebracht, in welschem man sie unter beständigem Umrühren 4 Stunden lang gelinde erhizt. Man oxydirt dieses Gemenge dadurch, daß man es mehrere Tage hindurch wiederholt umrührt.

Wenn man die fremdartigen Substanzen und besonders das Wasser aus den fetten und gallertartigen Stoffen ausziehen will, so wascht man sie in einer Potaschenlauge von 4° aus, erhizt sie dann 5 Stunden lang, und läßt sie hierauf 72 Stunden lang ruhig stez hen, damit das Dehl, oder eine Substanz, welche difer ist, als Dehl, und welche besonders im Winter zur Bereitung der Aussettungszstoffe dient, emporsteigt. Man bedient sich auch der Kalk- und Kreidenmilch, wenn die Substanzen keiner stärkeren Reinigung bes dürfen.

Die Farbe ertheilt man den Ausfettungsstoffen, indem man je nach der mehr oder minder dunkeln orangegelben Farbe, die man ihnen geben will, 50 Kilogr. Dehl mit 5—6 Kilogr. Orlean oder mit einer doppelt so großen Menge Eurcume siedet. Diese Farbe wird dann kalt auf die in mehrere Kübel vertheilte Ausfettungsz masse gegossen, und so lange umgerührt, bis man die verlangte Schattirung erreicht hat.

#### LXIX.

Ueber die im Handel vorkommende Bleiglätte. Aus dem Journal de Pharmacie. Ian. 1834, S. 11.

Hr. Ledonen hatte oft Gelegenheit, verschiedene Sorten von Bleiglätte auf ihre Reinheit zu untersuchen, und schlägt nun anstatt der bekannten Prüfungsart des Hrn. Boutron=Charlard folzgende vor, welche ihm den Vorzug zu verdienen scheint, weil man dadurch außerordentlich geringe Untheile von Eisen und Kupfer auffinden kann, welche bei jenem Verfahren entgehen.

Dieses Berfahren besteht darin, 2 Gramme sehr fein gepulverter Bleiglätte mit 32 Grammen Schwefolsäure anzurühren, die mit
ihrem eilf= bis zwölffachen Gewichte Wasser verdünnt ist; man läßt
die Substanzen ¼ Stunde lang auf einander wirken, indem man
von Zeit zu Zeit umrührt, siltrirt dann die Flüssigkeit, und prüft
sie mit eisenblausaurem Kali (Blutlaugenfalz).

Hr. Ledonen hat sowohl die englische als die deutsche und französische Bleiglätte sorgfältig nach seinem Verfahren untersucht.

Die englische Bleiglätte kommt in dunnen, glänzenden Schup= pen vor, die ziemlich unversehrt und gleichartig sind; ihre Farbe ist goldgelb, mehr oder weniger dunkel; bisweilen sindet man darin auch zugerundete, bläuliche oder grünliche Theilchen; leztere Sorte ist abergegenwärtig die seltenste. Hr. Ledopen erhielt mit der englischen Bleiglätte, welches auch ihr Aussehen sehn mochte, stets eine Flüssigkeit, die mit eisenblausaurem Kali einen mehr oder weniger starken blauen Niederschlag gab. Er fand übrigens darin niemals Spusten von Kupfer.

Die beutsche Bleiglatte tommt nicht in bunnen Schuppen vor; thre Farbe wechselt von Roth bis zu Blafgelb; im Allgemeinen hat fie ein schmuziges Aussehen, gleichsam als wenn fie mit Staub überzogen mare, und ift immer mit grunlichgelben Puntten burch= faet. Manchmal erhalt man fie in pulverformigem Buftanbe mit erdiger Farbe; in biefem Falle ift fie meiftentheils mit einer gemif= fen Quantitat Sand vermengt, Die bis 12 Procent fteigen fann. In ber beutschen Bleiglatte fand Gr. Lebonen ftets Gifen und Rupfer in wandelbarem Berhaltniffe; er überzeugte fich, daß im Allgemeinen Diejenige, welche ein schmuziges Aussehen bat, mehr Rupfer enthalt, als die anderen Sorten. Bei allen Gorten deutscher Glatte wird die Probefluffigfeit in dem Augenblife, wo man fie mit eisenblaufaurem Rali versezt, braunroth und dann blau. Der Ueber= gang von Roth zu Blau ift um fo schneller, je mehr Gifen bie Bleiglatte enthalt; übrigens fteht die Intenfitat jeder Farbe mit bem Gehalte der Bleiglatte an frembartigen Metallen in Berhaltnif.

Im Allgemeinen ist ein sehr geringer Unterschied zwischen der franzbsischen und beutschen Bleiglätte; jene kommt jedoch gewöhnlich in kleineren und glanzenderen Schuppen vor, und scheint weniger Kupfer zu enthalten als diese. Ein Muster der Bleiglätte von Clichn= la=Garenne fand Hr. Ledopen von gleicher Güte wie die beste englische Bleiglätte, welche beiläufig 2 bis 3 Procent metallisches Blei enthält. Er hofft daher, daß Frankreich sich bald von dem Tribut wird befreien konnen, welchen es England für Bleiglätte bez zahlt, wenn man sich besleißigt, dieselbe von besserer Qualität darz zustellen.

Hr. Ledonen gibt das Verfahren, wodurch er die Quantität des in der Bleiglätte enthaltenen Eisens oder Rupfers bestimmte, nicht an, und bemerkt bloß, daß die qualitative Untersuchung nach seiner Methode leichter ist, als nach den bisher befolgten.

Durch die Behandlung mit verdünnter Schwefelsaure wird auch die deutsche Glatte, welche in der Regel Pflaster von schlechter Qualität liefert, zur Pflasterbereitung sehr geeignet. Es gelang Hrn. Lebonen, ein sehr weißes Pflaster von sehr guter Qualität mit einer Glätte darzustellen, die, ehe sie mit Schwefelsäure gereinigt worden war, nur eine weiche und grauliche plastische Masse lieferte; übrigens wird der Gewichtsverlust, welchen die deutsche Glätte durch Behandlung mit Schwefelsäure erleidet, durch ihren niedrigeren Preis ziemlich ausgeglichen. 60)

#### LXX.

Ueber die Roßkastanie, und die Producte, die sich aus ders selben gewinnen lassen. Von Hrn. Vergnaud=Rosmagnesi.

Im Auszuge aus bem Recueil industriel. November 1833.

Nach den vielen fruchtlosen Bersuchen, die bereits angestellt wurden, um zu ermitteln, auf welche Weise sich von dem Roß-kastanienbaume gehöriger Nuzen ziehen läßt, ist es keine kleine Aufsgabe, neuerdings mit einer Empfehlung dieses Baumes aufzutreten. Nur der Ausspruch Parmentieris, der da sagte, daß er, so viel er sich auch mit der Frucht der Roßkastanie abgab, doch noch Vieles hierüber zu thun übrig ließ, konnte mich bewegen, diesen Gegenstand neuerdings zur Sprache zu bringen; und ich hoffe, daß die von mir angestellten Versuche zu einem besseren Resultate führen dürften.

Man hat gegen die Rultur des Roßkastanienbaumes hauptsach= lich drei Einwendungen gemacht, und diese sind: die Unbrauchbar= keit seines Holzes, das frühzeitige Abfallen seiner Blätter, und die Nuzlosigkeit seiner Früchte, die wegen ihrer Bitterkeit weder von Menschen, noch von Thieren genossen werden können. Wir wollen diese Einwürfe beleuchten.

Was das Holz der Roßkastanie betrifft, so ist es zwar zart und schwammig, allein es eignet sich dennoch zu allen den Zweken, zu welchen man die sogenannten weichen oder weißen Hölzer, wie z. B. das Linden=, Platanen=, Tannen=, Pappelholz 2c. verwendet. Es dauert sogar, wenn es gegen Feuchtigkeit geschütt ist, länger, als manche dieser Holzarten, und wird nur selten von den Wür=

<sup>50)</sup> Die Hh. Boutron=Chalard und Pelouze bemerken in einem Nachtrage zu dieser Abhandlung, daß die Methode des hrn. Le don en sich zwar sehr gut zur qualitativen, keineswegs aber zur quantitativen Untersuchung der Bleiglatte eignet. Sie haben auch Pflaster mit deutscher Glatte bereitet, welche zuvor mit verdunter Schwefelsaure gereinigt worden war, und sich überzeugt, daß sich die Schwefelsaure zwar sehr gut eignet, um mit unreiner Glatte weiße Pflaster darzustellen, daß sie aber durch aus keinen Einfluß auf die Consistenz dieser Pflaster zu haben scheint.

mern angegriffen. Man kann dasselbe auch zu Dachsparren, Schinsbeln und Balken benuzen; denn es hat zwar weniger Elasticität, als das Tannenholz, springt aber nicht so leicht, als dieses, weil seine Fasern inniger mit einander verbunden sind. Bildhauer, Dreher und Tischler konnen das Holz der Roßkastanie sehr gut verwenden, denn es nimmt jede Farbe und jeden Firnis an. In einigen Fällen bedient man sich desselben auch statt des Eschens und Buchenholzes zur Versertigung der Zugjoche für das Hornvieh, wozu es sich wes gen seiner Leichtigkeit sehr gut eignet. Eben so gibt es sehr gute Holzschuhe, und wird zu diesem Behuse selbst dem Erlens und Birskenholze vorgezogen.

Das frühzeitige Abfallen der Blatter ist wahrlich nicht von Beslang, und wird durch das frühe Austreiben im Frühlinge, und durch den dichten Schatten, den sie im Sommer gewähren, reichlich ersfezt. Allerdings kann man keines unserer Hausthiere zum Genusse der Blatter der Roßkastanie bewegen; allein sie geben doch eine gute Streue, und will man sie einäschern, so erhält man aus densfelben weit mehr Alkali, als aus den Blattern irgend eines anderen Baumes. Uebrigens hat man die frischen Blatter zu knon auch schon zum Zurichten der Hute angewendet, indem sie beim Sieden eine schleimige, klebrige Substanz geben.

Die Unbrauchbarkeit der Früchte endlich, die den wichtigsten der erwähnten Einwürfe bildet, durfte durch folgende Bemerkungen und Bersuche widerlegt werden.

Die Früchte der Rofffastanie werben in wildem Bustande von den Birfchen, den Reben, und zuweilen felbst von den Bilbschweis nen verzehrt. Man versuchte hunde und Schweine damit zu futtern, allein vergebens; am liebsten frift sie noch bas Hornvieb, und man hat bemerkt, bag Dchfen, Die mit zerschnittenen und ge= kochten Roftastanien gefüttert wurden, ein fehr festes und reichliches Rube behielten babei eine große Menge Milch, Die Rett ansegten. feinen ublen Gefchmaf hatte. Punmaurin will Schafe damit ge= futtert, und Boos mehrere Schafheerben baburch von einer epide= mischen Krankheit geheilt haben; wahrscheinlich wußten Beide ben Beschmat ber Fruchte gn mastiren, benn im Allgemeinen haben bie Schafe einigen Widerwillen bagegen. In England fullte man alte Faffer mit Rogkaftanien, weichte biefe 3 bis 4 Tage in fliegendes Waffer, und verwendete bann die Fruchte gur Mastung ber Schweine und der Hirsche. Ich fand, daß die Maceration der Fruchte, selbst wenn fie zerschnitten find, wenigstens 8 Tage lang fortgefest wer= ben muß, wenn ber bittere Geschmat nur einigermaßen vermindert merben foll,

Man schling vor, die Roßkastanien in alkalischer Lauge maceristen zu lassen, sie dann zu mahlen, und an die Hühner zu verfütztern. Dieses Versahren schien zu gelingen; allein es ist zu geringssügig, als daß es die Ausmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Seen so hat man die Früchte getroknet, gemahlen und zu Buchbinderkleisster empfohlen, weil man behauptete, dieser Kleister wurde wegen seiner Bitterkeit von den Insecten nicht angegriffen. Dem ist aber nicht so, denn dieser Kleister verliert nach ½ bis 1 Jahre seine Bitzterkeit, wo er sie doch gerade am meisten nothig hatte. Besser eigenet sich daher zu diesem Behuse noch ein Zusaz von Kuß unter den Kleister.

Hr. Antoine, Apotheker am Spitale des Val-do-Grace, bes hauptete bei der Destillation der Roßkastanie nur Essigsäure erhalten zu haben, die ihm vor der Gährung schon in diesen Früchten entshalten zu senn schien. Ich seze diese Früchte nach demselben Versfahren in Gährung, nach welchem man in Deutschland die Erdäpfel in Gährung bringt, und erhielt auf diese Weise einen Alkohol, der weder in hinsicht auf Menge, noch in hinsicht auf Geschmak auch nur im Geringsten entsprach.

Man hat die Roßkastanien auch zum Reinigen der Wäsche emspfohlen; man rieb zu diesem Zweke in jede Pinte Wasser zwei Früchte, und verwendete dieses Wasser, nachdem es erwärmt worden, als Seisfenwasser. Diese Reinigungsmethode gab jedoch schlechte Resultate; die Wäsche wurde gelblich und übelriechend. Hr. Marcandier, bestannt durch seine Abhandlung über den Hanf, behauptet jedoch, daß die Roßkastanie bei gehöriger Behandlung doch mit Vortheil zum Reinigen verwendet werden kann, obwohl sie der Seise nachstehr. Ich habe diese Bleichkraft nicht sinden können; denn die Roßkastanie entshält zwar eine große Menge Alkali; allein es ist so gebunden, daß man dessen Menge bloß durch die Einäscherung erfährt. 50 Pfd. Roßkastanienasche geben 35 bis 36 Pfd. reine Potasche von erster Güte.

Einige Fabrikanten behaupteten, sie haben Kerzen aus den Roßkastanien versertigt. Dem ist aber nicht so: denn der hittere und zusammenziehende Bestandtheil diente bloß dazu den Hammeltalg zu reinigen und ihn fester zu machen; er vermehrte die Menge des Talz ges durchaus nicht, sondern er verminderte ihn im Gegentheile bes deutend, so daß diese Art von Kerzen immer theurer zu stehen koms men mussen, als andere.

Die Roffastanie enthält auch eine Art von Dehl, welches man in geringer Quantität gewinnen kann, wenn man die zermalmten Früchte etwas erwärmt und dann auspreßt. Das Noßkaskanienpuls ver kann baher auch statt ber sogenannten Mandelfleje zum Waschen ber Sande benuzt werben.

Hrancheville, Mitglied der Akademie zu Berlin, behaupstete, daß der Roßkaskanienbaum, drei Mal auf sich selbst gepfropst, Früchte liefere, die durchaus nicht bitter, und eben so genießbar warren, wie die ächten Kaskanien. Dieß ist aber eben so unrichtig, als es unrichtig ist, daß Pfirsiche auf Roßkaskanien gepfropst, sehr große, aber bittere Früchte liefern. Uebrigens hat diese, wie es scheint, aus der Luft gegriffene Behauptung zu mannigsachen Versuchen über das Pfropsen der besten Kaskaniensorten auf Roßkaskanienbaume Auslaß gegeben, von denen jedoch in 200 Fällen auch nicht einer ansschlug.

Heit zu benehmen, geschält und zerschnitten 48 Stunden lang in eine alkalische Lauge einzuweichen, und sie dann 10 Tage hindurch alle 24 Stunden so lang mit reinem Wasser auszuwafchen, bis sie eine weiße Farbe angenommen, und ihren bitteren Geschmaf ganz verlopten haben. Dieses Verfahren ist langwierig, und doch nicht genüsgend; übrigens sührte mich dasselbe auf die Anwendung der Säuren, um der Roßkastanie ihren bitteren Geschmaf zu entziehen.

Die interessantesten Arbeiten über die Roßkastanie verdanken wir den seligen Parmentier und Baumé, die ich in Rurze ans führen will.

3ch zerrieb, fagt Parmentier, frifche und abgeschalte Rogtaftanien, und vermandelte fie in einen welchen Teig, ben ich in eis nem Sake aus ftarkem, dichtem Zeuge unter Die Preffe brachte. floß hierbei ein klebriger, Difer, gelblich-weißer und unerträglich bitterer Gaft ab, mahrend ein weißes, fehr troknes Mark gurukblieb, welches ich mit Baffer anruhrte. Die mildige, burch ein febr enges Daarfieb gefeihte Fluffigfeit wurde bierauf in ein mit Baffer gefull= tes Gefäß gebracht, worauf ich dann endlich burch wiederholtes Auswaschen und Abgießen eine geringe Menge eines fanft anzufühlenden Sazmehles erhielt, welches, bei gelinder Warme getrofnet, weiß und geschmaklos war, und alle Eigenschaften eines mahren Starkmehles besaß; mahrend der faserige Theil selbst nach bem Troknen einen fo unerträglich bitteren Geschmat hatte, baß 10 bis 12 Grane bavon, hinreichten, um ein Pfund Weizenmehl ungeniegbar zu machen. Um dieses Starkmehl in Brod zu verwandeln, vermengte ich 4 Ungen bavon mit eben fo viel gefochten Erdapfeln, und bilbete baraus mit einer entsprechenden Menge Sefen einen Teig. Diefer Teig gab ein gutes, aber ohne Galz fades Brob.

Nach Parmentier enthält 1 Pfb. frische Roßkastanien 2 Un-

zen 4 Quentchen Nahrungsstoff, und 2 Unzen bitteres Parenchym; der Ueberrest besteht aus Rinde, Extractivstoff und Wasser.

Baume gibt breierlei Methoden an, nach welchen fich bas Starfmehl aus der Rogfastanie gewinnen lagt. Dach der erften bie= fer Methoden foll man 6 Pfd. abgeschalte Raftanien 24 Stunden lang in Baffer einweichen. Das Baffer loft hierbei eine geringe Menge Extractivstoff auf, wird rothlich und bitter; und bann ift auch der Zeitpunkt gekommen, wo die Raftanien von ihrem zweiten Sautchen befreit werben muffen. Dieg geschieht am beften, indem man fie zwischen einem von zwei Personen gehaltenen Tuche bin= und her rollt. Die auf Diese Beife behandelten Fruchte werben in einem Morfer gestoßen, mit einer Walze in einen Teig verwandelt, und bann mit 10 Pfo. Weingeift von 30° in ein glafernes ober ir= benes Gefäß gebracht, welches man ben Sonnenftrahlen ober einer gelinden Warme aussezt und bfter umruhrt. Nach 24 Stunden feiht man bas Gange burch ein Tuch und bruft es ftart aus. Den Rufftand lagt man hierauf 24 Stunden lang mit frischem Weingeifte aufgegoffen, und dieß wiederholt man mit einer gleichen Menge Weingeist noch vier Mal, ober fo lange bis ber Beingeift feine Farbe mehr annimmt. Das zurutbleibende Sagmehl wird bann getrofnet, und gibt ein weißes, durchaus nicht bitteres Pulver, woraus man mit Erbapfeln ober Beigenmehl Brob bereiten fann.

Dieses Berfahren ist so umståndlich, daß von einer Anwendung desselben im Großen gar keine Rede seyn kann. Anwendbarer ist das zweite, nach welchem 6 Pfd. Roßkastanien auf dieselbe Weise gereinigt, gestoßen und zermalmt und mit 300 Pinten Wasser ans gerschrt werden. Dieses Gemenge schäumt beim Umrühren mit einer Spatel wie Seisenwasser, und dieser Schaum wird mit einem grossen Schaumloffel abgenommen. Nach 2 Stunden Ruhe gießt man das Wasser vorsichtig ab, und schüttet hierauf eine gleiche Menge Wasser auf den Ruftstand; dieses Auswaschen sezt man so lange fort, die das Wasser weder milchig, noch grünlich abstießt und auch keisnen Geschmak mehr annimmt. Man wäscht in 2 — 3 Tagen 8—10 Mal aus; der Rükstand wird endlich ausgepreßt, an der Sonne getroknet, gepülvert und durch ein Sieb gebeutelt, worauf man ihn als Stärkmehl verwenden kann.

Auch dieses Verfahren ist im Großen uubrauchbar, und das dritte ist nicht besser, denn der ganze Unterschied besteht darin, daßt man die Kastanien abschält, troknet, sehr fein pulvert und hierauf auf dieselbe Weise behandelt.

Baumé sagt, daß man 8 Uuzen dieses Sazmehles mit 8 Uns zen Weizenmehl vermengen, und dann zur Halfte mit 20 Quentchen Hefen abkneten soll. Nach 12stündiger Gahrung soll man die ans dere Halfte damit vereinigen und unter Zusaz von einem Quentchen Salz abkneten. Man erhält auf diese Weise 24 Unzen weißes sehr leichtes Brod. Baume bemerkt hierbei, daß sein Rastanienmehl etwas dhlig war; dieß kann jedoch nur davon herrühren, daß sein Mehl nicht gehörig gereinigt war; denn in reinem Zustande ist dass selbe durchaus nicht dhlig, sondern den übrigen reinen Sazmehlarten ahnlich.

Alle diese Resultate sind wegen der geringen Menge Product, die sie gaben, und wegen des großen Berlustes an Zeit und nüzlichen Stoffen, die sich bei diesen langwierigen und kostspieligen Manipuslationen ergab, durchaus nicht ermuthigend. Dessen ungeachtet schien es mir aber, daß sich diesen Uebelständen vielleicht doch abhelsen ließe, und nach vielen vergeblichen Bersuchen glaube ich endlich durch die Schriften des Hrn. Dombaste zu Nanch und durch den Borsichlag Kirchoff's das Stärkmehl mit Schweselsaure zu behandeln, und durch Gährung Alkohol daraus zu gewinnen, auf die geeignetste Methode gekommen zu sehn. Es gelang mir nach dieser Methode bald aus der Roßkastanie eine größere Menge Sazmehl zu gewinnen, als aus den Erdäpfeln, und dasselbe ganz rein und ohne allen bitteren Rebengeschmak darzustellen.

Mein Verfahren ist beinahe dasselbe, wie jenes, dessen man sich gewöhnlich zur Ausziehung des Stärkmehles aus den Erdäpfeln bes dient, nur entferne ich den bitteren, scharfen und zusammenziehenden Stoff auf eine eigene Beise.

Ich zerreibe die Roßkastanien mittelft eines Instrumentes, wels ches jenem Inftrumente abnlich ift, womit man die Erdapfel ju gers reiben pflegt: nur bag beffen Unebenheiten fpiziger und ftarfer find. Das Mart, welches gelb und fo fettig ift, baß es, wenn man es knetet, eine Daffe bildet, laffe ich in ein enges Saarfieb ober in ein etwas weites Seidenfieb fallen, welches fich über einem Rubel mit Baffer befindet. In diesem mit Schwefelfaure gefauerten Baffer bewege ich bas Sieb mit bem Breie nach allen Richtungen, wobei das Sazmehl schnell zu Boden fallen wird. Rach einer Biertel= ftunde nehme ich bas Sieb heraus, um es in einen zweiten, gleich= falls mit gefäuertem Baffer gefüllten Rubel zu bringen, und neuer= bings zu schütteln, bamit fich noch etwas Sazmehl abscheibe. Dann nehme ich das Sieb heraus und brufe bas Mark aus, welches in biefem Buftande feinen unangenehmen Geschmat haben barf. es einen solchen Geschmat besigen, und wollte man es an die Thiere, Die es fehr gern freffen, verfuttern, fo mußte man es vorher zwei ober brei Mal mit reinem Baffer auswaschen, bann gut abtropfen

lassen, und au einem luftigen Orte troknen. In diesem Zustande läßt sich dasselbe nämlich leicht von einem Jahre zum anderen aufs bewahren.

Das Stärkmehl, welches sich auf dem Boden des ersten Kübels abgeset hat, gewinne ich, indem ich das darüberstehende Wasser nach einer Stunde vorsichtig abgieße. Dann rühre ich das Wasser des zweiten Kübels stark um, damit alles Stärkmehl, welches sich in diesem Kübel absezte, schwebend erhalten werde, und gieße es hierzauf in den ersten Kübel, in welchem ich es mit dem darin besindlichen Bodensaze abrühre. Nach 2 Stunden Ruhe gieße ich das Wasser (welches das nächste Mal als erstes Wasser benuzt werden kann, nach 5 — 6 Zagen aber nicht mehr zu brauchen ist) sorgfälztig ab, und erseze es durch reines Wasser, womit ich das Sazmehl neuerdings aufrühre, um nach 2 Stunden auch dieses Wasser wieder abzugießen. Auf gleiche Weise wasche ich das Sazmehl noch ein zweites Mal aus, und sind diese beiden Wasschungen nicht hinreizchend, d. h. ist das Sazmehl nicht vollkommen weiß und ohne unzangenehmen Geschmaß, so nehme ich auch noch eine dritte vor.

Nachdem das Sazmehl auf diese Weise gehörig ausgewaschen, nehme ich die obere Schichte, die beinahe immer graulich ist, ab, und trokne sie so wie das weiße Sazmehl auf offenen, mit Papier oder Leinewand überzogenen Hürden. Das getroknete Sazmehl beutle ich bann durch ein Sieb aus Seidenzeug, worauf es als Nahrungsmitztel, Rleister zc. verwendet werden kann. Will man Sprup und Alkohol daraus bereiten, so braucht man das grauliche Sazmehl nicht von dem weißen zu scheiden.

Die Quantität des Wassers, welches man zu den Waschungen nimmt, so wie der Grad der Säure, den man dem Wasser gibt, muß sich nach der Natur der Rastanien richten, die nach der Besthaffenheit des Bodens größer oder kleiner, reicher oder ärmer an Sazmehl sind. Im Allgemeinen muß hauptsächlich beim ersten Abswaschen, die Quantität des Wassers so groß senn, daß sich die Masse nicht fettig ansühlt, weil das Sazmehl sonst schwer zu Boden fällt. Uebrigens bringt ein Ueberschuß an Wasser keinen Schaden.

Was den Grad der Saure betrifft, so muß sich der saure Gesschmak des Wassers, welches man zu den beiden ersten Waschungen nimmt, dem Gaumen zu erkennen geben. Für wenig dhlige Roßskastanien kann man 1 Theil concentrirte Schwefelsaure auf 400 Theile Wasser nehmen; sind sie hingegen mehr dhlig, so soll man einen Theil Saure auf 300 Theile Wasser zusezen; auch ein Theil

Saure auf 200 Theile Wasser bringt keinen anderen Nachtheil, als den der größeren Kosten. 51)

3ch erhielt auf diese Weise seit mehreren Jahren beständig volls fommen reines Sagmehl; auch bas Mart hatte burchaus feinen uns angenehmen Geschmat, und beide erhielten sich, an einem trofenen Orte aufbewahrt, zwei Jahre lang in vollkommen gutem Bustande. 3ch behandelte vergleicheweise bie Erdapfel mit reinem, und die Rog= fastanien mit gefäuertem Waffer, und erhielt bei 25maligen Bersuchen jedes Mal ein Product an Sazmehl, welches bei den Raftanien um 11 Procent großer mar, als bei den Erdapfeln. Die beften Rog. kastanien gaben mir 30 Proc. ihres Bruttogewichtes Sazmehl; Die beften Erdapfel hingegen gaben mir nur 20 - 22 Procent ihres Bruttogewichtes. Außerdem gewähren die Roffastanien ben Bortheil, daß man bas Sazmehl aus benfelben zu jeder Zeit ausziehen kann, weil fie nicht fo auswachsen wie bie Erdapfel, vom Frofte nicht Schaben leiden und überhaupt getrofnet eben fo leicht zu behandeln find, ale frische, fo bag man die Ernte von 2 bie 3 Jahren gufam= to making the six comments and t menfommen laffen fann.

Die getrokneten Roßkastanien kann man entweder zerstoßen, durch Schwingen von der Rinde befreien, 48 Stunden lang in Was= ser einweichen, zerreiben, und dann auf die beschriebene Weise bes handeln; oder man kann sie nach dem Zerstoßen und Schwingen auf einer Mühle mahlen, und das Mehl gleichfalls dem angegebenen Verfahren unterwerfen.

Das aus den getrokneten Roßkaskanien gewonnene Sazmehl ist eben so gut, wie jenes aus den frischen; nur ist es weniger weiß, und in etwas geringerer Quantität vorhanden. Beide Arten von Sazmehl, sowohl jenes aus den frischen, als jenes aus den getrokeneten Erdäpfeln, lassen sich zu verschiedenem Ruchengebrauche verzwenden, und geben mit Weizenmehl in gehörigem Verhältnisse gezwenden, und geben mit Weizenmehl in gehörigem Verhältnisse gezwengt gutes Brod. Bei dessen Verwandlung durch Schwefelsäure in Sprup und Alkohol erhielt ich dieselben Producte, wie aus dem Erdäpfelstärkmehle, so daß man die Roßkaskanien also eben so gut auf Branntwein benuzen, und die Erdäpfel bafür bei Mißernten zur Nahrung verwenden kann.

3ch versuchte auch, ob sich nicht aus dem zweiten, britten und

<sup>51)</sup> Meine Abhandlung veranlaßte auch noch andere Versuche, deren Urheber ich jedoch nicht nennen darf. Man wendete namlich Aezkali statt Schweselsaure an, und erhielt auf diese Weise zwar weißeres und leichteres Starkmehl, allein auch in geringerer Quantitat, als mit Schweselsaure. Sbendieß war auch bei der Behandlung mit Ammoniak der Fall. Wahrscheinlich dürsten sich die Alkas lien mit Vortheil zur Reinigung des zur See verdorbenen Mehles eignen.

vierten Abwaschwasser Nuzen ziehen ließe, und erhielt beim Abdains pfen desselben ein reichliches Extract von alkalischem Geschmake, welsches ziemlich leicht, und mit einer Flamme brannte, die der Flamme der Harze ahnlich ist. Der alkalische Geschmak, den ich an dem Exstracte des vierten Waschwassers, welches keine Saure mehr enthielt, erkannte, brachte mich auf die Idee, ob sich dieses Wasser, mit Roßskassensamehl gekocht, nicht als Schlichte für die Weber benuzen ließe, indem diese Schlichte vielleicht die gehörigen hygrostopischen Eigenschaften besigen mochte.

Eine gute Schlichte muß glatt, vollkommen gleichmäßig, und von folder Confifteng fenn, daß fie fich vollkommen in die Burften vertheilt, und nach allen Richtungen auf die Rette auftragen lagt. In jeder Gegend hat man beinahe eine eigene Methode die Schlichte zu bereiten; nicht gang befriedigt ift aber noch bas Berlangen nach einer Schlichte, welche in foldem Grade hygrostopisch ift, daß man bie Bebeftuble in gefünderen, luftigeren und helleren Localitaten er= richten fann. Man glaubte biefe Gigenschaft in dem fogenannten Canariensamen, in den Samen der Phalaris canariensis erfannt gu haben; allein das Mehl diefer Samen kommt nicht nur fur grobere Beuge gu boch zu fteben, sondern es lagt fich auch bei ben feinften Beugen, bie eine vollkommene Weiße erhalten follen, nicht anwenden, weil es benfelben eine grauliche Farbe mittheilt, Die fich burch bas Bleichen nur fehr fchwer entfernen lagt. Außerdem ift es beinahe unmöglich biefes Mehl ganglich von einer geringen Menge ber Schale ber Samen zu befreien, und Diefe Schalentheilchen, Die fich in Baffer nicht auflosen, verursachen bfter ein Brechen ber gaben. Br. Du= buc fand, daß die Eigenschaften diefes Mehles von deffen großerem Behalte an falgfaurem Ralfe berruhren. Er fchlug daber, Die Rach: theile ber Schlichte aus Canariensamen einsehend, eine Schlichte vor, die gegenwärtig in einigen Fabrifen gebrauchlich ift, und bie man fich bereiten fann, indem man 1 Pfd. Erdapfelfagmehl und 10 Quent= den arabischen Gummi unter beständigem Umruhren bei gelindem Reuer mit 4 Pinten Baffer focht, und nach 8 bis 10 Minuten ans haltendem Sieden, je nach ber Jahreszeit, 6 Quentchen bis gu 1 Unge falgfauren Ralt gufegt.

Ich dachte mir nach diesen Beobachtungen des Hrn. Dubuc, daß das Sazmehl, welches aus den an Alkali so reichen Roßkastanien gewonnen wurde, vielleicht zur Bereitung einer Schlichte geeigenet senn durfte, wenn man demselben wieder einen Theil jenes Alskali zusezen wurde, welches ihm bei seiner Ausziehung benommen wurde. Ich vermengte daher 1/2 Pfd. Roßkastaniensazmehl mit 2 Unzen Weizenmehl und 1 Unze senegalischem Gummi, den man jedoch

Menge von dem vierten Abwaschwasser an, und ließ es mit gehorisger Vorsicht kochen. Die Schlichte, die ich dadurch erhielt, war fettig, ließ sich leicht auf den Zeugen ausbreiten, ließ beim Troknen keine Rauhheit zurük, behielt selbst au einem gut gelüfteten Orte lange Zeit die gehörige Geschmeidigkeit, und beeinträchtigte später das Bleichen nicht im Geringsten. Ich wünsche daher sehnlich, daß die Fabrikanten und Weber diese Versuche wiederholen möchten.

Das gunstige Resultat meiner ersten Bersuche über die Anwens dung des mit seinem eigenen Waschwasser zubereiteten Roßkaskaniens sazmehles veranlaßte mich zu einem weiteren Versuche, welcher gleichs falls vollkommen gelang. Ich meine die Anwendung dieses Prapastes in der Lithographie, welche in Frankreich die reißendsten Fortschritte macht.

Bu ben vortheilhaftesten Erfindungen in der Lithographie gehört bekanntlich das Schreiben auf sogenanntem autographischem Papiere, von welchem die mit lithographischer Tinte darauf geschriebenen Schriftzuge durch gehörigen Druf und durch Befeuchtung der Kehrzseite des Papieres auf den Stein übergetragen werden konnen. Dies ses Papier wird nun dadurch bereitet, daß man auf demselben einen Leim andringt, der durch die Feuchtigkeit so flussig gemacht wird, daß die auf das Papier gemachten Schriftzuge fest an dem Steine kleben bleiben. Man bediente sich zur Bereitung dieses Leimes bezreits verschiedener Vorschriften, von denen mehrere noch geheim geshalten werden. Ich verschaffte mir von beinahe allen lithographisschen Anstalten autographisches Papier, und fand, daß bessen Ueberzzug oder Leim beinahe durchaus aus einem Gemenge von Leim, Stärkmehl, arabischem Gummi, und Gummigutt, oder auch nur aus einzelnen dieser Substanzen bestand.

Jedes dieser Papiere läßt noch etwas zu wünschen übrig, bestonders was die Sicherheit des Gelingens einer vollkommenen Ueberztragung betrifft. Das Papier, welches mit Stärkmehl allein bereiztet worden, läßt die Tinte nicht leicht genug an den Stein ankleben, ausgenommen man nimmt laues Wasser, um das Papier von dem Steine abzunehmen, wo sich dann die Schriftzüge gern verwischen. Das arabische Gummi wird zu leicht stüssig, und das Papier glitscht leicht unter die Rakel oder unter die Walze. Der Leim eignet sich besser; allein er hat zum Theil den Nachtheil des arabischen Gummis und hängt sich ausßerdem stark an den Stein an, so daß es schwer ist denselben von dem Steine wegzuschaffen, ohne der Reinheit der Schriftzüge zu schaden, und ihn zum Druke zuzurschten. Das Gummigutt endlich ist für sich allein unbrauchbar, und dient bloß zum Färben des Leimes.

3d bereitete also einen Leim, der hauptfachlich aus Roßkastanien= Sagmehl und feinem Bafchmaffer besteht, und verfertigte damit ein autographisches Abdrukpapier, welches eben so durchsichtig ift, als das fconfte Papier Diefer Art. Diefes Papier übertragt volltommen gut; bie Tinte loft fich leicht und ganglich bavon ab, und hangt fich fo feft an ben Stein, daß man biefen unmittelbar nach ber Uebertragung ab= waschen fann. Das Papier rutscht nie auf bem Steine, wie groß auch ber Grad bes Drufes fenn mag; es laßt fich fehr lange aufbewahren, und verdift nur bann, wenn der Aufbewahrungsort fehr feucht ift. Sollte man diefer Methode autographisches Papier zu verfertigen, wie ich nicht zweifle, Beifall ichenken, fo werbe ich fpater eine ausführ= liche Abhandlung über die Dofen, in welchen man die einzelnen Gub= fangen dabei anzuwenden bat, fo wie über die gange Bereitungsart befannt machen. hier mag es genugen biefen Gegenftand in Unregung gebracht zu haben.

3ch bemerke am Schluffe diefes Auffages nur noch, bag Bau= quelin, ber bie Rnofpen ber Roßkaftanien analyfirte, eine grunlich= gelbe, harzartige, und in ihren Gigenschaften ben fetten Dehlen nabe kommende Substanz aus benselben auszog. Ich verschaffte mir eine ziemlich große Menge dieser Knofpen, und überzeugte mich, baß fich beren Ueberzug ziemlich leicht in beigem Alkohol auflost, und daß fich Diefe Gubftang mabricheinlich zur Bereitung eines Firniffes benuzen ließe, ber febr wenig Reigung hatte, Sprunge ju befommen.

### LXXI.

1: 1.11 2.1191 ( 1.5 . 1 Ueber die Vorsichtsmaßregeln, welche die Behorden zu bes folgen haben, damit die Arbeiter beim Reinigen von Brunnen, Cisternen, Ausgussen, Schwindgruben, beim Graben von Brunnen zc. nicht verungluten. Von Hrn. Al. Chevallier, Mitglied der konigl. Akademie der Mes dicin und Sanitatorath. 52)

"Hue bem Journal des connaissances usuelles. December 1833; G. 324.

Die Mittheilung, Die und einer unferer Correspondenten, Gr. Bar, über einen Unglutsfall machte, ber fich furglich ju Chene= Bas

<sup>32)</sup> Gegenwartiger Auffaz des hrn. Chevallier enthalt zwar weber neue Beobachtungen, noch auch neue Rathschläge; allein in Fallen, wo bas Alte und Bekannte zum Nachtheile Aller und zum Berberben Einzelner gerade von denjes nigen ganz vergessen ober gar nicht gekannt zu senn scheint, in beren Beruf und Pflicht es liegt dem Uebel zu steuern, scheint es uns Pflicht das Alte wieder ins Gedachtniß zu rufen. Wir legen daher jenen Behörden, die mit ber Aufrechthals

bei Valancy beim Reinigen eines Brunnens ereignete, und die an uns gerichtete Anfrage, was in dergleichen Fällen zu thun sey, veranlaßt uns zur Bekanntmachung des nachfolgenden Aufsazes, der, wie wir hoffen, doch Einiges zur künftigen Verhütung ahnlicher Unfälle beistragen dürfte.

Das traurige Greigniß, welches am oben augeführten Orte vor= fiel, ift folgendes. Es verfiegte einer ber Brunnen ber Gemeinbe, und ba fich biese Unannehmlichkeit auch nach bem erstmaligen Ausgraben und Raumen wiederholte, fo nahm man die Arbeit neuerdings auf. Man arbeitete zwei Tage lang, fam aber nicht weit vorwarts, weil man auf fehr festes Gestein getroffen war. Man wollte nun eine Mine fpringen laffen, murbe aber baran verhindert, weil bas aus den Spalten bes Felsens herausbringende Baffer bas Pulver und die Wife benezte. Man fam daher auf die Idee brennendes Stroh und glubende Roblen in ben Brunnen zu werfen, um das Wasser dadurch zu verdampfen und das Pulver zu entzunden; allein auch dieß miglang, und man ließ daher Alles in diesem Zustande. Der erste Arbeiter, ber nun den nachsten Morgen darauf in den Brunnen hinabstieg, beklagte fich über ben üblen Geruch in demfelben; man trug ihm an wieder heraufzusteigen, er wollte aber burchaus arbeiten, und fullte felbst einen Rubel mit Waffer und Unreinigkeiten. Nachdem diefer Rubel herauf gefordert, versuchte der Arbeiter, wahrscheinlich weil er fich unwohl fühlte, gleichfalls berauf= justeigen; er war jedoch kaum bis auf bie vierzigste Stufe gekommen, als er herabsturzte und fich die hirnschale zerschellte. Bier Tage fpater bot fich ein anderer Arbeiter an, der den Brunnen bloß reinigen wollte; auch diefer beklagte fich über den üblen Geruch; er arbeitete aber doch 3/4 Stun= den, worauf er fich neuerdings über den Geruch beklagte. - Man rieth ibm beraufzusteigen; allein man vernahm nichts weiter von ihm, und da fich Riemand fand, ber es gewagt hatte, zu beffen Beiftand und Rettung in den Brunnen hinabzusteigen, so schifte man einen reitenden Boren an die Behorde zu Balençay, welches eine halbe Stunde ent= fernt mar. Die Behorde fand endlich nach langer Zeit Mittel; nach 5 Stunden wurde der unglufliche Arbeiter aus dem Brunnen herausge= jogen, allein in entfeeltem Buftande!

Dergleichen Unfälle sind schon unzählige vorgefallen, und noch ims mer, und aller Warnungen und Rathschläge ungeachtet, liest man deren häufig in den Tagesblättern erzählt. Wir halten es daher für dringend

tung der Sanitätspolizei beauftragt sind, dringend ans herz, den Aufsaz des hrn. Chevallier aufmerksam zu studiren, damit sie wenigstens so viel daraus lerenen, daß man da, wo man selbst nichts weiß, wenigstens boch Sachverständige zu Rathe ziehen und nicht glauben soll: Wem Gott ein Umt gibt, dem gibt er auch Berstand.

Borfichtsmaßregeln beim Reinigen von Brunnen ic.

296

ndthig, dieselben neuerdings zu wiederholen, und sie besonders unseren Polizei= und sonstigen Verwaltungsbehörden ans Herz zu legen.

# S. 1. Von der Luft und den Veränderungen, Die fie erleidet.

Die Luft befigt, wie alle übrigen gasartigen Fluffigkeiten, eine auf= -Ibsende Eigenschaft, welche fie besondere durch Bermittelung bes Barmestoffes ausubt, weil sie die aufgeloften Rorper bei einer Berminde= rung der Temperatur zum Theil wieder fallen lagt. Gie fann daher von ben schädlichen Substangen, auf benen fie verweilt, eine mehr ober minber große Menge von Theilchen aufnehmen. Gine zweite Quelle bes Mephitismus oder ber Berderbniß der Luft beruht auf der chemischen Bermandtichaft jenes Theiles ber atmospharischen Luft, ber gur Unterhaltung der Berbrennung und der Respiration geeignet ift, b. h. des Sauerstoffes, mit einigen faurefahigen Substanzen, 3. B. dem Rob-Eine britte, fehr reichhaltige Quelle ift die Zersezung, welche die organischen Rorper erleiden; und endlich nimmt felbst die reinfte at= mospharische Luft, wenn fie langere Zeit an einem und demselben Orte eingeschloffen bleibt ober ftagnirt, schabliche Gigenschaften an, Die fich nicht selten schon durch Betäubung und wirklichen Tod berjenigen, Die fich unvorsichtig an folche Orte verfügten, fundgaben.

Bei einer aufmerksamen Beobachtung ber Erscheinungen, welche fich an jenen, die in folder verdorbener Luft verungluften, mahrnehmen laffen, ergibt fich, daß das Nervenfpftem zuerft davon ergriffen wird, und daß bann hierdurch die Thatigkeit einer oder mehrerer Berrichtun= gen des Korpers aufgehoben wird; fo z. B. das Athmen, wodurch bie fogenannte Adphyrie (eine tiefe Dhnmacht) erzeugt wird; ber Bergschlag, deffen Aufhoren eine Syncope (Dhimacht) veranlagt; die Gehirnthatigfeit, durch deren Stillftand eine Apoplerie (Schlagfluß) ents Rehrt nach einem folchen Unfalle die Genfibilitat wieder gurut, fo zeigen sich gewöhnlich Convulfionen, heftiges Ropfweh, und nicht felten bleibt ein oder der andere Theil bes Rorpers, vorzüglich die untes ren Extremitaten oder die Geschlechtsorgane gelahmt. Alles dieß ift ein beutlicher Beweis, daß der Mephitismus ber Luft zuerft auf das Mervensystem und vorzüglich auf das Rufenmark wirkt, ein Umstand, ber in hinsicht auf die Behandlung der Berungluften von hochster Bichtigfeit ift.

Es gibt wohl auch Falle, in welchen der Scheintod nur Folge des Mangels des Athmens zu senn scheint, wo man den Kranken dann leicht zu sich bringen kann; allein selbst in diesem Falle ist die Nerventhätigskeit unterbrochen, und nur durch Wiederbelebung derselben läßt sich die aufgehobene Verrichtung wieder herstellen.

6. 2. Bon ben Gafen, welche bie Unglutsfalle erzeugen.

Die vorzüglichsten Gasarten, welche die Unglutsfälle, mit denen wir uns hier beschäftigen, erzeugen, find folgende:

- 1. Das Stikgas, welches man in der Atmosphäre faulender Korper und in dem Dampfe der Abtritte findet, wo es in Frankreich unzter dem Namen plomb bekannt ist. Nicht selten erzeugt sich dieses Gas auch in Bergwerken oder in Brunnen oder Schachten, in welchen mit Schießpulver gesprengt wird. Der Vorgang hierbei ist gewöhnlich folgender. Wenn das Sprengloch geladen ist, so brennt man die zur Entzündung der Ladung bestimmte Lunte an. Dabei geschieht jedoch die Verbrennung nicht immer schnell und plözlich, sondern der Feuchtigkeit wegen erfolgt sie langsam, und die Folge dieser langsamen Verzbrennung ist, daß der zum Athemholen und zur Verbrennung nothige Bestandtheil der Lust nach und nach aufgesaugt wird, und daß also nur mehr ein Gemenge zurüfbleibt, welches aus dem zum Athmen untaugzlichen Theile der Lust, dem Stikgase, und aus einem anderen eben so untaugschen Gase, der Kohlensäure, besteht.
- 2. Das kohlensaure Gas, welches sich in den Brauereien, in den Rellern aus den Gahrungsbottichen, und aus den mit jungem Weine gefüllten Fassern entwikelt, und welches man in gewissen Mine= ralwässern, in vielen Brunnen und Sohlen, und auch um die Kalkbfen herum in großer Menge antrifft.
- 3. Das Ammoniakgas, welches sich aus ben Schwindgruben entwikelt, und eine Art von Augenentzundung erzeugt, die unter ben franzbsischen Abtrittfegern unter dem Namen Mite bekannt ist.
- 4. Das gekohlte Bafferstoffgas, welches die sogenannten Irrwische oder Irrlichter oder das wilde Feuer bildet, und sich aus dem Schlamme der Gumpfe und aller stehenden Gewässer entwikelt.
- 5. Das Schwefelmasserstoffgas, welches in mehreren Mis neralquellen enthalten ift und sich in den Steinkohlengruben, in den Schwindgruben, und an allen Orten, an welchen thierische Körper vers wesen, erzeugt.
- 6. Das arfenikhaltige Basserstoffgas, welches sich in den Zinn=, Silber= und allen Bergwerken erzeugen kann, in welchem diese Metalle mit Arsenik vererzt sind.

### S. 3. Bon ben Brunnen.

Aus vielen Brunnen, besonders aber aus jenen in den haupt= städten, entwikeln sich Gasarten, welche weder zur Unterhaltung der Berbrennung, noch zur Unterhaltung des Lebens geeignet sind. Wenn sich die Brunnen, was leider nur zu oft der Fall ist, in der Nahe von Sumpfen, von Pfüzen mit stehendem Wasser, von Ausgussen, Düngerhaufen, mit einem Worte in ber Nahe von Orten befinden, an welchen eine größere Menge verwesender vegetabilischer oder thierischer Stoffe angehäuft ist, so konnen diese Stoffe von dem Wasser aufgelöst und fortgeführt werden, und auf diese Weise in die Brunnen gelangen, wo sie dann in Gährung übergehen und zur Entwikelung schädlicher Gabarten Anlaß geben, so daß die Brunnenraumer verunglüken müßten, wenn sie ohne gehörige Vorsichtsmaßregeln in dergleichen Brunnen hinabsteizgen würden.

Wir selbst trafen in Paris und in den benachbarten Gemeinden Brunnen, welche durch das aus den Abtritten, Branntweinbrennereien, Fleischereien zc. abstießende Wasser verunreinigt waren, und eben so Brunnen, die mit keiner ähnlichen Substanz verunreinigt waren, und die dennoch Stikgas und kohlensaures Gas entweichen ließen. Bei dem Zweke der Brunnen, d. h. bei dem täglichen Gebrauche des in ihnen enthaltenen Wassers, ist es daher von größter Wichtigkeit, daß die Bezhörden darauf sehen, daß die Brunnen an keinem Orte angelegt werz den, an welchen das Wasser derselben durch die Infiltration schädlicher Substanzen verdorben werden kann.

Um allen den Unfällen, in welche ein Arbeiter beim Reinigen eines Brunnens gerathen kann, vorzubeugen, hat man Folgendes zu beobachten. Man muß sich zuvörderst von der Beschaffenheit der in ihm enthaltenen Luft versichern, und sich überzeugen, daß dieselbe zur Unterhaltung der Verbrennung und des Athemholens geeignet ist.

Man läßt zu diesem Behufe gewöhnlich ein brennendes Licht bis an die Oberstäche des Wassers hinab; lbscht dieses nicht aus, so halt man dieß für einen Beweis, daß der Arbeiter ohne Scheu an seine Arbeit gehen kann. Diese Probe ist zwar im Allgemeinen gut, allein doch nicht unsehlbar; denn schon in mehreren Fällen war die Luft in den Brunnen im Stande, die Berbrennung zu unterhalten, und doch war sie zum Athemholen untauglich. Das sicherste Mittel ist, ein lebendes Thier in den Brunnen hinabzulassen; lebt dieses in der Tiese fort, so kann der Arbeiter ohne alle Furcht gleichfalls hinabstelgen.

Allein selbst wenn das Licht im Brunnen nicht auslöscht, und selbst wenn ein hinabgelassenes Thier in der Tiefe ungestört, wie in freier Luft fortlebt, soll man noch folgende Borsicht gebrauchen:
1) soll man den Arbeiter mit Riemen versehen, welche um dessen Mitte und unter den Achseln durchgehen, und an deren oberem Theile ein Ring angebracht ist, durch welchen man ein Seil gehen läßt, damit man ihn, im Falle ihn ein Unwohlseyn überrascht, sowieich an die freie Luft heraufziehen und vie gehörige Hulfe leisten

Diefes Riemenwerk wird bie Arbeiter zwar anfangs etwas geniren body werden fle fich leicht baran gewöhnen. Beim Raumen ber Alvaken von St. Martin wurden mehrere Arbeiter von Schein= tod befallen; wir maren jedoch in Folge biefer einfachen Borfichtes magregel jedes Mal im Stande, fie fchnell zu retten, wie heftig auch die Zufalle waren. Ja, biese Magregel ist um so nothwendiger, als ein Brunnen ober ein Schacht, in welchem fich burchaus teine Ge= fahr fund gibt, ploglich mit ichlechter Luft erfullt werden fann, wenn ber Arbeiter zufällig Sohlen öffnet, in benen fich die ichablichen Gafe angefammelt hatten, oder wenn fich in Folge des Aufrührens bes Schlammes in ben Brunnen eine großere Menge folcher Gafe aus bemfelben entwikeln. Go kamen z. B. in den Jahren 1810 und 1811 in ben Steinkohlenwerken zu Anzin Arbeiter in einem Gafe um, in welchem das Licht nicht verlbschte, und welches wahrscheinlich aus eis nem Bemenge von atmospharischer Luft und Schwefelmafferftoffgas bestand. 2) foll fich oben über bem Brunnen immer ein zweiter Urs, beiter befinden, der lediglich bagu bestimmt ift, dem im Brunnen beschäftigten Arbeiter Gulfe zu leiften, wenn Diefer durch ein Zeichen gu erkennen gibt, bag er ihrer bebarf. 3) endlich foll man langs ber Mauer des Brunnens Lampen anbringen, aus deren dunklerer Klamme ober aus beren Erlofchen man fogleich erkennt, bag bas Gas, welches fich entwifelt, jum Athemholen nicht geeignet ift, und daß fich ber Ars beiter also gurufziehen muß.

# 9. 4. Von den Mitteln die schädlichen Gasarten zu erkennen.

Wenn das Licht, welches man in den Brunnen hinabgelassen, nur schwach brennt, oder ganz verlischt, so muß man sich, um die Natur der darin besindlichen Luft ermitteln zu konnen, etwas von dieser Luft verschaffen. Man bedient sich zu diesem Behuse eines kleinen Eimers aus Eisenblech, welcher von drei eisernen Armen geztragen wird, die durch ein Stuk Holz, durch welches sie gehen, zussammengehalten werden. Dieses Stuk Holz muß in seiner Mitte ein Loch haben, durch welches eine Eisenstange geht, deren Länge je nach der Tiefe des Brunnens verschieden ist, die sich in dem Holze reibt, und die sich in eine Art eines umgestürzten Gehäuses endigt. Dieses Gehäuse befestigt man dann an einer Flasche, die mit dem Halse nach Abwärts gekehrt ist.

Will man nun mit diesem Apparate Gas aus dem Brunnen beraufschaffen, so füllt man den kleinen Eimer 3 bis 4 Zoll boch mit Wasser oder Quekfilber. Wir wendeten hierzu auch eine gesätztigte Auflhsung von schwefelsaurer Bittererde an, indem diese nicht

von bem Gase aufnimmt, wie bieß das gewöhnliche Baffer thut, und indem biefelbe in ben meiften Fallen leichter zu haben ift, als eine hinreichende Menge Quekfilber. Mit derfelben Gluffigkeit fullt man bann auch bie Flasche, und wenn bieß geschehen, so taucht man beren Sals in den Gimer unter. Den auf biefe Beife guge richteten Apparat lagt man bierauf fo tief in den Brunnen binab, als man will, und ift er dafelbst angelangt, so zieht man den Gifen= stab, ber durch die Mitte des Holzes geht, gegen sich an, und hebt dadurch die Flasche so empor, daß sich beren Munbung über ber in dem Eimer enthaltenen Fluffigkeit befindet. In diesem Buftande fließt nun die in ber Flasche enthaltene Fluffigkeit aus, und ftatt ihr dringt die Luft, in der sich die Flasche befindet, in dieselbe. Ift bie Flasche auf diese Beise gefüllt, fo schiebt man ben Gifenstab wieber gurut, damit ber Sals ber Rlafche wieder in die Gluffigfeit untergetaucht wird; bann zieht man ben Apparat fogleich guruf, und verschließt die Flasche, um das Gas gur Untersuchung aufzu: bemabren.

Das Werfahren, welches man zu befolgen hat, um zu erkennen, welche von den oben verzeichneten Gasarten vorhanden ift, ist folgendes.

Das Stikgas ist, wenn es rein ist, farb= und geruchlos; mit Wasser geschüttelt verliert es nicht an Umfang, und Kalkwasser wird von ihm nicht getrübt. Brennende Körper loschen darin aus, ohne daß es sich selbst hierbei entzündet. Erzeugt es, wenn man es mit Kalkwasser schüttelt, eine Trübung, so ist dieß ein Beweis, daß es mit kohlensaurem Gase vermengt ist; sezt man dieses Schütteln jez doch einige Zeit über fort, so wird alle Kohlensaure absorbirt, das Gas nimmt an Umfang ab, und der Kükstand verhält sich dann auf die eben angegebene Weise.

Die Rohlensaure ist sehr leicht zu erkennen; sie lost sich nams lich in einem gleichen Volumen Wasser auf; wird durch Schütteln mit Kalkwasser absorbirt, und macht dasselbe dabei milchig. Brens nende Korper loschen darin aus; es läßt sich selbst nicht entzunden, und hat einen schwachen, aber stechenden Geruch.

Das Ammoniakgas gibt sich leicht durch seinen stechenden Geruch und durch das Beißen in den Augen, welches es erzeugt, zu erkennen. Es lost sich leicht in Wasser auf, und theilt demselben seinen Geruch mit; das sogenannte flüchtige Alkali ist nichts weiter, als ein mit diesem Gase gesättigtes Wasser.

Das Schwefelwasserstoffgas grkennt man sehr leicht an seinem Geruche nach faulen Giern. Es lost sich leicht in Wasser auf, und beilt demselben seinen üblen Gernch mit, wie man dieß am besten

an den Schwefelquellen, die eine große Quantitat bavon enthalten, sieht. Brennende Körper loschen in diesem Gase aus; es entzündet sich aber selbst, wenn man der Mundung des Gefäßes, aus welchem es entweicht, ein brennendes Hölzchen nahert.

Das gekohlte Wasserstoffgas gibt sich durch seinen Geruch zu erkennen. Es ist in Wasser unauslöslich; brennende Körper verstöschen darin; es brennt aber selbst, und entzündet sich in Berührung mit der Luft beim Annähern eines brennenden Körpers mit einer schwachen Detonation, wie man dieß beim Anzünden der geswöhnlichen Gaslampen bemerkt. Diese Detonation wird äußerst lebshaft, wenn man das Gas mit einer gewissen Menge atmosphärissscher Luft vermengt, und dann entzündet. Auf diese Weise entsteshen die Explosionen in den Steinkohlenbergwerken, die oft so großes Unheil anrichten.

Die Untersuchung dieses Gases ist also nicht ganz gefahrlos, da nicht leicht ein Gefäß der Explosion zu widerstehen vermag; man soll daher, wenn man die Gegenwart desselben vermuthet, die Gefäße, in welchen man die Untersuchung vornimmt, jedes Mal mit einem mehrfach zusammengelegten starken Lappen umwikeln.

9. 5. Bon ben Mitteln zur Neutralifation diefer ichad= lichen Gagarten oder ihrer Birfungen.

hat man die Natur des schädlichen Gases nach der eben ans gegebenen Methode erkannt, so handelt es sich um die Anwendung jener Mittel, durch welche ihre Natur verändert und ihre schädlichen Wirkungen entfernt werden konnen.

Von der Rohlensaure. Ist die Luft eines Brunnens mit Kohlensaure verdorben, so rührt man ungeldschten Kalk mit Wasser zu Kalkmilch an, besprengt damit die unteren Theile der Wände des Brunnens, und schleudert selbst auf den Boden des Brunnens mit Gewalt eine Portion davon. Nach einiger Zeit untersucht man dann mit einer Lampe, ob die Luft im Brunnen zur Unterhaltung der Verbrennung tauglich ist, und ist dieß der Fall, so läßt man den Arbeiter in den Brunnen hinabsteigen.

Bon dem Stikgase. Gegen diese Gasart läßt sich nur durch gehörige Bentilation, die man durch Feuer, durch eine Puzmühle oder durch einen Bentilator hervorbringt, wirken, indem man
auf diese Weise die am Grunde des Brunnens befindliche schlechte Luft aus der Stelle zu treiben, und durch frische Luft zu ersezen
sucht. Der selige Cadet de Beau, dem die Menschheit so viel
verdankt, schlug dieses Mittel im Jahre 1784 vor, und legte auf dem Hotel zie Mille einen fehr einfachen Apparat vor, deffen fich bie Brunnenraumer zu Paris bedienen follten. 53)

Bon dem Schwefelwasserstoffgase. Enthält der Brunnen Schwefelwasserstoffgas oder gekohltes Wasserstoffgas, so rührt
man 4 bis 5 Pfd. trokenen Chlorkalk mit 20 Pfd. Wasser an, besprizt damit die Wände des Brunnens in einer Hohe von 1 oder
2 Fuß über der Wassersläche, und wartet hierauf einen Tag, bevor
man den Arbeiter in den Brunnen hinabsteigen läßt. Noch besser
und sicherer ist aber auch hier die Anwendung eines Bentilators,
weil der Arbeiter auf diese Weise immer frische Luft von Außen erhält. Sehr gut dient hierzn auch der Krumm- oder Aermelosen,
des Hrn. Cadet de Beau; nur muß hier das Feuer in dem
Ofen immer gehörig unterhalten werden, weil sonst mit dem Erlöschen des Feuers auch die Bentilation zu Ende wäre. Ein lebs
haftes mit Holz unterhaltenes Feuer taugt zu diesem Behuse besser,
als ein Rohlenfeuer.

# 9. 6. Bon den aufgelassenen Brunnen, Schachten und Bergwerten zc.

Nie soll man nach Gewittern in alte Brunnen, Keller und unsterirdische Gewölbe hinabsteigen; denn man hat bemerkt, daß die Auft an diesen Orten hauptsächlich nach Gewittern sehr verdorben ist, weil der durch eine große Menge Wassers verdunnte Koth und Unrath dann leichter in das Innere der Erde eindringt, und sich überall ansammelt, wo er leere Ränme trifft. Uebrigens ist es auch bekannt, daß die Pfüzen und Kloaken nie einen übleren Geruch verstreiten, als zur Zeit von Gewittern.

Die allergefährlichsten Schachte oder Brunnen sind jene, in welschen sich Salzwasser befindet, wenn dasselbe lange Zeit über nicht mehr ausgeschöpft worden. Es entwikelt sich nämlich ans demselzben ein so erstikendes und so fürchterlich stinkendes Gas, daß es Jeden, der hinabzusteigen wagt, beinahe augenbliklich tödtet. Auch wenn ein Gemenge von süßem und gesalzenem Wasser längere Zeit ruhig stehen bleibt, entwikeln sich Dämpfe von unerträglichem Gestanke, welche großen Theils aus Schweselwasserstoffgas bestehen. 34)

<sup>53)</sup> Einen äußerst einfachen und sehr zwekmüßigen Ventilitapparat gab neuers lich der Brunnengraber Pottiar zu Paris an. Wir haben denselben im Posintechnischen Journal Bb. XLIX. S. 132 beschrieben und abgebildet.

<sup>54)</sup> Die an manchen Seekusten herrschende hochst ungesunde Luft, die berüchetigte Malaria der Romagna, ist gleichfalls das Resultat der Vermischung von salzigem Wasser mit sußem Wasser an Orten, an welchen das Gemisch mehr oder weniger still steht. Die aus dieser Vermischung entstehende Bersezung und Fauls

So ist dieß z. B. in dem Rielraume oder in dem Schiffsgrunde der Fall, wo sich Seewasser und verschiedene Unreinigkeiten ansammeln, die durch die Warme schnell in Verwesung übergehen.

Soll sich nun ein Arbeiter an solche verdachtige Orte begeben, so hat man dieselben Borsichtsmaßregeln, die eben angegeben wurs ben, zu beobachten.

Bur Werhutung ber Explosionen, welche bas Rohlenwasserftoff= gas in den Bergwerken, und besonders in den Steinkohlenbergwerfen nur zu haufig veranlaßt, foll man fich ber bekanuten Davy's ichen Sicherheitslampen bedienen. Da fich bas verberbliche Gas übrigens oft plozlich entwikeln und ansammeln kann, so soll man Die Arbeiter, wenn einen ober mehrere Tage lang in der Grube gefeiert worden, nie in dieselbe hinabsteigen laffen, ausgenommen man schift einen derselben, mit naffen Kleidern angethan, und mit einer langen Stange, an deren Ende fich ein brennenbes Licht befindet, voraus, und zwar mit bem Auftrage, langfam und auf bem Bauche liegend vorwarts zu friechen. Ift ein explodirendes Gas vorhaus den, so wird daffelbe eine lebhafte Detonation verursachen, nach welcher die Luft so gereinigt ift, daß man sich ohne Gefahr in die Grube begeben kann. Um ficherften lagt fich jedoch allen biefen Unfallen vorbeugen, wenn man zur Erneuerung der Luft in gehoris gen Entfernungen von einander Schachte anbringt.

## 6. 7. Bon den Schwindgruben, Cifternen und Rlogfen.

Das Räumen der Schwindgruben und der Cisternen soll auf dieselbe Weise geschehen. Man kann zuerst die Beschaffenheit der Luft an diesen Orten untersuchen, und soll die Arbeiter erst dann an denselben arbeiten lassen, wenn man die gehörigen Vorsichtsmaßresgeln getroffen hat.

Was das Raumen der Aloaken betrifft, so soll man auf fol= gende Weise babei verfahren.

- 1) Soll man sich einen Plan der Kloake mit ihren Verzweis gungen und mit Angabe der Raumstuben verschaffen.
- 2) Wenn der Zwischenraum von einer Raumstube zur anderen 150 bis 200 Meter beträgt, so soll man das Gewölbe der Kloake in der Mitte zwischen beiden durchbrechen, und eine Deffnung bilz den, welche sowohl zur Bentilation, als zur Herausschaffung des Unrathes dient.

niß des Wassers rührt hauptsächlich bavon her, daß eine große Menge thierischer und vegetabilischer Substanzen absterben, wenn sie aus sußem Wasser in salziges Wasser kommen und umgekehrt.

- 3) Soll man die Beschaffenheit des Kothes, der sich in der zu raumenden Kloake befindet, des Wassers; welches darin läuft, und der Gase, die sich aus diesen Dingen entwikeln oder entwikeln konnen, untersuchen.
- 4) Wenn die Analyse ber aus der Kloake genommenen Luft, entweder vor ober nach der Entfernung bes Unrathes, biefe Luft als mephitisch erweist, so soll man nur mit größter Borsicht in die Rloake eindringen, und fich mit allen Apparaten verseben, die die Gafe entweder neutralifiren, ober beren Gindringen in die Refpira= tionswerkzeuge verhindern tonnen. Diese Apparate bestehen in Dasten ober Helmen, in benen fich Schwamme mit Ralfmilch getrankt, oder auch Rohren befinden, die mit der außeren atmospharischen Luft in Berbindung fteben. Diefe lezteren muffen vorzüglich bann angewendet werden, wenn die Luft in der Rloafe feinen Sauerstoff enthalt; benn wenn man auch bie nachtheiligen Ginwirfungen ber Rohlensaure und des Schwefelmafferstoffes durch Ralf ober Chlor= falt verhindern tann, fo ift dieß doch bei dem Stifgafe, und bei einer Luft, welcher die zur Unterhaltung des Athmens nothige Menge Sauerstoffgas fehlt, nicht der Fall: denn die Unwendung von Ralf ober Chlor murbe hier nichts nugen.
- 5) Wenn die Luft verdorben ift, fo muß fie gereinigt werden, indem man feine Buflucht gum Feuer ober gu einer anderen Urt von Bentilation nimmt. Man lagt zu biefem Behufe einen an einem Seile befestigten Arbeiter in die erfte Raumftube ber Rloafe binab. fleigen, und lagt von biefem mittelft eines mit Dehl getrankten Beuges von gehöriger Große eine Scheibewand anbringen, indem er bie= fen Zeug fo an bas Gemauer ber Rloafe annagelt, bag baburch als ler Butritt der Luft gehindert ift. Diese Scheidemand muß beis laufig 1'/, Fuß weit von ber Deffnung ber Raumstube, und zwar abwarts angebracht werden. Ift fie gehorig festgemacht, so sendet man in die zweite Raumftube einen Arbeiter mit dem Auftrage, ba= felbst eine zweite solche Scheidemand zu errichten, Die jedoch 11/2 Auß weit von der Mundung der Raumftube aufwarts angebracht werden muß. Sollten bie Arbeiter hierbei durch die verdorbene Luft belå= ftigt werden, fo schafft man eine Butte mit naffem Beu, auf mel= ches man trofenen Chlorfalf geftreut hat, hinab.
- 6) Nach Errichtung dieser Scheidewände sezt man über die zweite Räumstube einen blechernen Rauchfang von mehreren Metern Hohe und einem Meter Weite. Dieser Rauchfang ist 1) in seiner Mitte mit einer durch dessen Durchmesser gehenden Stange versehen, welche als Träger für einen Kessel dient, in welchen man, wenn es die Umstände erfordern, ein zu Chlorräucherungen geeignetes Ges

menge bringen kann; 2) find an dem unteren Theile desselben auch noch zwei Eisenstangen angebracht, die als Träger eines chlindrisschen Ofens, in welchem man mit Holz ein lebhaftes helles Feuer unterhält, dienen. Außerdem befinden sich in dem Rauchfange auch noch zwei Thuren, von denen die eine zum Eintragen des Holzes in den Ofen, die zweite hingegen zur Anbringung des Gefäßes besstimmt ist, in welchem man die Räucherungen erzeugt, die man zur Desinsicirung des durch den Zug des Feuers nach Außen getriebesnen Gases anwendet, damit die Borübergehenden dadurch nicht beslästigt werden. Außen an dem Rauchfange sind zwei Henkel ober Handhaben besestigt, mit denen man denselben wegtragen kann.

- 7) Wenn der Rauchfang auf die zweite Raumstube gesetzt wors den, hat man sich zu versichern, ob der Zug gehörig Statt findet. Man zündet zu diesem Behuse an dem ersten Raumloche eine Hands voll Stroh oder eine Prise Pulver an; zieht der dadurch entstehende Rauch gegen den Rauchsang, so ist dieß ein Beweis, daß der Appparat gehörig arbeitet, und daß die Arbeiter in die erste Räumstube hinabsteigen können, um daselbst ihre Arbeit zu beginnen.
- 8) Die Entfernung der Unreinigkeiten aus den Kloaken soll immer stromauswärts geschehen, besonders, wenn man gezwungen ist, den natürlichen Absluß des Wassers nicht zu unterbrechen. Man arbeitet dabei auf folgende Weise. Ein oder mehrere Arbeiter schafs fen den Koth in Butten oder Tröge, welche unter das Räumloch der Kloake getragen, daselbst aufgezogen oder emporgehoben, und alsogleich ausgeleert werden, und zwar nicht auf den Erdboden, sonz dern in einen Mistkarren, welcher gut verschlossen ist, und der nichts durchlaufen läßt, und der sogleich, wie er gefüllt und mittelst eines Kübels Chlorwasser desinsiciert worden, fortgefahren wird. 55)

<sup>55)</sup> Man sollte nicht glauben, daß es nothig seyn könnte, auch auf das schnelle Wegschaffen bes aus den Kloaken herdusgeschafften Unrathes ausmerksam zu machen, und doch scheint man dieses nicht aller Orten zu sühlen oder zu wissen. Wir kennen z. B. eine benachbarte Pauptstadt, in welcher seden Herbst die Kloaken und Sanale geräumt werden, und wobei man volle 3 Wochen lang nach solgendem Berfahren arbeitet. Man schiet die Arbeiter ohne irgend eine Borzsichtsmaßregel beodachtet zu haben in die Sanale hinab, läst sie daselbst im Unzrathe wühlen, und denselben, so gut es geht, in hölzerne Schässel, Troge oder derzl. füllen. Diese gefüllten Gefäße werden von Männern oder Weibern auf die Straße herausgeschafft, und baselbst nichts weniger, als sozieich in wasserz dichte Karren geleert, sondern auf dem Boden oder Straßenpflaster ausgeleert. Wenn der Unrath hier halbe und ganze Tage und Rachts an der Luft gelegen, wenn der klusath hier halbe und ganze Tage und Rachts an der Luft gelegen, wenn der flüssigere Theil desselben zur Berewigung des Gestankes dei sedem Rezgenwetter in den Boden eingedrungen, wenn die Luft weit und breit mit den schalichsten Ausdunstungen verpestet, und manche Straße Tage lang ganz unzganzdar gemacht worden, so wird der Koth endlich neuerdings aufgerührt, und mit Schauseln auf Wagen geladen, die nicht nur offen, sondern auch so schlecht zusammengefügt sind, daß man meinen sollte, sie sezen darauf berechnet, die Dingler's polyt. Journ Bo. Ll. 5. 4.

9) Die Arbeiter sollen nie ben Koth weiter oberhalb angreisen, sondern immer allmählich vorwärts schreiten und das aufladen, was ihnen zunächst ist, ohne in den weiter oberhalb befindlichen Koth zu treten. Sie sollen eine leinene Rleidung haben, welche bloß zur Arsbeit in den Kloaken bestimmt ist, und mit wasserdichten Stiefeln, welche täglich geschmiert werden mussen, versehen senn. Sie sollen sich reinlich halten, gehörig nähren, und vor dem Hinabsteigen in die Kloaken ihre Hände jedes Mal mit einer Aufldsung von Chlorkalt versehen; auch sollen sie immer ein Fläschchen mit Chlorkalt bei sich führen.

Die Aufseher haben barauf zu achten, daß der Rauchfang wähstend der Arbeit immer in gehöriger Thatigkeit ist, was sie leicht daran erkennen können, wenn die Flamme der Lampen nicht gerade emporsteigt, sondern sich gegen die zweite Raumstube, über welcher der Rauchfang angebracht ist, wendet. Obschon der Rauchfang vor dem Ventilator im Allgemeinen den Vorzug verdient, so läßt sich derselbe doch in einigen Fallen, wie z. B. bei Kohlenniederlagen, wegen Feuersgefahr nicht anwenden.

Man kann auf den Unrath in den Kloaken auch trokenen oder fluffigen Chlorkalk streuen oder schütten, oder die Kloaken mit flies gendem Wasser auswaschen; doch muß das Wasser in diesem Falle rein senn, und keine Sauren 2c. enthalten, wie dies bei dem aus den Fabriken, Werkstätten 2c. absließenden Wasser sehr oft ber Fall ist.

Man hat endlich bei dem Baue der Kloaken hauptsächlich auch noch darauf zu sehen, daß sie einen gehörigen Fall haben, und daß sie keine Krummungen machen; auch soll man eine gehörige Menge von Luftlöchern an denselben anbringen, damit hinreichende Luft in dieselben eindringen kann, und damit dem Gase, welches sich ent= wikelt, Austritt verschafft wird.

Straßen, durch welche sie fahren mussen, gehörig zu dungen; wenigstens kann man deren Spuren mit dem Auge sowohl, als mit der Nase lange Zeit über versfolgen. Dieser schändliche Unsug wird unter den Augen und Nasen der Behörs den bereits seit Jahren getrieben, und selbst die Choleraangst, die doch in Hinsicht auf Straßens und Sanitätspolizei an vielen Orten manches Gute bewirkte, war nicht im Stande, demselben ein Ende zu machen! Man kommt wahrlich in Berssuchung, zu glauben, es herrsche hierbei mehr boser Wille, als Unverstand.

<sup>56)</sup> Die Art von Luftlochern, wie man sie zu Paris an den Kloaken und Casnalen andringt, haben das Unangenehme, daß sie oft eine große Menge schädlicher Ausdunstungen entweichen lassen, wodurch nicht nur die Luft im Allgemeinen sehr verdorben, sondern auch den benachbarten Laben oder Werkstätten, in denen sich silberne oder sonstige metallene Gegenstände besinden, durch das Anlaufen großer Schaden zugefägt wird. Da nun diese Luftlocher doch nicht hinreichend sind, um die Luft in den Kloaken zu reinigen, so hat man neuerlich im Journal des

# 9. 8. Bon verlaffenen Rellern, unterirdischen Ge=

Es geschieht nicht selten, daß sich in schlecht gelufteten, schlecht gehaltenen Rellern, deren Mauern feucht sind, so viel Rohlensaure ans häuft, daß man mit keinem Lichte eintreten kann, ohne daß dasselbe erlischt, und daß man folglich beim Eintreten Gefahr läuft zu ersstiken.

Rohlensaures Gas entwikelt sich aus allen in Gahrung befindlichen vegetabilischen Stoffen, und bildet eine Luftschichte, die sich durch ihre Dike sehr leicht zu erkennen gibt. Nicht bloß gahrender Most, sondern auch junger Wein (besonders wenn die Trauben nicht sehr reif waren), Weintrester, die in Fässern, Rusen oder in einem Winkel des Kellers aufbewahrt sind, junges Bier zc., entbinden Kohlensaure. Nicht selzten geschieht es, daß die Gahrung die Boden der Fässer hinausschleus dert; nach einem solchen Ereignisse in einen Keller zu treten ist außerst gefährlich. Das erste Gesühl, welches sich des Korpers bemächtigt, wenn man ihn in solche Dämpse bringt, ist ein Einschlasen der Arme und Beine, eine Beengung der Brust und der Kehle, worauf bald eine Betäubung und ein Erlöschen der Besinnung, des Athmens, der Blutzeirculation, und in kurzer Zeit der Tod erfolgt.

In den Kellern läßt sich diesem gefährlichen Zustande der Dinge am besten durch gehörige Bentilation, oder auch dadurch abhelsen, daß man den Boden und die Wände des Kellers mit Kalkmilch oder vers duntem slüchtigen Ammonium besprizt. Sind die Keller auf diese Weise zugänglich gemacht, so soll man die Luftlöcher vergrößern, und immer offen lassen, und die Wände mit einer doppelten Schichte Aeze kalk überziehen. Mit diesen Mitteln reichte man in einem der unges sundesten Keller der Halle zu Paris vollkommen aus.

Bei den Gewolben finden dieselben Mittel ihre Unwendung, Sat das Gewolbe zwei Thuren, ober eine Thure und ein Fenster, welche

und die Unreinigkeiten von den Straßen in die Sanale abfließen, nach demselben Principe einzurichten, nach welchem sie zu kondon erdaut sind, und dei welchem sie durchaus keine schädlichen Gabarten entweichen lassen. In kondon sließen die Unreinigkeiten und das Wasser namlich an bestimmten Stellen durch eine große gußeiserne Röhre in die Aloake, in welcher diese senkrecht herabsteigende Köhre die auf 6 Zolle vom Boden eines steinernen, über einen Fuß tiesen Troges unterstaucht. Wenn nun der Trog voll ist, so entleert sich die Flüssisseit in den Canal der Aloake, und die Mündung der Köhre ist auf diese Weise durch eine Art von hydraulischer Klappe geschiosen. Der Trog selbst wird durch das fortwähzend nachstießende Wasser immer so gereinigt, daß die in ihm enthaltene Flüssiszeit wenigstens nie so sehr verderben und in Kulniß gerathen kann, wie sene in der Kloake selbst. Man hat diese einsache Vorrichtung disher in England noch immer bewährt gesunden.

einander gegenüber liegen, fo geschieht die Bentilation von felbst am besten, wenn man Thuren und Fenster offnet.

Die Luft in den großen Gahrungsbottichen wird am fuglichften erneuert, wenn man an beren oberem Theile einen Dfen anbringt, ober wenn man eine geringe Menge verbunten Ammoniats in bies felben gießt. Diefes legtere Mittel ift fehr leicht anwendbar, und bringt bem Producte, welches man aus ben Beintreftern gewinnt, feinen Rachtheil. Uebrigens follten die Behorden wegen ber baufi= gen Unglutsfälle, die fich jahrlich ereignen, burchaus auf folgenden Magregeln bestehen. 1) Soll es nicht erlaubt fenn, eine zu große Menge von Bottichen in den Gewolben unterzubringen, und biefe Bottiche fo hoch zu machen, daß fie beinahe bis oben an die Balfen reichen, wie man dieß auf dem Lande ofter trifft. 2) Gollen Ken= fter und Thuren immer auf einander geben, damit auf biefe Beife in den Wein :, Cider = und Bierkellern immer ein gehoriger Luftzug 3) Sollen bie Urbeiter barauf aufmertfam geunterhalten wird. macht werden, daß fie immer aufrecht fteben bleiben, und nie ben Ropf gegen ben Boben fenten. 4) Coll man bie Arbeiter nie ein= zeln und ohne Aufficht in schlecht gelufteten oder folden Rellern laf= fen, in welchen vegetabilifche Gubftanzen gahren.

### 6. 9. Bon den Schwindgruben.

Die Abtrittfeger werden beim Deffnen der Schwindgruben wegen ber mephitischen Gafe, die fich daraus entwifeln, haufig ohne machtig und icheintobt; man nennt dief die fogenannte Dunftfrantheit (plomb). Diesem Unfalle lagt fich auf folgende Beise vorbeugen. 1) Man foll fammtliche Abtritte in allen Stofwerken eines Saufes verschließen, ausgenommen jenen im hochsten Stotwerte, auf welchen legteren man einen Ofen fegt, beffen Boden offen ift, und ber mit brennenden Rohlen angefüllt ift. Diefer Dfen, ben man ben Bentilirofen nennt, gieht die außere, burch die Erbffnung ber Schwindgrube eintretende Luft an fich. Defter ift man genothigt auch noch einen zweiten Dfen auf einem Dreifuße, den man in bie Schwindgrube felbst stellt, und der burch eine Rohre mit freier Luft gespeist wird, anzubringen. 2) Nachdem diese Defen angebracht find, foll man die Rrufte nur mit Borficht und von Beitem ber, und mit abgewendetem Gesichte durchbrechen. 3) Goll man beim Binabsteigeigen in die Gruben weber ben Mund bffnen, noch sprechen, noch huften. 4) Goll mahrend bes Raumens außen am Rande ber Schwindgrube ein Dfen, in welchem ein lebhaftes Reuer brennt, ans gebracht werden. 5) Endlich foll man die Schwindgrube wenigstens fcon 24 Stunden por bem Raumen bffnen.

Die mephitischen Gase werden zerstört, indem sie mit zur Versbrennung der Kohlen beitragen, die dadurch nicht nur nicht verhindert, sondern noch lebhafter wird. Der Dampf entzündet sich selbst nicht, wenigstens geschieht dieß nur sehr selten; allein er umgibt die Gluth gleich einer beweglichen Wolke. Die Abtrittseger nennen dieß das Verbrennen des Stikdampfes (plomb), welcher nichts weiter, als ein mit einer fetten Substanz beladenes Stikgas, und keineswegs schwes selwasserstoffsaures Ammoniak ist, wie einige Chemiker behaupteten. Es kommt übrigens in den Schwindgruben allerdings auch Schwesfelwasserstoffgas und Ammoniakgas vor, wogegen die oben augegebes nen Mittel zu gebrauchen sind.

S. 10. Von den bei dem Baue der Abtritte zu befolgens ben Borfichtsmaßregeln.

Man foll bei dem Baue der Abtritte vorzüglich folgende Punkte 1) Sollen fie fich immer fo weit als moglich von ben beobachten. Brunnen, Cifternen und Rellern entfernt befinden. 2) Gollen fie immer rund und nie vierekig feyn, well fich die schadlichen Dunfte vorzüglich in den Winkeln ansegen, und den Arbeitern daber bei als lenfallfigen Ausbesserungen zc. gefährlich werben konnen. bas Mauerwerk fehr fest und ber Boben mit Steinplatten belegt fenn, damit der fluffige Theil des Rothes nicht in die Erde und in die benachbarten Mauern einbringe, und nach dem Raumen ber Schwind= grube wieder in die Grube guruffließe. 4) Duffen die Rohren ober Schlauche immer fentrecht fenn und feine Bintel bilden; gufeiferne find beffer als bleierne. Bu bemerken ift auch wohl, bag bie 216= tritte um fo ungesunder werden, je mehr andere Dinge, als Roth, noch in dieselben geworfen ober gegoffen werden; 3. B. Geifenwaffer, Ruchenabfalle, vegetabilische Ueberrefte, Dunger, ja felbft Strob und Papier. Um diese Rorper hauft fich namlich gleichsam wie um eis nen Rern eine fehr ungesunde und ibelriechende Gubstanz an, welche die Abtrittfeger gewöhnlich Pyramiden (heurtes ou pyramides) zu nennen pflegen. Ein Gemenge von vegetabilischen und thierischen Substanzen erzeugt weit schablichere und unerträglichere Dampfe, als fich bei ber Berfezung jeber biefer Gubftangen einzeln entwikeln; benft jebe biefer Gubstanzen erleidet ihre eigene Urt von Berfegung und gibt dabei auch eigene Gase von sich.

J. 11. Bon den Borfichtsmaßregeln, die man beim Gras ben eines Brunnens, einer Cisterne, einer tiefen Gruberc. zu nehmen hat.

Es ereignet sich beim Graben von Brunnen, Stollen zc. nicht felten, bag bas Erdreich, welches anfangs ziemlich fest zu senn schien,

sandig wird, und keinen Widerstand mehr leistet, wo dann oft plozliche Einstürze erfolgen, deren Opfer die Arbeiter nicht selten werden. Die Behörden sollten daher immer, so oft in ihrem Bereiche dergleischen Arbeiten unternommen werden, darauf bestehen, daß die Wände mit Dielen und gehörigen Stüzen ausgekleidet werden. Man besfolgte dieses Verfahren bei dem Baue der Kloaken zu Paris, wo viele unterirdische Gänge gegraben werden mußten, und wo dessen ungeachtet auch nicht ein einziger Arbeiter durch Einstürze verunglükte. Was in Bergwerken zu geschehen hat, wissen die Vorstände und Bergbeamten am besten.

Wenn durch einen ungesunden Morast Abzugscanale gezogen werden sollen, um denselben troken zu legen, so soll man die Arbeizter vor dem Beginne der Arbeit immer unter den Wind stellen, und oben auf die Oberstäche der Erde eine ausehnliche Menge Aezkalk streuen.

Von der Hulfe, die man jenen zu leisten hat, die in einem der angegebenen Gase verunglukten, werden wir in einem anderen Artikel handeln.

#### LXXII.

### Miszellen.

Preise, welche die Society of Arts zu London für das Jahr 1832 zuerkannte.

1. Hrn. Gilbert zu Castbourn, Grafschaft Suffer, die filberne Medaille für Bebauung von Ländereien, die er dem Meere abgewonnen. 2. Hrn. Pybers zu London, die silberne Medaille für eine verbesserte

Sauce

3. Hrn. G. Whitelaw zu Glasgow, die große silberne Medaille für eine neue Methode Wasser zu heben urd die Dampsmaschinen von hohem Druke zu speisen.

4. hrn. 28. Frants zu London, bie große filberne Mebaille fur ein Ras

berwerksustem, wodurch eine fehr schnelle Rabbewegung erzeugt werben kann.

5. Hrn. Robison, Secretar der Royal Society zu Ebinburgh, die große silberne Medaille für seine Bersuche zur Ausmittelung der zwekmäßigsten Form der Fahrzeuge für Canale.

6. hrn. 28. Barb zu London, die filberne Medaille fur fein Bett für

Rrante und Bermunbete.

7. hrn. E. Ward zu Bebford, die silberne Medaille und 5 Guineen für seinen Upparat zum Einrichten ber Beinbruche.

8. Grn. hutchinfon zu Sheffield, bie große silberne Medaille fur feine

Scheere zur Operation ber hafenscharte.

9. Grn. Lord J. Say, Capitan in ber tonigl. Marine, die große silberne Mebaille fur eine Stuze fur Fernrohre fur Leute, die nur eine Sand haben.

10. hrn. Wicks zu Stokenull, die silberne Medaille für einen Apparat zur

Rettung aus Feuersgefahr.

pumpe.

13. hrn. G. Farrow zu Lond, die große silberne Mebaille und 5 Guis neen für einen Apparat zum Versilbn ber Brillen.

13. prn. 28. Rogers zu Conti, Die große filberne Medaille fur feine

Maschine die Zahne der Kamme zu sneiden. 14. hrn. G. Edwards zu Bontoff : Harbour, die große silberne Medaille für seine Sonben zum Brunnenbohren

15. frn. Staunton zu Londondie große filberne Medaille für feine Mas

fchine gum Befchneiben bes Papieres & Buchbinber.

16. Orn. 3. Roff zu London, & große silberne Mebaille für fein hybraus lisches Lothrohr.

17. Brn. J. Wilson = Reil zu mbon, die goldene Medaille fur Mittheis

lung eines Berfahrens Firnif zu berein.

18. Grn. J. Williams zu Lonh, die filberne Medaille für feine Methobe Abbrute von gravirten Steinen ginehmen.

19. Grn. 3. hoptins zu London die große filberne Medaille für ein Ins

strument zur Reduction architectonischerzeichnungen.

20. Grn. Flight zu Condon, die berne Medaille für ein Instrument zum Biehen von Spirallinien.

21. Grn. Sammond= Jones zukondon, die filberne Medaille für eine Fluffigkeit zum Gebrauche für Miniaturgler.

Ehrenvolle Erwähnung wurde gnacht:

des Grn. Bedford zu Leebs, wegenseiner Methode ben Bobensag ber gupta haltigen Wasser in ben Dampftesseln zu vihindern;

des frn. Bannes zu London, wege feiner Methode bie Werkstatten ber

Farber mit heißem Baffer gu verfeben;

bes frn. 2B. Barb zu London, wegn feiner Methobe um einem Schiffe, welches Schiffbruch gelitten, mit der Ruste ine Communication zu eröffnen;

des Hrn. heard zu Blackeath, wege seiner Beschreibung einer holzernen

Straße zu Petersburg;

des hrn. holland zu Bglworth, wegn eines verbefferten Reflectore fur

die Lampe eines Mikroskopes;

des Grn. Smythies, wegen seiner vergleichsweisen Bersuche über ben Bau ber Ruben und ber Erdäpfel;

des Grn. Smith zu Leeds, wegen seiner Abhandlung über ben Troten=

moder;

bes brn. Reeves zu Clapham, wegen seiner Abhandlung über die Fabrikas tion bes dinesischen Papieres.

### John Sancock's Vorschlag verfunkene Schiffe und bergl. empors zuschaffen.

Gr. John Hancock, M. D., machte im Mechanics' Magazine, No. 539, kurzlich eine angeblich neue Methode bekannt, versuntene Schiffe und andere versunkene Korper aus der Tiefe des Wassers emporzuschaffen, welche jedoch weder in ihrem Principe neu, noch in ihrer Ausführung sehr gelungen zu senn scheint. Er meint nämlich, daß man große mit Salzwasser gefüllte, und durch andere Substanzen gehörig beschwerte Fasser versenten, und burch Taue mit bem untergefunkenen Wegenstande verbinden foll. Wenn bieß geschehen, soll ein Taucher die Zapfen aus diesen Fassern ausziehen, und dafür die Enden von Röhren in die Zapfenlöcher eintreiben, durch welche Röhren bann so viel Luft eingepumpt werden mußte, als nothig ift, um das Baffer in den Faffern aus der Stelle zu treiben. Die auf diese Beise mit Luft gefüllten Faffer murben, in gehöriger Menge angebracht, hinreichen, um ben versunkenen Gegenstand nach bem bekann= ten Principe, daß jeder Korper schwimmt, deffen Gewicht geringer ift als bas Gewicht der Bassermasse, die er aus der Stelle treibt, an die Oberfläche des Baffers emporzubringen. Da hr. Pancock dem Einwurfe begegnen mußte, daß bas Eintreiben von Luft bei großen Tiefen mit großer Schwierigkeit verbuns den senn wurde, so schlug er vor, die Fasser in der Tiefe mit Basserstoffgas, welches aus Schwefelfaure und Zink entwikelt wurde, ober mit kohlenfaurem Gase, welches mit Salzsaure aus kohlensaurem Ralke enthunden werden konntzu füllen! Er will zu biesem Behufe an benfässern eine zur Entwikelung bieser Gase bienende Retorte angebracht wissen, w die Fässer selbst mit einer Sichers heitsklappe ausstatten, damit sie nicht zurspagen konnen. Alle seine Borschläge wurden bisher noch nicht durch Versuche erpbt; leere Fasser retteten aber schon manches Schiff vor dem Untersinken.

# Ueber Hin. Macneill's Werk ub den Widerstand des Wassers auf Canali 2c.,

dus welchem wir im Polyt. Journal Bb.1. S. 326 einen gebrängken Auszug bes Wesentlichsten mittheilten, enthält b Mechanics Magazine, No. 538, eine eben so aussührliche, als beißende Krik, die wir den Hydraulikern und alzen, die sich eine vollkommene Kenntniß er diesen Gegenstand betreffenden Unssichten und Behauptungen eigen machen illen, zur Nachlese empfehlen.

## Losung der Preisfrage über die Awendung der hydraulischen Kreisel.

Die Société d'encouragement zusaris hat in ihrer Sizung vom 27. Rosvember 1833 duf den Bericht des Hrn Bicomte Hericart de Thury entsschieden, daß der lezte Concurs über ie Unwendung der hydraulischen Kreisel ober der Belidor'schen Raber mit rummen Schauseln in den Fabriken und Hüttenwerken zu einer vollkommenen Jung der Aufgabe geführt habe. Sie hat daher dem Hrn. Fourneyron, Civingenieur zu Besangon, welcher der Versfasser der preiswürdig besundenen Abhnblung ist, den ausgeschriedenen Preis von 6000 Franken ertheilt, und sich vorwalten, diese Abhanblung demnächst bekannt zu machen. Ihr werden dieselbeunseren Lesern so bald als möglich im Auszuge mitzutheilen suchen.

### Ertrag der Liverpool = Mancheter = Gisenbahn im lezten halben Jahre.

Die Compagnie, welche die Asenbahn zwischen Liverpool und Manchester ers baute, hielt Ende Januars I. T ihre halbjahrige Generalversammlung, in welcher die Directoren die Rechnumen über die Ausgaben und Einnahmen der Gezsellschaft im Laufe des Jahres 1833 vorlegten. Es ergab sich hieraus, daß die Bahn in diesem Jahre 97,234 Pfd. Sterl. Einnahme abwarf, und nur 56,350 Pfd. Sterl. Ausgaben veranlöste, so daß die Gesellschaft mithin einen Gewinn von 40,884. Pfd. in Sänden behielt. Man bewilligte also für das lezte halbe Jahr eine Dividende von 4 Pfd. 10 Schill. per Actie, und legte 4088 Pfd. St. zum Reservesond bei Seite. (Mechanics' Magazine, No. 547, S. 304.)

## Nachträgliche Bemerkungen über die Bersuche des hrn. Badnall über die undulirende Gisenbahn.

Einige Correspondenten bes Mechanics' Magazine haben bem Grn. Bab: nall vorgeworfen, daß bie Resultate ber Versuche, die er an der schiefen Flache zu Sutton anstellte (Polyt. Journal Bb. L. S. 249 und S. 403), nicht mit ben Berechnungen übereinstimmen, die sich ergeben, wenn man, wie er es anfang= lich that, die Steigung zu 1 Fuß in 96 annimmt. Er felbst fand bieg fpater bei Berechnungen, die er mit mehr Duge zu Saufe anstellte, und veranlagte baher hrn. Booth, Schagmeifter ber Liverpool = Manchefter = Gifenbahn = Compagnie, bie ganze schiefe Flache genau mit ber Rivellirmage untersuchen zu laffen. biefer Untersuchung ergab sich, daß die ganze schiefe Flache in 6450 Yards um 704 Yards fleigt, und zwar in ben erften 88 Yards mit einer Steigung von 1 in 754, in den zweiten mit einer Steigung von 1 in 122, in ben britten mit einer Steigung von 1 in 105, in ber vierten mit einer Steigung von 1 in 97, in ber funften mit einer Steigung von 1 in 94, in ber fechsten mit einer Stets gung von 1 in 92, in ber fiebenten mit einer Steigung von 1 in 89 und eben fo endlich in ben achten und lezten 88 Yards. Die Versuche, welche mit bem Ro= det angestellt wurden (Polyt. Journal Bb. L. G. 249), fanden nun an jenem Theile ber schiefen Flache Statt, in welchem die Steigung nicht 1 in 96; fonbern 1 in 754 und 1 in 122 beträgt. Die späteren Bersuche hingegen wurden an höher oben gelegenen Stellen vorgenommen, so daß die Neigung der schiesen Fläche bei diesen Bersuchen allerdings im Durchschnitte wie 1 in 99 anges nommen werden konnte. Uebrigens bemerkt fr. Babnall im Mechanics' Magazine, No. 539, S. 166, daß er eine genaue Kenntniß der Steigung der schiesen Fläche bei seinen Bersuchen nicht ein Mal für nöthig hielt, indem es bei diessen Bersuchen bloß darauf ankam zu beweisen, daß, welche Geschwindigkeit auch immer am Fuße der aussteigenden Fläche mit Hülfe einer oder mehrerer Maschisnen zur Uebersteigung einer gegebenen Höhe erreicht wurde, durch das Herabgleisten des Wagens über die schiese Fläche doch immer eine noch größere Geschwins bigkeit erzielt werden konnte.

### Ueber die Runft große Lasten fortzuschaffen.

Ift es nicht hochst sonberbar und mertwurdig, fragt ein fr. Bergein im Mechanics' Magazine, No. 544, daß manche halbbarbarische Bolker in ber Runft große Laften fortzuschaffen, Großeres leiften, als bie civilifirten Guropaer mit allen ihren Fortschritten in der Mechanik und mit all ihren vervollkommneten Maschinen ? Dhne in eine Erörterung über diese schon oft aufgestellte und eben so oft widers legte Behauptung einzugehen, führt berfelbe folgende Beifpiele fur beren Bahr= heit an, die auch wir einer Mittheilung werth halten, da sie wenigstens einen in= tereffanten Beleg fur ben Buftand ber Giegereien in Oftindien geben. rühmte Kanone Malik-e-meridan ober der sogenannte Lord of the Field zu Berjapoor, ber bei einer Lange von 14 Fuß 9 Boll eine Bohrung von 2 Fuß 5 Boll im Durchmeffer hat, und an welchem bie Dite bes Metalles 14 Boll mißt, wurde zu Uhmebnuggur, alfo 150 engl. Meilen von den Baftionen von Berja= poor, auf benen er gegenwartig liegt, gegoffen, und boch mußten bie Englander ihren Borfag biefe Ranone nach England gu transportiren, wegen ber außeror= dentlichen Größe und Schwere derfelben aufgeben. Daffelbe war auch mit ber großen Kanone von Ugra ber Fall, bie leiber kurzlich in Trummer zersprang. -Bu Rangoon im Birmanischen war eine große Anzahl von Seeleuten und Arbeis tern 14 Tage lang beschäftigt, bie große Gloke von bem beruhmten Tempel an ben nur einige Darbs entfernten Fluß, und bann in eine in bemfelben liegenbe Brigg zu schaffen. Sie brachten sie auch richtig an ben Fluß, statt sie aber in die Brigg zu heben, ließen sie sie mitten im Flusse verfinken, in welchem sie sie nach mehreren fruchtlofen Bersuchen ben ungebildeten Birmanen überließen. Rach brei Zagen war die Glote von biefen Leuten nicht nur aus bem Fluffe beraus= geschafft, fondern auch schon wieder in ihrer früheren Stellung in ber Sohe bes Tempels sichtbar!

### Brown's verbefferte Rutsche.

Das London Journal of Arts gibt in bem Supplemente gu seinem IX. Banbe, S. 164 einen Auszug aus dem Patente, welches fich Gr. Thomas Brown von Birmingham am 5. August 1829 auf eine verbefferte Rutsche er= theilen ließ. Der Patenttrager versichert zwar, daß sein Bagen große Leichtig= Leit, einen sehr leichten Gang, die größte Sicherheit gegen das Umwerfen, und eine große Statigkeit der Bewegung in fich vereint; daß er überdieß febr großen Raum zum Transporte von Bagage gewährt, und bag, indem bie Bagage auf Federn ruht, und in einem geschloffenen Raume enthalten ift, weber burch bas Wetter noch burch bas Schutteln eine Beschäbigung berfelben Statt finden kann. Aller dieser angeblichen Borzüge ungeachtet konnen wir jedoch weber aus dem Patentauszuge, noch aus dem rohen Umrisse, welchen das London Journal von bem Wagen gibt, und ber bloß die Form des Raftens andeutet, etwas erhebliches Neues entziffern. Das Wesentlichste des Brown'schen Wagens durfte jedoch in Kolgenbem bestehen. Er hat keine gangwied, und ift defhalb leichter an Gewicht und leichter im Buge. Der vordere Theil ber Rutiche wird von elliptischen, an ber vorberen Uchfe befestigten Febern getragen. Die hinteren Raber find an einer fogenannten geknieten Uchse aufgezogen; d. h. die Uchse ist nicht gerade, sondern an jeber Seite innerhalb ber Raber unter rechten Binkeln nach Ubwarts ges bogen, damit sie unter dem hinteren Theile des Wagens, der als Behalter für

bie Bagage dient, und der, zur Verhinderung der großen Neigung zum Umwersfen, die den gewöhnlichen hohen Kutschen eigen ist, die nahe an den Boden hersabreicht. Die Federn endlich laufen sammtlich nach einer Richtung, und nicht eine einzige kreuzt sich mit einer anderen, so daß der Wagen also nicht stößt und rüttelt, und daß bei übrigens gleicher Festigkeit an Material erspart werden kann. Un allen diesen Dingen wird, so viel wir wissen, kein Kutschenfabrikant etwas Reues sinden.

### Mallet's verbefferter Schubkarren.

Der sogenannte verbefferte Schubkarren, auf welchem sich William Mallet, Gisenfabrikant von Marlborough: Street, Dublin, am 5. August 1830 ein Patent ertheilen ließ, ist nach bem London Journal of Arts, Januar 1834, S. 297 nichts weiter als ein eiserner Schubkarren, bergleichen man in England schon seit langerer Zeit hat. Die Beschreibung, die der Patenttrager von seiner Erfindung gibt, besteht im Wesentlichen aus Folgendem. Er schneidet zuerst Stufe Eisen-blech von gehöriger Form und Größe aus, und bildet dann aus diesen, indem er ihre Rander aufbiegt, und burch Nieten und Schrauben mit einander vereinigt, ben Boben und die Scitenwande bes Schubkarrens. Den auf biese Beise gebilbeten Korper befestigt er bann in einem Gestelle aus Gisenstaben, beren Ranber rinnenformig aufgehoben sind, so daß sie in hinsicht auf ihre Dite einen bebeustenden Grad von Starke besizen. In diesem Gestelle ist vorne das Rad anges bracht; nach Rukwarts ist dasselbe aber verlängert, damit die holzernen Griffe, mit denen der Schubkarren gefahren wird, daran befestigt werden konnen. Korper des Schubkarrens tann je nach den 3meten, zu benen er bestimmt ift, fehr verschiebene Formen haben; fur Bergleute, Strafenarbeiter, Biegelmacher u. bergl. kann er z. B. breit und seicht fenn, wahrend fich fur Gartner zc. ein tieferer Rarren weit beffer eignen burfte. Der Patenttrager bemerkt enblich nur noch, daß in dem Boben des Korpers einige Locher angebracht werben follen, ba= mit bas Waffer, welches allenfalls in ben Schubkarren gelangt, nicht barin ftehen bliebe, und bas Gifen schnell roften macht. Rach biefer Beschreibung konnen auch wir an ber ganzen Vorrichtung nichts Neues entbeken; wir theilten bieselbe nur mit, weil bie Benugung bes Gifenbleches zu biefem 3wete in vielen Wegen. den noch nicht bekannt zu fenn scheint.

### Luftkissen als Rummete für Pferde benuzt.

Die harten, unelaftischen Rummete, welche heut zu Tage gebrauchlich find, ruben auf eine mehr ober weniger unregelmäßige Beife auf ben Schultern ber Pferbe, und erzeugen baburch einen Drut und eine Reibung, die den Pferden fehr haufig nicht nur laftig und schmerzlich wird, sondern sie auch sehr oft wund macht. Um biefem unangenehmen Ereigniffe, wodurch fo viele Thiere lebendig geschunden werden, abzuhelfen, schlägt Gr. F. Ham von Norwich im Mechanics' Magazine, No. 517 vor, die Rummete in Bukunft aus Luftkiffen zu verfertigen, und bas Leber zu denselben mittelft Rautschut luftbicht zu machen. Er glaubt, daß das Leder auf diese Weise sehr leicht so stark gemacht werden konnte, daß es bem Druke, dem die Rummete ausgesezt sind, gehörigen Widerstand zu leisten im Stande ift. Das Gefüge, welches der schwächste Theil senn wurde, ließe sich nach seiner Meinung am besten baburch verstarten, daß man baffelbe zwischen zwei bunnen Metallplatten, die burch Rieten und Schrauben mit einander vereinigt würden, anbrachte. — Wir glauben, daß biese Methode allerdings eines Bersuches werth ware, obwohl wir uns nicht verhehlen, daß vielleicht nur wenige unserer Arbeiter im Stande fenn burften, ein Luftkiffen von einiger Bultbarkeit Bir muffen bei biefer Gelegenheit wiederholt unfer Bedauern zu verfertigen. ausbruten, daß die Luftkissen bei une noch fo wenig bekannt, und fo außerft schwer aufzutreiben sind; vielleicht burften jedoch . mande zur Erleichterung ber Pferde mehr thun, als zur Erleichterung der Menschen, so bag bie Ginfuhrung folder Kummete, wenn sie sich als gut bewähren wurden, mehr Wahrscheinlich= feit für fich hatte.

### Bu 3. D. M. Rutter's neuer Beigmethobe.

Gegen die neue Rutter'sche Methode mit Steinkohlentheer und Wasser zu heizen, über welche wir im Polyt. Journal Bb. L. S. 174 und S. 253 Meh= reres bekannt gemacht haben, haben sich im Mochanics' Magazine mehrere Stim= men vernehmen laffen, von denen die eine die Möglichkeit bezweifelt, Baffer mit Erfolg auf eine deonomische Weise zersezen zu können; während die andere, an= geblich von einem alten Gasmacher herruhrende erklart, daß es ben angenomme= nen Grundsagen widerstreitet, wenn Gr. Rutter behauptet, er habe aus einem Chalbron Newcastler = Steinkohlen 17,100 Rubikfuß Gas von 0,550 specifischem Gewichte erzeugt. Auf biese Ginwendungen erklart nun fr. Rutter im Mochanics' Magazine, No. 539, G. 173, daß er bermalen nicht in eine theoretissche Wiberlegung seiner Gegner eingehen konne; daß er aber burch Documente beweisen konne, daß er in der Mitte November 1833 aus 81 Bushels Newcast= ler Steinkohle (ben Bufhel zu 80 Pfb.) 40,590 Rubikfuß gereinigtes Gas, wels ches im Durchschnitte ein specifisches Gewicht von 0,535 hatte, erzeugte, so baß also auf den Bushel 18,036 Rubikfuß Gas kamen. Er behauptet ferner, daß er felbst hiermit noch keineswegs bas Maximum des Productes an Gas aus einer bestimmten Quantitat Steinkohlen erreicht habe, indem er überzeugt ift, daß man aus einem Chalbron noch um 4 bis 5000 Fuß mehr Gas gewinnen konne, als Auf welche Weise bieß jedoch mit Bortheil die angegebenen 18,000 Kubikfuß. geschehen konne, ift er bisher noch nicht im Stande anzugeben. Welche Borzuge seine Erfindung gewährt, erhellt seiner Meinung nach am besten baraus, bas er im Rovember 1832 zur Erzeugung von 46,580 Kubikfuß Gas 136 Bufhels Steinkohlen verbrauchte, mahrend er im November 1835 schon aus 921/2 Bushels bieselbe Quantitat erzeugte.

### Faradan's neueste Entdekungen im Gebiete der Gleftricitat.

Gr. Karaban las kurglich ber Royal Society zu Condon eine Fortsezung seiner Bersuche über die elektrochemischen Bersezungen vor, worin er zu beweisen fucht, daß die Elektricität eine befinitive chemische Wirkung hat, und daß sie mit ber Kraft, welche die Erscheinungen ber chemischen Verwandtschaft hervorbringt, ibentisch ift. Er bemerkt, daß man keinen Grund hat, zu folgern, daß Berbindungen, die durch die Elektricität nicht zersezt werden konnen, durch eine fehr starke Berwandtschaft gebildet find, sondern eher das Gegentheil. Er betrachtet dann den Einfluß, welchen die Anzahl der Mischungsgewichte in einem zusam= mengesezten Körper auf seine Zersezbarkeit durch die Boltaische Saule hat und zeigt, daß in zahlreichen Fallen die Berbindungen von einfachen Aequivalenten zersezbar sind, während in der Regel die Körper, welche durch Verbindung von zwei Mischungsgewichten bes einen Elements mit einem Mischungsgewichte bes anderen entstehen, unzersezbar find. Er beschreibt in diefer Abhandlung auch die Berfuche, welche er anstellte, um bas Princip und die Genauigkeit eines von ihm Bolta = Elektrometer genannten Inftrumentes. zu erweisen. Dit diesem In= ftrumente kann man bie Quantitat ber Glektricitat meffen, welde burch baffelbe paffert, sie mag nun auf ein Mal oder theilweise, von hoher oder niedriger Intensität hindurchgehen. Es grundet sich auf die Wirkung der Elektricität auf das Wasser und barauf, daß eine constante Quantitat desselben durch eine gegebene Quantitat von Elektricitat zersezt wird. Das Bolumen ber entbundenen Gas= arten zeigt bie Menge ber Elektricitat an. Er verbreitet fich bann über bie Ra= tur ber Producte, welche man burch elektrochemische Bersezungen erhalt und zeigt, daß man viele als primare, b. h. birect durch bie Einwirkung ber Elektricität entstandene betrachtete, wahrend sie nur fecundare sind, d. h. burch die Reaction bereits ausgeschiedener Körper auf ihre Umgebung sich bildeten. Nun kommt der wichtigfte Gegenstand diefer Berfuche, namlich ber Beweis, bas die Glettricitat immer eine bestimmte chemische Birtung ausubt. Durch eine Reihe von Bersuchen mit zahlreichen Körpern, sowohl im aufgelösten, als im geschmolzenen Zustande wird gezeigt, bas ein gegebener Strom immer eine bestimmte Berfezung hervor= bringt, welche mit ber Theorie der chemischen Aequivalente über= So kann biejenige Quantitat von Elektricitat; welche neun Gran Wasser zu zersezen vermag, 229 Gran Jobble i

Commit

peufezen, ober 94: Jinnchlorür und so fort. Er zeigt ferner, bas wenn neun Gran Wasser durch das Lequivalent von Jink zersezt werden, sie auch eine Duantität Elektricität entbinden, die andere neun Gran Wasser zu zersezen versmag; aus diesen und anderen Versuchen zieht er den Schluß, daß die chemische Verwandtschaft nicht bloß ein Resultat des elektrischen Justandes der kleinsten Theilchen (Körperatome) ist, sondern auch, daß die Quantität von Elektricität, die einen Gran Wasser zersezen kann, genau gleich der Quantität von Elektricität ist ist, welche die Elemente dieses Granes Wasser mit einander vereinigt. Verzelicicht man diese Quantität mit der in der Maschine oder der Utmosphäre entschaltenen Spannungselektricität, so ist sie für einen Gran Wasser gleich der in einem sehr starken Donnerwetter wirksamen. (Literary Gazette.)

## Jocelyn's Patentmethode die Verfälschungen von Wechseln, Bank-

Das London Journal of Arts Vol. IX., Supplement S. 176 fagt von ber Methode zur Berhutung von Berfalschungen ber Wechsel, Bankscheine, Berschreibungen u. bergl., auf welche Rathaniel Jocelyn aus-Rordamerita, nach mehreren von Fremden geschehenen Mittheilungen, und angeblich nach eigenem langen Stubium, am 5. Mugust 1829 ein Patent nahm, baß es nach wiederhol= ter und aufmerksamer Durchlesung ber Patenterklarung nicht abnehmen konne, was der Patenttrager benn eigentlich will. Ulles, was der Berausgeber biefes Journales, Gr. Newton, daraus abnehmen konnte, ist Folgendes. Hr. Icschäftsfreunde abgeben, mit einem Privatzeichen versehen sollen, welches bloß bem Bantier und bem Traffanten bekannt fenn darf, und welches überdieß nach verschiebenen Summen verschieden feyn konnte. Wenn baher auf einen auf biefe Beise bezeichneten Bechsel eine andere Summe als die mit bem Zeichen übereinstimmenbe geschrieben wurde, so ware ber Betrug augenbliklich entbekt. Der Patenttrager schlagt: noch mehrere Methoden vor, die aber eben sa absurd sind, als bie eben angegebene, und unter benen sich auch manche uralte befinden, wie 2. B. das Abschneiden der Wechsel, Bankscheine zc. von Zeichen, die zum Theil in ben Handen bes Ausstellers zurukbleiben, und welche, wie die abgeschnittenen Rander der Reisepaffe, bei Bermuthung einer Berfalschung, mit dem erganzenden Theile verglichen werben konnen. Mus biefen Borfchlagen allein mogen unfere Lefer schon hinreichend erfehen, daß und Gr. Jocelyn eben nichts Neues aus Umerika gebracht hat.

## Daniell's Verbesserungen an den Maschinen zum Zurichten des Tuches.

Hilts, hat sich in ben Jahren 1828 und 1829 mehrere Patente auf Berbesserunzen an den Rauhmühlen, in benen man die Tücker zuzurichten pflegt, geben lassen. Wir haben alle diese Patente bis auf ein einziges, nämlich jenes vom 8. Julius 1829, seiner Zeit mitgetheilt, und dieses enthält, wie das London Journal of Arts in der neuesten Lieserung seines Supplementes zum IX. Bande S. 167 nun erklärt, durchaus nichts Neues; denn es weicht von dem unterm 26. Mai 1829 ertheilten Patente (Polist. Journal Bd. XXXVI. S. 226) nur darin ab, daß der Patentträger später statt der Kardendisseln oder der Bürsten Drahtbürsten anwendet, deren Aufsührung er in seinem älteren Patente vergessen zu haben scheint. Die Borrichtung, durch welche er dem Bette der Drahtbürsten Elasticität zu geben sucht, ist genau dieselbe, wie die früher beschriebene, und auch der übrige Mechanismus scheint Hrn. Newton nicht die geringste Berz besselfetung oder überhaupt Beränderung darzubieten.

# Vorschrift zu einem Gemenge, womit man die hute wasserdicht machen kann.

Das Journal des connaissances usuelles, Januar 1834, S. 39 gibt fols gende, als eine der besten Vorschriften zur Bereitung einer Mischung, mit wels

cher man hute wasserbicht machen kann. Man soll nämlich 4 Duentchen gepuls vertes arabisches Gummi bei gelindem Feuer mit 2 Quentchen Mohnohl unter beständigem Umrühren mit einer Spatel sa lange behandeln, die die Masse einen weichen Teig bildet; dann unter fortwährender Einwirkung der Wärme ein halbes Quentchen klein geschnittenes Jungfernwachs zusezen, und Alles gut zusammenschmelzen und gut mit einander vermengen. Dann soll man 14 Unzen Colosphonium zergehen lassen, und diesem, wenn es zerstossen ist, die obige Mischung zusezen. Man erhält auf diese Weise einen Firnis, den man warm auf das feine Papier auftragen soll, womit man den Filz auskleidet. Die angegebene Quantität reicht für 15 hute hin.

### Ueber durchsichtige Rollvorhänge.

Schon lange, fagt ber Temps, No. 1551, suchte man in Frankreich die sos genannten burchsichtigen Rollvorhange (flores transparens), bie in England so häusig angewendet werden, und die so viel zur Berschonerung der Wohnungen beitragen konnen, in Aufnahme zu bringen; allein bie meisten Bersuche scheiters ten, sen es, daß bie Beichnungen, welche die Fabrikanten wählten, nicht ansprachen, fen es, baß ber Glanz ihrer Farben fcnell verschwand, ober fen es endlich, daß sie zu kostspielig befunden wurden. Seit dem Jahre 1825 beschäftigten sich bie S.S. Atramble Briot und Comp. zu Paris mit Bervollkommnung bieses Industriezweiges und mit Beredlung ber englischen Fabrikate; und nach langen und koftspieligen Bersuchen gelang jes ihnen endlich Rollvorhange zu liefern, beren Farben lebhafter, bauerhafter und harmonischer find, und beren Beuge auch nicht fo leicht brechen, wie jene ber englischen. Die Société d'encouragement zeich. nete die Berdienste dieser Fabrikanten bei der Industricausstellung vom Jahre 1827 aus, und der Aufschwung, ben ihre Fabrikation seither genommen, ist der ficherste Beweis ber Richtigkeit bes Urtheiles der Gesellschaft. Die S.B. Atram= und Comp. vervollkommneten jedoch ihre Producte feither noch weiter, und erhielten baher auch bei der lezten Industrieausstellung zu Balenciennes die große filberne Medaille zuerkannt. Gang besonders zeichnen fich unter ihren neue= ften Fabrikaten die orientalischen Bergierungen aus, die gegenwärtig mehr als irgend andere in Gunst stehen.

### Ueber den Beinbau im Staate Mabama in Nordamerita.

Die frangofischen Colonisten, bie fich in ber Graffchaft Marengo im Staate Mas bama niederließen, und welche gemeinschaftlich mit dem berühmten Benerale Befés vre = Desnouettes bie fleine Stadt Demopolis grundeten, haben fich große Dufe gegeben bafelbst ben Beinbau einzuführen. Sie versuchten anfanglich ble in Umerika einheimischen Rebenarten durch Cultur zu verebeln, konnten aber auf biefe Weife keinen auch nur etwas guten Wein, sondern hochstens genießbare Trauben erzielen. Sie ließen hierauf von ben beften Rebenforten Frankreichs kommen, und behandelten diese kunstgemaß; das Resultat war in den ersten 2 43 Jahren fo gunftig, bag man fich große Berfprechungen von bem Beinbau machtes allein fcon einige Jahre barauf waren bie Reben fo ausgeartet, bas man nur mehr fchlechten, und nicht haltbaren, balb fauer werbenben Wein erhielt, und daß bie Trauben nur mehr fur ben Tisch geeignet waren. Im Jahre 1821 erhielt Lefévre durch seinen Freund Dr. Bial aus Madera einige Reben, die er und befonders fr. Roudet eifrig zu verbreiten bemubt waren. hielten sich nun bisher am besten, und liefern sowohl ber Qualität, als ber Quantitat nach schägenswerthen Wein; ob sie mit ber Beit nicht gleichfalls entarten; wird die Erfahrung lehren. Man follte, wie wir glauben, versuchen, die fremben Reben auf die in Amerika einheimischen zu pfropfen. (Aus bem Recueil industriel. October 1833, G. 78.)

Sarrifon's und Curti's Berbefferungen im Beglasen von Glas= hausern und anderen Gebäuden.

Die Berbesserungen im Beglasen von Glashausern und anderen Gebauben, fo wie an den Stangen und Sparren der Schiebfenster, auf welche sich Joseph

harrison, Gartner, und Richard Gill Curtis, Glafer, von Wortley hall, Grafschaft Pork, am 6. October 1830 ein Patent geben ließen, bestehen in einer angeblich neuen Methobe bie Glastafeln so in ben Schiebfenstern eines Glashaufes ober irgend eines anberen Gebaubes fest zu machen, bag biefelben eine vollskommen ebene Flache barbieten. Rach biefer Methobe follen in ben Fensterrah= men lange holzerne Leisten, die an ihren oberen Randern flach gemacht sind, ben festigt, und die Glastafeln fo auf biese Leisten gelegt, werden, bag beren Rander einander fo genau-ale moglich berühren. Als lager, auf welchem bie Glastafeln an ben Seiten ruhen follen, wird Glafertitt ober irgend ein anderer ahnlicher Ritt angebracht, und eben biefer Ritt foll auch zum Ausfüllen ber kleinen zwis fchen ben Gefügen ber Glastafeln befindlichen Raume verwendet werben. Die Glastafeln sollen nur sehr wenig und nur um so viel über einander liegen, daß ber Regen nicht burch biefelben einbringen fann. " Wenn bie Ranber ber Glas= platten abgeschnitten find, fo werben biefe Platten burch fleine Schrauben, welche in das Holz eingeschraubt werben, festgehalten; bamit jedoch bie Ropfe biefer Schrauben nicht zu fehr auf bas Glas drufen, muffen Leberchen ober halsringe unter biefe Ropfe gelegt merben. : Worin bie Berbefferungen an ben Stangen und Sparren ber Schiebfenfter bestehen, geht aus ber Patenterklarung nicht ber: vor. - Wir halten, so wie bas London Journal, Januar 1834, G. 299, bie Methode ber Pateuttrager nicht nur fur keine Berbefferung, sondern eher fur eine Berfchlechterung der vielen Beglafungsmethoben, die wir bereits besigen. Die Fenster mogen zwar auf biese Weise sehr leicht werben; gewiß leibet aber auch beren Dauerhaftigkeit fehr, und gewiß burften fie auch weniger Schuz gegen Ralte, Sturme und Regen gewähren. in allowed field !

#### 1 - 12 12 12 11 11 Errichtung einer Leseanstalt fur Sandwerker.

Bu London hat fich in neuerer Beit unter bem Schuze und ber Leitung ber Ho. Warburton, Sume und anderer, um die Verbreitung von Kenntnissen sowohl, als um die Besserung des physischen und moralischen Zustandes ber nies beren Classen verdienter Manner, eine Unstalt gebildet, von der man bei gehöris ger Unterstüzung unenblich viel Gutes erwarten barf. Die Anstalt foll namlich eine Leseanstalt und eine Bibliothek fur Sandwerker senn, und die Zweke, welche sich beren Grunder babei sezten, sind folgende: 1). Sollen den arbeitenden Classen Mittel an die pand gegeben werben, ihre freien Stunden, die fo haufig zu ih= rem Verberben mißbraucht werden, zur Ausbildung ihres Berstandes und Beredlung ihres Gemuthes benuzen zu konnen. 2) Soll Individuen, die eben keine Beschäftigung haben, Gelegenheit gegeben werben, ihre Zeit auf eine fur fie nuzliche Weise verwenden zu konnen. 3) Endlich sollen den Sohnen der Arbeiter und ben Lehrlingen gute und fur ihre Bilbung paffenbe Bucher in die Banbe gegeben werben, indem mit ber Lefeanstalt eine eigene Leihbibliothet fur bie Jugenb verbunden werden foll, in welcher fich die Eltern für eine hochst unbedeutende Summe abonniren konnen, — Wir wunschen sehr, baß einige unserer wohlha= benberen, und von Sinn für bas Gemeinwohl durchdrungenen Manner auch bei uns ben Versuch mit Errichtung abnlicher Unstalten machen mochten, und find überzeugt, daß biefe Unternehmungen ein fcones und in feinen Folgen fegenreiches Erganzungsglied unferer Gewerbs = und polytechnischen Schulen ausmachen wurs ben. Da man jeboch an unseren bisherigen großeren Bibliotheken tein Suftem zu kennen ober zu wollen scheint, welches ber Berbreitung von Kenntniffen und Bildung auf jede Weise forderlich ist, so burfte es gut senn die Statuten ber enalischen Unstalt, die unter bem Namen Mechanics' Public Reading Room and Library zu Condon 6 Grange-court, Caren-Street, Lincoln's-innfilds befteht, als Mufter nach Deutschland kommen zu laffen.

### Literatur.

Abriß der Borlesungen über die Baukunst, gehalten an der königl. polytechnischen Schule in Paris von J. N. C. Durand, Bausmeister, Professor der Baukunst und correspondirendem Mitgliede der Akademie der schönen Kunste zu Antwerpen. Nach der neuessten Auflage aus dem Französischen übersezt. Mit lithographirten Zeichnungen und Planen. Carlsruhe und Freiburg in der Hers der schen Kunste und Buchhandlung.

Durand's Borlesungen über die Baukunst sind von entschiedenem Werthe, und eine Uebersezung berselben muß baher auch ben beutschen Baukunstlern will= tommen fenn.

Durand entwikelt die Berhaltnisse antiker Gebäube, und erkennt in dens selben die statischen Geseze, welche die neuen Baukunstler bei ihren Bauwerken zu beobachten haben. Eben so behandelt er auch den askhetischen Theil der Baustunst, und empsiehlt edle Einsachheit bei ber Unwendung der Ornamente und Berzierungen. Großartig werden die öffentlichen Gebäude in Hinsicht ihrer Unsordnung, Eintheilung und Construction behandelt, und die Schüler immer unter den Gesichtspunkt geführt, um das Zwekmäßige mit dem Nüzlichen vereinigen zu lernen.

Die Zeichnungen zu ben Entwürfen der vorzüglichsten vorkommenben Bauswerke sind zwar in einem sehr kleinen Maßstabe, gewähren aber bennoch so viel Deutlichkeit, daß der Schüler die wesentlichsten Theile zu erkennen vermag. Destailzeichnungen einzelner Gesimse und Ornamente wären indeß für die Schüler instructiv und wünschenswerth.

Handbuch für Kaufleute, ober gemeinfaßliche Darstellung der wichstigsten Zweige der Nationaldsonomie, der Handelswissenschaft, des Großhandels, des Bankwesens, der Schiffsahrt ic. Nach dem Englischen des Dictionary practical, theoretical, and historical of Commerce and commercial Navigation. By J. R. Mac Culloch, Esq. Frei-begrbeitet und mit den nothigen Unmerstungen und Zusäzen versehen von C. F. E. Richter, S. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta schen Buchhandlung. 1833. Erster Band.

Man hat in Deutschland, besonders in lezterer Zeit, wo unser Handel und unsere Industrie wieder mehr Aufschwung erhielt, und wo man hier und da an= fing bei ber Beurtheilung und bei dem Raisonnement über diese Grundlage ber Bluthe und Wohlfahrt der Staaten bilbenden Gegenstande von einem hohe= ren Standpunkte auszugehen, ben Mangel eines bem Stande der Dinge entsprechenden Handbuches dringend gefühlt. Man hat erkannt, daß unsere bisberigen Sandelslexica größtentheils nur Waavenlexica waren, in denen mehr oder minder tiefe ober oberflächliche Waarenkunde zur Schau ausgestellt war, und in denen man auch noch bas Wesentlichste ber an ben vorzüglicheren handelsplazen in binsicht auf Wechselgeschäfte, Munzsuß, Maß und Gewicht herkommlichen Usanzen angegeben fand; man scheint immer mehr zu fühlen, daß biese Werke wohl ber Kramerei, nicht aber bem Handel entsprachen, und man sehnte sich baher nach ber endlichen wirklichen Ausführung eines Buches, von dem man sich bisher nur in ber Ibee einen dunklen Umriß geschaffen batte. Diesem Bedürfniffe ift nun burch das unter obigem Titel erschienene Meisterwerk abgeholfen, und zwar auf eine Beise, welche man von bem ersten Bersuche dieser Urt wohl kaum erwarter Der eben so gelehrte, als praktisch erfahrne Statistifer und Nationals bkonom Mac Gulloch hat uns namlich in bemfelben einen Schaz niedergelegt, aus welchem der Kaufmann sowohl als der Fabrikant, der Banquier so gut wie ber mit Leitung ber Finangen beauftragte Staatsmann, ber merkantilische Bog: ling so gut als ber Professor ber Rationalokonomie und Sandelswissenschaft, und

als das Mitglied eines handelstribungles mit größtem Nuzen Belehrung schöpfen kann, und ber sich überdieß um so mehr vergrößern wird, je mehr man von bem = selben Gebrauch macht. Wir haben nicht nothig bem Inhalte bes englischen Originales eine besondere und lange Lobrede zu halten; Rationen haben barüber bereits geurtheilt; ber Englander gablt frn. Mac Cullach's Wert zu jenen, bie eine unbestimmte Reihe von Auflagen durch erleben werben; ber Nordameris kaner wird bemnachst eine amerikanische Auflage besselben erbliken, und ber Franzosc hat es sich durch eine Uebersezung angeeignet, die selbst schon beinahe vers griffen senn soll. Es mag baher genügen, wenn wir unsern Lesern sagen, daß biefes Sandbudy bas Gebiet ber Sandelskunde und Sandelswiffenschaft in feinem ganzen Umfange umfaßt, und zwar in Einklang gebracht und verschmolzen mit bem Geschichtlichen und Statistischen, beurtheilt von dem hoheren Standpunkte ber Staatswirthschaft und Gesegebung, bereichert burch bie alteren und neueren Forschungen in der Erdkunde, Polytechnik und in den Raturwissenschaften, und ausgestattet mit einem leberblik über den commerciellen Berkehr der verschiede: nen Bolker unter einander. Man findet in demfelben alle in commercieller Sin= ficht merkwurdigen Gegenstande, Unstalten, Drte, Gebrauche, Gefeze zc., turz eine vollständige Handelsencyclopabie in alphabetischer Ordnung erläutert und beleuch= tet, mit Beifügung der Worte, wodurch in den vorzüglichsten fremden Sprachen biefelben Gegenstände bezeichnet werden, und mit Weglassung des rein Technizschen, wie z. B. der Gewinnungs = oder Fabrikationsmethoden der verschiedenen Handelsproducte.

Bon diesem höchst wichtigen und unentbehrlichem Werke hat nun Gr. Richter für unser beutsches Baterland eine freie, und mit vielen Unmerkungen und Bufazen ausgestattete beutsche Bearbeitung veranstaltet, und sich baburch ein fehr großes Berdienst um unser beutsches Publicum erworben. Er scheint uns überall in den Silm bes Driginals eingedrungen zu fenn, und benfelben in einem klaren und verständlichen Style, der nur hier und ba etwas mehr preußisch als beutsch Hlingt, wiedergegeben zu haben. Dr. Richter hat übrigens burch feine beutsche Bearbeitung nicht nur feine große Sprachkenntniß, fonbern burch viele feiner Bufage auch feine innige Bertrautheit mit ben meiften ber barin abgehandelten Gegenstande beurkundet. Wir bedauern nur, bag' ihm ber Schleier, der noch über ben Kinanghaushalt mandjer ber erften beutschen Staaten gezogen ift, nicht gestattete, erganzungeweise auch über ben Sandel und bie Industrie Deutschlands ähnliche statistische Daten beizufügen, wie sie Mac Gulloch über England, und zum Theil auch über Frankreich und Amerika mittheilte. Mochte man boch endlich ein Mal allgemein die Deffentlichkeit' in biefen Gegenstanden einführen; benn nur auf biefem Bege ift es bem Ginzelnen fowohl als der Gefammtheit mog: lich, auf ber mahren Bahn vorzubringen, Irrthumer und Berirrungen gu vermeiden, und Misbrauche abzustellen. Uebrigens versprechen auch wir uns eben so wie der Recensent Mac Gulloch's im Foreign Quarterly Review, bas die Berbreitung dieses Werkes burch Europa machtly bazu beitragen wird, die Taufdungen und Borurtheile zu zerftreuen,"benen Regierungen' fo gut wie Dafe fen von Individuen fich in Sandelsfachen und in staatswirthschaftlichen Beziehungen hingeben:

Bir haben am Schlusse bieser Unzeige nur noch zu bemerken, daß die Berzlagsbuchhandlung in hinsicht auf Papier, Eleganz und Correctheit des Drukes Alles geleistet hat, was man bei dem äußerst niedrig gestellten Preise dieses Berzkes verlangen und erwarten kann. Wir hossen, daß auch die im Anhange besindzlichen Karten, die im englischen Driginale einiges zu wünschen übrig lassen, das Gepräge der Bollendung, die man an den Unternehmungen der Berlagshandlung gewohnt ist, an sich tragen werden, und wünschen sehnlich, das ganze Werk, welzches in 2 Bänden in 4 Ubtheilungen ausgegeben wird (von denen wir die sext die erste vor uns liegen haben), in Bälbe vollendet zu sehen. Wir zweiseln nicht, daß der Uebersezer sowohl als die Verlagshandlung den allgemeinen Dank des Publicums ernten werden, so wie sie sich selbst ohne Citelkeit der Ueberzeuzgung hingeben durfen, ihrem beutschen Vaternande durch ihre Leistungen von uns

endlichem und unberechenbarem Rugen geworden zu fenn.

in the second of the second of

. 1

Comeh

# Polytechnisches Journal.

## Fünfzehnter Jahrgang, fünftes Heft.

#### LXXIII.

Beschreibung des Dampfzugkarrens der Brüder Heaton zu Birmingham, nebst einigen Notizen über die neuesten Dampffahrten auf gewöhnlichen Straßen.

Mus dem Mechanics' Magazine, No. 527, 528, 530 und 551.
Mit einer Abbildung auf Aab. V.

Fig. 14 ift eine Zeichnung des Dampftarrens der Sh. Briber Seaton ju Birmingham nach einer von Srn. John Seaton felbft mitgetheilten Zeichnung. Un dieser Figur find nun aa die hinteren Rader, an deren Speichen ein holzerner Ring bb befestigt ift. diesem Ringe befindet sich ein Rad mit eisernen Bahnen. Die Rader co find mittelft Bandern oder Stegen an den Achsen'd ange= bracht, die, wie die Achsen einer gewöhnlichen Rutsche, voll find. Un= ter einem Winkel von 90° ift eine Welle e mit einem boppelten Winkelhebel aufgezogen, und diese Welle führt die beiden Rader co, welche lofe an berfelben angebracht, und an der inneren Seite mit Sperrgahnen verfeben find. In Diese Bahne greifen Fanger, Die an ben Enden der Welle befestigt find, so baß fich jedes Rad beim Umwenden bes Wagens um eine Ete, oder beim Fahren im Rreise schneller bewegen kann, als das andere. f ift eine andere Welle mit einem rechtwinkelig gebogenen Winkelhebel. gg find zwei eiferne Stangen, die an beiben Enden mit Rlammern ober Saken verfeben find, welche in die Winkelhebel an e und f paffen, jo daß dieselben mit einander verbunden werden, und daß die von der Welle f her= vorgebrachte Bewegung an die Belle e fortgepflanzt wird. Un der Welle f befinden fich brei Rader, welche durch drei abnliche, an der Welle h angebrachte Rader in Bewegung gesezt werden. Diese lez= teren Rader schieben sich an der Welle, und werden in Thatigkeit gefegt, je nachbem es bie Matur ber Strafe erfordert, fo bag bie Maschinen fur eine Umbrehung der hinteren Rader mehr ober wea niger hube machen konnen. Die Welle h ift gleichfalls mit dop= pelten rechtwinkeligen Winkelhebeln verfeben, die unmittelbar mit ben Rolbenstangen ber Maschinen in Berbindung stehen.

Die Cylinder der gegenwärtigen Maschine haben 7 Zoll im Durchmesser; die Kolbenhube betragen 12 Zoll. Sie haben eine auf= rechte Stellung bei g, und werden mit Dampf versehen, indem der Dingser's polyt. Journ. 88, LI. 5, 5,

Wagenlenker seinen Fuß in den Schuh k sezt; so wie derselbe seinen Fuß namlich ausstrekt, oder zurukzieht, wird der Magen, je nache dem es die Umstände erfordern, abfahren oder stillstehen. Der Apparat, welcher zum Lenken oder zur Steuerung des Wagens dient, ist vorn angebracht. m ist ein Rad, welches an dem oberen Ende eines Stades besestigt ist, der sich langs des Pfostens n abwärts erstrekt. Am Grunde dieses Pfostens befinder sich ein Blot, an welchem eine Kette besestigt ist, die sich bis in die Nähe eines jesten der vorderen Rader erstrekt, damit jedes Vieser beiden Rader mittelst eines in das Rad m eingreifenden Getriebes vorwärts gesbracht werden kann. Es sind zu diesem Behuse auch zwei Griffe angebracht.

Der Ressel und die Feuerstelle sind jenen der Dampfwagen, die auf der Liverpool Manchester Sisenbahn laufen, sehr ähnlich. o ist ein an der Welle o befestigtes Rad, welches mit einem eisernen Federreisen ungeben, und mit einem vorne an der Maschine befind-lichen Hebel verbunden ist, so daß der Steuermann beim Bergabsfahren auf viesen Hebel treten kam. Die ganze Maschine ist in Federn aufgehängt, und die Stangen, welche die Wellen e und kant einander verbinden, verhindern, daß nichts in Unordnung geräth. p ist ein holzernes, durch eiserne Schraubenstifte zusammensgehaltenes Gestell, an welchem alle übrigen Theile besestigt sind. Der Wagen, von welcher Art er auch seyn mag, kann mittelst einer kurzen Deichselstange bei q besestigt werden.

Mit diesem Dampffarren machten nun bie Sh. Seaton am 28. August 1. 3. eine neue Probefahrt. Gie hangten bemfelben eine Landkutsche an, welche 1500 Pfb. wog, und fuhren mit biefer und mit 15 in ihr befindlichen Personen, zu welchen spater noch 5 andere kamen, 6 Minuten nach 10 Uhr Morgens von ihrer Fabrif ab. In 56 Minuten erreichten fie Northfielb, welches beinabe 7 engl. Meilen entfernt ift. Sier hielten fie fich 9 Minuten lang auf, um Baffer einzunehmen, worauf fie bann 18 Minuten vor 12 Uhr am Fuße bes Rofe and Crown Sugels ankamen. Dach 4 Minuten Aufenthalt begannen fie biefen Sugel hinanzufahren, ber 700 Parde lang ift, und im Durchschnitte eine Steigung von 1 Dard in 9 Parde und ftellenweise felbft eine Steigung von 1 Darb in 8 Parde hat. Un manchen Stellen biefes Sugels mar bie Strafe fo weich, daß die Raber einen beinahe 3 Boll tiefen Sanbhaufen vor fich herschoben; deffen ungeachtet schaffte die Maschine aber ben Wagen und 9 Personen in 9 Minuten über ben Berg hinguf. Dben wurden bie abrigen Paffagiere und noch 5 andere aufgenommen,

worauf der gange Bug bis auf den Marktplag von Bromegrove fuhr, daselbst ohne anzuhalten umkehrte, und 27 Minuten por 1 Uhr nach einer Fahrt von 15 engl. Meilen an dem Wirthshause zu Crab Mill anlangte, wo 35 Minuten lang angehalten wurde. Beim Buruffahren über ben oben erwähnten Sugel murbe ben Paffagieren, bie bis auf 25 angewachsen waren, gezeigt, baß die Daschine selbst an ben feilsten Stellen sogleich angehalten werden kann; fo daß auf Diese Weise durch die glukliche Fahrt über diesen Sugel, der als eis ner der feilsten in England berüchtigt ift, nach der Unficht der SS. Deaton und der übrigen Paffagiere vollkommen etwiesen ift, daß diese Maschine selbst auf den schlechtesten Straßen ohne Un= stand fahren kann. Der ganze Bug kehrte nach einem weiteren Auf= enthalte von 33 Minuten, und nachdem die Zahl der Paffagiere bis auf 32 angewachsen war, über Worcester = Street, wo sich eine Un= hohe mit einer Steigung von 1 Pard in 12 Pards befindet, an die Fabrif der Sh. Seaton guruf, mo er 35 Minuten nach 4 Uhr anlangte. Die gange Fahrt hatte beilaufig 29 engl. Meilen betra= gen; es wurden wahrend berfelben 11 Bushels Rohfs verbraucht, welche 2 Shill. 6 Den. fosteten.

### An hang.

Wir fügen diesem Aufsaze über den Heaton'schen Dampftarren auch noch folgende Zusammenstellung der neuesten Probesahrten
mehrerer anderer Dampswagen bei, da dieselben in England neuerdings wieder mehr in Anregung gekommen zu seyn scheinen, als bisher noch je, und da die Dampswagen auf diesen Fahrten mehr leisteten, als man bisher von ihnen sah.

# 1. Macerone und Squire's Dampfwagenfahrt nach Bindfor. 57)

Die Hh. Oberst Macerone und Squire versuchten am 9. September eine Fahrt mit ihrem Wagen nach Windsor. Der Wagen wog mit den 15 darin befindlichen Personen beilaufig 31/2 Tonne,

<sup>57)</sup> Der Dampswagen ber HH. Macerone und Squire ist in England wegen einiger Unfälle bekannt, die ihm bei früheten Probesahrten aus Unvorsichstigkeit des Wagenlenkers begegneten. So rannte er ein Mal in vollem Lause und mit solcher Pestigkeit gegen ein im Wege stehendes Haus, daß er eine ganze Ete besselben formlich demolirt haben soll. Ein anderes Mal soll er, wie man in England zu sagen pslegt, in a sine style, durch eine der Straßen Londons gerollt seyn, als plözlich von einer Seitenstraße ein anderer Dampswagen, der Eclipse, herausrumpelte. Beide Wagen würden unsehlbar an einander zerschollen sein, wehn nicht glüklicher Weise ein Ochs, der zusällig denselben Weg machen mußte, zwischen sie gerathen wäre, und die heftigkeit des Stoßes durch seine Dazwischenkunft oder besser durch seine Intervention gemildert hätte. A. d. R.

und fuhr von Paddington ab. Bu Turnham Green hielt er an, um Baffer einzunehmen, wozu er 6 Minuten brauchte. Rach wei= teren zurufgelegten 6 engl. Meilen hielt er zu bemfelben Behufe wieder an, wobei er 7 Minuten lang verweilte. Als der Wagen an die unter dem Damen Middle-Bridge befannte Brufe fam, fand man den Weg gerade da, wo die Brute aufstieg, 4 3oll hoch frisch mit lofen Steinen beschüttet; und ba ber Dampf gerade in biefem Augenblife wegen einer Nachlaffigkeit bes Schurers nicht fehr ftart war, fo blieb ber Bagen fteben, und fonnte nur mit Gulfe ber Paffagiere über die Brufe geschafft werden, mas einen Aufenthalt von 17 Minuten verursachte. Alle übrigen Sugel fuhr ber Bagen ohne Austand hinauf und hinab; eine Streke vor Windfor hielt er neuerdings an um Wasser einzunehmen, und um bas Feuer gehorig in Ordnung zu bringen, wobei viel Zeit verloren ging. Mit Ginichluß alles dieses Aufenthaltes langte ber Wagen jedoch in 2 Stun= ben 56 Minuten zu Windfor an; er fuhr alfo im Durchschnitte mit einer Geschwindigkeit von 8 engl. Meilen in ber Stunde, und nach Abzug der mit dem Anhalten versaumten Zeit mit einer Geschwindigkeit von 12 engl. Meilen. Die wirkliche Geschwindigkeit betrug 10, 12, 13, 11 und ein Mal 14 Meilen per Stunde. Bei ber Ruffehr von Windfor zeigte fich bald, daß das Feuer nicht forge faltig genug unterhalten und die Feuerstelle nicht gehorig gereinigt worden war, so daß die Rraft bes Dampfes bedeutend abgenommen hatte, ehe der Wagen noch die nachste Saltstation erreicht hatte. Deffen ungeachtet fuhr er aber mit einer Geschwindigkeit von 7, 8 und 9 engl. Meilen per Stunde, fo daß er um 61/2 Uhr hammer= smith erreichte, wo ploglich eine Achse brach, und die Fahrt ein Ende hatte. Diefer Unfall veranlaßte jedoch feine bedeutende Er= fcutterung, und die Paffagiere fonnten mit Sicherheit aussteigen. Der Wagen erzeugte burchaus feine unangenehme Bewegung, fein Berausch und feine Size, ausgenommen ber Bagen fant ftill, und Die Maschine arbeitete um das Feuer anzufachen, wo ein Knarren borbar mar. Rauch war keiner fichtbar, benn bas Brenumaterial bestand bloß aus Robts; es entwich auch fein Dampf, und das Geräusch bes Bagens war nicht größer, als jenes, welches ein gewohnlicher schnell fahrender Wagen zu machen pflegt. Der Wagen, mit welchem diefer Berfuch gemacht wurde, bestand aus einer offenen, por bem Dampfteffel angebrachten Rutiche, und mar nicht grbs Ber, als ein gewohnlicher Omnibus. Die Daschine des Wagens ift eine Dochdruf . Dampfmaschine, und arbeitet gewöhnlich mit einem Drute von 150 Pfd. auf ben Quadratzoll, den fie jedoch bei biesem Berfuche nicht erreichte.



von 9 3oll im Durchmeffer und 18 Boll Kolbenhub, welche horizon= tal auf dem Wagen befestigt sind. Die Kolbenstangen sezen einen doppelt gebrochenen Binkelhebel in Bewegung; der die Sauptachfe der hinteren Treibrader bilber. Die borderen Raber haben eine ahn= liche Durchlaufbewegung wie die gewöhnlichen Rutschen; damit ber Bagen bein Umwenden jede Rrumme beschreiben fann. Un Diefem Mechanismus ift eine Zahnstange angebracht, in welche ein Getriebe eingreift, das fich an einer fentrechten, vorne an dem Wagen ems porfaufenden Stange befindet, und an diefer Stange find vier Griffe angebracht, durch deren Bewegung der Lauf des Bagens regulit Dberhalb der hinteren oder der Treibrader befindet fich der Reffel, der nach einer eigenen Erfindung bes Gir Charles Dance und des grn. Field aus mehreren Rohren besteht; da derfelbe je= doch patentirt werden foll, fo darf unterdeffen nichts weiter darüber gesagt werden. Der Dampfrbagen bes Gir Charles ift eigentlich nur ein Jugkarren, dem bei der fraglichen Sahrt eine Urt von Omnibus, in welchem 16 Personen figen konnten, angehängt wurde. Nachdem nun mehrere Tage vorher Versuche mit diesem Wagen ang gestellt worden, bei welchen er 12 bis 15 engl. Meilen in einer Stunde guruflegte, und nachdem Gir Charles und Gr. Rield Befehl gegeben hatten, daß man den Bagen nicht zu ichnell laufen laffen foll, damit man die gum Unhalten bes Wagens beim Berg= abfahren fo wie die zum Berganfahren nothige Rraft gehorig be= meffen konne, fuhr der Wagen endlich am 20. September Mor= gens 8 Uhr 18 Minuten mit 15 Personen belaben von der Fabrif der Sh. Maudslan Sohne und Field ab. Ueber die Fahrt wurde folgendes Protofoll aufgenommen, welches außer den Sh. Dance, Maudelan und Field auch noch die Mechanifer Low, 21. Gorbon, Binfor, Carpmael und 5 andere Perfonen un= terzeichneten.

|                               | 0 40            |                                |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                               | 8 . 18          | 0 1,                           |
| 11/2 von der Westminsterbrute | ' 24 "          | 0 114                          |
| 2                             | 26              | <b>30</b> -                    |
| 5                             | 32              | <sup>4</sup> 0 <sup>58</sup> ) |
| 4                             | <sup>9</sup> 39 | 0 59)                          |
| 5                             | 44-             | 20                             |
| 6                             | 50              | 20                             |
| 7                             | 55              | 50                             |
| 8                             | 9 . ' 0         | 45                             |
| 9                             | . 5             | 401                            |

<sup>58)</sup> Unfang der Sige bon Bitrtett.

59) Ende berfelben,

| 4.5   | Me.i.lenfteine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Min. | Sec.   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 10    | von ber Westminsterbrute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11   | 1125   |
|       | The second of the late of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18   | 0.     |
|       | Anhalten gur Einnehmen von Baffer, Robts 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18   | 40     |
|       | Abfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29   | 0      |
| 12    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35   | 15     |
| 13    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41   | 22     |
| 14    | more provide a second contract of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47   | 35     |
| 15    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54.  | 0      |
| 16    | 1 11. 27. 14. 2 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0    | 55 .   |
| 17    | the first that the second of the property of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7    | 55     |
| 18    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12   | 55     |
| 19    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19   | 55 60) |
| 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24   | 4061)  |
| 21    | and the second of the second of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · 31 | 55 62) |
| 33    | the second of the second secon | 37   | 50     |
|       | Unhalten zum Einnehmen von Baffer, Rohle zc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40   | 10     |
|       | Abfahrt , b y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48   | 30     |
| 23    | Richt beobachtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 34    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58   | 20     |
| 25    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    | 20     |
| 26    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7    | 5      |
| 37    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12   | 52     |
| 38    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19   | 40     |
| 29    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24   | 40     |
| 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30   | 45     |
| 31    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38   | 2063)  |
|       | Anhalten zum' Einnehmen von Waffer zt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42   | 10     |
| اللام | Abfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5    | 20     |
| 32    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6    | 15     |
| 33    | • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12   | , 0    |
| 34    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18   | 50 .   |
| 35.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28   |        |
| 36    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36   | 10     |
| 57    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41   | 40     |
| 38    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47   | 10     |
| 39    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52   | 55     |
| 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58   | 35     |

<sup>60)</sup> Bis hieher war die Strafe febr nag und fcwer.

<sup>61)</sup> Anfang ber guten Strafe.

<sup>62)</sup> Diese Meile ift ber Bugel Red Sill, ber in 7 Minuten 15 Secunden er: fliegen wurde.

<sup>63)</sup> Ein langer beschwerlicher Bugel.

<sup>64)</sup> Hier ist ein sehr langer Hügel, und bie Stelle, an welcher ber Wagen bei seiner früheren Fahrt angehalten wurde, nachbem er die ganze Streke mit Einschluß von 21x/2 Minuten, die er zum Einnehmen von Wasser, Kohke 2c. brauchte, in 3 Stunden 24 Minuten zurükgelegt. Bei der gegenwärtigen Jahrt waren die beiben hinteren Raber bes Omnibus gesperrt, so daß folglich die Kraft des Dampses erfordersich war, um ihn den hügel hinabzuziehen.

| 45 46 Richt beobachtet.  47 6 10 48 12 30 49 2 18 30 50 26 5 51 52 Kirche von Brighton Die ganze Fahrt wurde mithin in 6 Stund. 22 Min. 16 Sec. vollbracht; zieh man hiervon die auf das Unhalten verwendete Zeit. 1 6 Min. 16 Sec.  Dle Rüffahrt, welche den nächsten Lag darauf angetreten wurde gab folgende Resultate:  Me e i l e n st c i n c. Stund. 10 28 30 51 56 45 50 42 50 49 47 45 48 57 49 47 45 48 58 59 47 48 59 47 48 59 47 49 47 40 91cht beobachtet  45 5 6 6 46 91cht beobachtet 45 5 6 6 46 91cht beobachtet 46 91cht beobachtet 47 5 6 6 48 6 7 49 6 7 40 6 91cht beobachtet 48 7 6 7 49 7 40 8 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 50 90 |                                                                                                                   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Min.                                                                                       | Sec.                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anhalten zum Einnehmen von Wasser ze. 10 0 Abfahrt 17 36 42 21 16 43 29 40 44 52 065 45 2 2 50 46 Richt beobachtet. 47 6 10 48 12 50 49 2 18 30 50 26 5 51 52 Airche von Brighton 40 15 Die ganze Fahrt wurde mithin in 6 Stund. 22 Min. 16 Sec. vollbracht; zieh man hiervon die auf das Unhalten verwendete Zeit 1 6 0 0 ab, so bleiber als wirklied Dauer der Fahrt 5 Stund. 16 Win. 16 Sec.  Dle Rüffahrt, welche den nächsten Lag darauf angetreten wurde gab folgende Resultate:  We eilen stein eine. Stund. 28 30 51 56 45 50 42 50 44 55 45 56 45 56 45 57 30 36 55 35 37 40 36 57 40 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 von ber Bestminsterbrute                                                                                       | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                          | 45                                                                                  |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                                         | 0                                                                                   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abfahrt                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17                                                                                         |                                                                                     |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21                                                                                         | 10                                                                                  |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29                                                                                         | 40                                                                                  |
| 46 Richt beobachtet.  47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52                                                                                         | 0 65)                                                                               |
| 47 48 49 49 2 18 30 50 50 51 52 Kirche von Brighton Die gange Fahrt wurde mithin in 6 Stund. 22 Min. 16 Sec. vollbracht; zieh man hiervon die auf das Unhalten verwendete Zeit als wirkliche Dauer der Fahrt 5 Stund. 16 Min. 16 Sec. Die Külffahrt, welche den nächsten Tag darauf angetreten wurde gab folgende Refultate: Me eilen steine. Stund. Win. Sec. Kirche von Brighton 10 28 30 51 50 42 50 43 44 45 46 Kicht beobachtet 45 46 53 47 48 48 47 48 48 40 47 48 48 49 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45                                                                                                                | . '2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 2                                                                                        | 50                                                                                  |
| 48 12 50 49 2 18 30 50 26 5 51 52 Kirche von Brighton Die ganze Fahrt wurde mithin in 6 Stund. 22 Min. 16 Sec. vollbracht; zieh man hiervon die auf das Anhalten verwendete Zeit 1 - 6 - 0 - ab, so bleiber als wirkliche Dauer der Fahrt 5 Stund. 16 Min. 16 Sec.  Die Rükfahrt, welche den nächsten Lag darauf angetreten wurde gab folgende Resultate:  M e i l e n st e i n e. Stund. Min. Sec.  Kirche von Brighton 10 28 30 51 50 42 50 49 47 45 48 54 40 47 41 0 0 46 Richt beobachtet 45 5 30 46 5 30 47 45 48 45 5 40 47 45 5 50 48 50 49 47 45 5 50 40 40 40 40 41 55 5 10 40 40 40 40 59 38 55 35 37 40 36 7 40 35 7 40 35 7 40 35 7 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 Richt beobachtet.                                                                                              | 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * * *                                                                                      | 14                                                                                  |
| 2 18 30 50 26 5 51 52 Kirche von Brighton Die ganze Fahrt wurde mithin in 6 Stund. 22 Min. 16 Sec. vollbracht; zieh man hiervon die auf das Unhalten verwendete Zeit Als wirkliche Dauer der Fahrt To Stund. 16 Min. 16 Sec.  Die Kükfahrt, welche den nächsten Lag darauf angetreten wurde gab folgende Resultate:  Me i l en st e i n c. Stund. Min. Sec.  Kirche von Brighton  10 28 30 51 56 45 50 42 50 47 15 68 75 69 47 69 Rücht beobachtet  45 5 30 46 Rücht beobachtet  46 Rücht beobachtet  47 11 0 0 48 30 48 40 47 40 48 40 47 40 48 40 48 40 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 47                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                          | 10                                                                                  |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                                                                         | 30                                                                                  |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18                                                                                         | 30                                                                                  |
| 52 Rirche von Brighton  Die ganze Fahrt wurde mithin in 6 Stund. 22 Min. 16 Sec. vollbracht; zieh man hiervon die auf das Unhalten verwendete Zeit  als wirkliche Dauer der Fahrt  Die Rükfahrt, welche den nächsten Tag darauf angetreten wurde gab folgende Resultate:  Me i len steine.  Stund. Min. Sec.  Rirche von Brighton  10 28 30  56 45  50 42 50  47 15  48 54  47 11 0 0  48 Richt beobachtet  Tag darauf angetreten wurde gab folgende Resultate:  Tag darauf angetreten van darauf angetreten wurde gab folgende Resultate:  Tag darauf angetreten Tag darauf angetreten wurde gab folgende Resultate:  Tag darauf angetreten Tag darauf angetreten wurde gab folgende Result | 50                                                                                                                | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26                                                                                         | 5                                                                                   |
| 52 Kirche von Brighton  Die ganze Fahrt wurde mithin in 6 Stund. 22 Min. 16 Sec. vollbracht; zieh man hiervon die auf das Unhalten verwendete Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32                                                                                         | 30                                                                                  |
| Die ganze Fahrt wurde mithin in 6 Stund. 22 Min. 16 Sec. vollbracht; zieh man hiervon die auf das Unhalten verwendete Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 Kirche von Brighton                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                                                                                         | 1                                                                                   |
| man hiervon die auf das Unhalten verwendete Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   | 16 Bec. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oolibrach                                                                                  |                                                                                     |
| De Rükfahrt, welche den nächsten Tag darauf angetreten wurde gab folgende Resultate:    Me i l e n st e i n e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                     |
| als wirkliche Dauer ber Fahrt 5 Stund. 16 Win. 16 Sec.  Die Rükfahrt, welche den nächsten Tag darauf angetreten wurde gab folgende Resultate:  We it en st eine. Stund. Min. Sec.  Rirche von Brighton 10 28 30 56 45 56 45 56 45 56 45 56 45 56 45 56 45 56 47 15 56 46 56 40 56 56 40 56 56 56 40 56 56 56 40 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | 0 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ab. fo                                                                                     | bleiber                                                                             |
| Die Rükfahrt, welche den nächsten Tag darauf angetreten wurde gab folgende Resultate:  Me i t en st e i n c. Stund. Min. Sec.  Kirche von Brighton 10 28 30 45 45 45 40 47 45 40 40 40 40 40 40 40 40 40 53 40 40 40 40 40 53 40 40 40 40 40 53 50 46 5 53 37 40 40 55 36 45 55 35 35 37 40 40 55 36 55 35 35 37 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 35 57 40 3 |                                                                                                                   | a distance of the last of the |                                                                                            | 4111011                                                                             |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meilensteine.                                                                                                     | Stund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Min.                                                                                       | C                                                                                   |
| 56 45 50 42 50 49 47 15 48 54 40 47 11 0 0 46 Richt beobachtet 45 5 30 44 8 20 45 45 45 46 5 47 40 40 48 45 46 5 48 56 46 5 48 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | Sec.                                                                                |
| 42 50 47 45 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rirche von Brighton                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | -                                                                                   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28                                                                                         | 30                                                                                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28<br>36                                                                                   | 30<br>45                                                                            |
| 16 Micht beobachtet  15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28<br>56<br>42                                                                             | 30<br>45<br>50                                                                      |
| 5 30 44 8 20 43 15 30 42 18 45  Unhalten zum Einnehmen von Waffer und Kohfe 20 0  Abfahrt 31 15 41 55 10 40 40 40 40 5 53 55 55 35 57 40 56 7 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51<br>50<br>49                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28<br>36<br>42<br>47                                                                       | 30<br>45<br>50<br>45                                                                |
| 8 20 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51<br>50<br>49                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>36<br>42<br>47.                                                                      | 30<br>45<br>50<br>15<br>40                                                          |
| 8 20 43 15 30 42 18 45 Unhalten zum Einnehmen von Waffer und Kohke 20 0 Abfahrt 31 15 41 55' 10 40 10 39 46 5 38 55 35 47 40 36 7 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51<br>50<br>49<br>48                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>36<br>42<br>47.                                                                      | 30<br>45<br>50<br>15<br>40                                                          |
| 18 45 Unhalten zum Einnehmen von Waffer und Kohke 20 0 Abfahrt 31 15 41 55 10 40 10 39 46 5 38 55 35 47 40 36 7 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51<br>50<br>19<br>18<br>17<br>16 Richt beobachtet                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>56<br>42<br>47.<br>54                                                                | 30<br>45<br>50<br>15<br>40                                                          |
| Unhalten zum Einnehmen von Waffer und Kohks  20 0 Abfahrt  31 15 41 40 40 10 39 38 55 35 37 12 2 0 36 37 40 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 f<br>50<br>49<br>48<br>47<br>46 Richt beobachtet                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>36<br>42<br>47.<br>54<br>0                                                           | 30<br>45<br>50<br>15<br>40<br>0                                                     |
| Unhalten zum Einnehmen von Waffer und Kohke 20 0 Abfahrt 31 15 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 i<br>50<br>19<br>18<br>17<br>16 Nicht beobachtet                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>36<br>42<br>47.<br>54<br>0                                                           | 30<br>45<br>50<br>15<br>40<br>0                                                     |
| 41       35' 10         40       40 10         39       46 5         38       55 35         37       12 2 0         36       7 40         35       14 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51<br>50<br>49<br>48<br>47<br>46 Richt beobachtet<br>45                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>56<br>42<br>47.<br>54<br>0                                                           | 30<br>45<br>50<br>45<br>40<br>0                                                     |
| 40 40 46 5 58 55 35 37 40 40 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51<br>50<br>49<br>48<br>47<br>46 Richt beobachtet<br>45<br>44                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>56<br>42<br>47.<br>54<br>0                                                           | 30<br>45<br>50<br>15<br>40<br>0                                                     |
| 40 40 10 39 46 5 35 35 37 12 2 0 36 7 40 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 50 49 48 47 46 Richt beobachtet 45 44 43 42 Unhalten zum Einnehmen von Waffer und Kohks                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>56<br>42<br>47.<br>54<br>0<br>5<br>8<br>15<br>18                                     | 30<br>45<br>50<br>45<br>40<br>0<br>30<br>20<br>30<br>45                             |
| 39       38       37       12     2       36       7     40       35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51 50 49 48 47 46 Richt beobachtet 45 44 43 42 Unhalten zum Einnehmen von Waffer und Kohks Abfahrt                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>36<br>42<br>47<br>54<br>0<br>5<br>8<br>13<br>18<br>20<br>31                          | 30<br>45<br>50<br>45<br>40<br>0<br>30<br>20<br>30<br>45<br>0                        |
| 38       55       35         37       12       2       0         36       7       40         35       14       35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 49 48 47 46 Richt beobachtet 45 44 43 42 Unhalten zum Einnehmen von Waffer und Kohke Abfahrt                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>56<br>42<br>47.<br>54<br>0<br>5<br>8<br>15<br>18<br>20<br>31                         | 30<br>45<br>50<br>15<br>40<br>0<br>30<br>20<br>30<br>45<br>0<br>15                  |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51 50 49 48 47 46 Richt beobachtet 45 44 43 42 Unhalten zum Einnehmen von Waffer und Kohks Abfahrt                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>56<br>42<br>47.<br>54<br>0<br>5<br>8<br>13<br>18<br>20<br>31<br>55'<br>40            | 30<br>45<br>50<br>15<br>40<br>0<br>30<br>20<br>30<br>45<br>0<br>15                  |
| 36 7 40<br>35 14 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51 50 49 48 47 46 Richt beobachtet 45 44 43 42 Unhalten zum Einnehmen von Waffer und Kohfe Abfahrt 41 40 39       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>56<br>42<br>47.<br>54<br>0<br>5<br>8<br>13<br>18<br>20<br>31<br>55<br>40             | 30<br>45<br>50<br>45<br>40<br>0<br>30<br>20<br>30<br>45<br>0<br>15<br>10            |
| 35 14 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 50 49 48 47 46 Nicht beobachtet 45 44 43 42 Unhalten zum Einnehmen von Wasser und Kohke Absahrt 41 40 59 38    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>36<br>42<br>47<br>54<br>0<br>5<br>8<br>13<br>18<br>20<br>31<br>35<br>40<br>46<br>55  | 30<br>45<br>50<br>45<br>40<br>0<br>30<br>20<br>30<br>45<br>0<br>15<br>10<br>10<br>5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 50 49 48 47 46 Nicht beobachtet 45 44 43 42 Unhalten zum Einnehmen von Waffer und Kohfe Abfahrt 41 40 39 38    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>56<br>42<br>47.<br>54<br>0<br>53<br>18<br>20<br>31<br>55<br>40<br>46<br>55           | 30<br>45<br>50<br>15<br>40<br>0<br>30<br>20<br>30<br>45<br>0<br>15<br>10<br>10<br>5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 50 49 48 47 46 Richt beobachtet 45 44 43 42 Unhalten zum Einnehmen von Waffer und Kohfe Abfahrt 41 40 59 38 37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28<br>56<br>42<br>47.<br>54<br>0<br>5<br>8<br>13<br>18<br>20<br>31<br>35<br>40<br>46<br>55 | 30<br>45<br>50<br>45<br>40<br>0<br>30<br>45<br>0<br>45<br>10<br>45<br>10<br>40      |

<sup>85)</sup> Hier hielt der Wagen 20 Minuten, weil die Kohks so schlecht waren, daß sie nicht zum Brennen gebracht werden konnten; deswegen ging auch der Rest der Fahrt im Durchschnitte viel sangsamer, als der frühere Theil derselben.

66) Un diesem hügel nehmen die vierspännigen Landkutschen Lorspannpserde.

|                                 | Meilensteine. Stund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Min.   | Gec.         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 33                              | Kirche von Brighton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27     | 25           |
| 32                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32     | o            |
|                                 | Unhalten zum Ginnehmen von Baffer und Robts .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35     | ď            |
|                                 | Abfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45     | 0            |
| 31                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48     | 0            |
| 30                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53     | 3            |
| 29                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |
| 28                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | 45           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10     | 45           |
| 27                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16     | 15           |
| <ul><li>26</li><li>25</li></ul> | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10     | 13           |
| 24                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25     | 35           |
| 23                              | Nicht bephachtet. 67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | æ            |
|                                 | Unhalten zum Einnehmen von Waffer und Robes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34     | 45           |
|                                 | Abfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49     | 0            |
| 22                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52     | 0            |
| 21                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 068)         |
| 20                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      | 7 L          |
| 19                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12     | 069)         |
| 18                              | The state of the s | 19     | 15           |
| 17                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24     | 45 70)       |
| 16                              | The same and the s | 29     | 40           |
| 15                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34     | 30           |
| 14                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39     | 40           |
| 15                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44     | 30           |
| 2                               | Mangel an Kohks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49     |              |
| Z                               | Unhalten zum Einnehmen von Waffer zc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54     | 50 71)<br>30 |
|                                 | Abfahrt' . 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14     | 30 72)       |
| 11                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46     | 10           |
| 40                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25     | 0            |
| 9                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30     | 55           |
| 8                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35     | 50           |
| 9<br>8<br>7<br>6<br>5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41     | 50 ·         |
| 5                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54     | 40           |
| 4                               | 45 p. 14 v. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2      | 10           |
| 4                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8      | 35 73)       |
| 2                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 18 . | 30           |
|                                 | the state of the s | 24     | 0            |

<sup>67)</sup> Wir fuhren hier einer vierspännigen und einer zweispännigen Kutsche vor, welche Brighton um 10 Uhr Morgens verlassen hatten und hier anhielten, um etwas zu sich zu nehmen. Diese Kutschen suhren uns aber wieder vor, als wir Wasser einz nahmen.

68) hier holten wir die zweispannige Rutiche wieber ein.

70) Wir fuhren der Rutiche, beren Pferde in vollem Galopp liefen, vor.

71) Wir fuhren der vierspännigen Kutsche vor, mährend sie bie Pferde wechselte.

72) Das Jeuer, war wegen Mangel an Kohfe niedrig geworden.

<sup>69)</sup> Die Kutsche hielt die Mitte der Straße, und wollte den Dampswagen nicht porsahren lassen; wir mußten daher Damps entweichen lassen; die Kutsche gewann das durch einen Vorsprung, und wechselte am Juße eines hügels die Pserde.

<sup>73)</sup> Hier wurde einige Minuten angehalten, um bessere Kohks auszutreiben, ins bem die Geschwindigkeit in den lezten Meilen wegen der Schlechtigkeit der Kohks abs genommen hatte.

Die Ruksahrt von Brighton nach Condon dauerte also 5 Stund. 55 Min. 30 Sec. mithin nach Abzug der zum Anhalten nothigen Zeit 0 — 56 — 0 — 4 Stund. 59 Min. 30 Sec.

Sir Charles Dance macht nun, indem er fich auf diese und feine fruheren Resultate ftugte, in einem Schreiben an Die Redaction der Times folgende Bemerkungen: "Der Borzug ber Dampfmagen auf den gewöhnlichen Strafen vor den Gifenbahnen besteht darin, daß die außerordentlichen Roften der Gifenbahnen, bie im Gangen die Leiftungen der Dampfwagen auf den gewöhnlichen Strafen nur um wenig übertreffen, erspart werden. Was aber bas Berhaltniß ber Dampfwagenfahrt zu jener mit Pferden betrifft, fo hat erftere fowohl an Sicherheit, als an Wohlfeilheit, als an Geschwindigkeit, Bedeutendes voraus. Es ift mir in den 5 Jahren, mabrent mel= cher ich mich mit der Dampfwagenfahrt beschäftige, jede Art von Unfall begegnet, die fich an dem Dampfmagen ereignen faun wind nie ift Jemand auch nur im Geringften dabei beschädigt worden. In den 4 Monaten, mahrend welcher meine Wagen im Jahre 1831 täglich 4 Mal zwischen Gloucester und Cheltenham bin= und bers fuhren, und an 4000 engl. Meilen zuruklegten, begegnete den 3000 Reisenden, die im Durchschnitte mit einer Geschwindigkeit von 10 Meilen in der Stunde fortgeschafft wurden, nicht das geringste Unglut. Da man mit ben Dampfwagen eine großere Bahl von Reisenden um geringere Roften an den Ort ihrer Bestimmung ichaf= fen kann, fo wird dadurch bie Zahl der Reifenden, und folglich auch das Fuhrlohn vermindert werben; und was endlich die Geschwindig= feit der Fahrt betrifft, fo ließe fich diefe, wenn es verlangt ober erlaubt wurde, leicht auch auf 15 bis 20 engl. Meilen per Stunde treiben."

### LXXIV.

Ueber eine Verbesserung an den Dampfmaschinen, besonders an jenen, welche für Dampsboote bestimmt sind. Von Hrn. Aristide Vincent.

Mus bem Journal des connaissances usuelles. Februar 1834, S. 88.

Die Speisung der Hochdsen mit heißer statt mit kalter Luft ge= hort zu den wichtigsten Verbesserungen, die in neuerer Zeit gemacht wurden, und man kann sagen, daß sich die glüklichen Resultate, zu welchen dieselbe führen muß, heut zu Tage noch nicht ein Mal vor= hersehen lassen. Der Bericht, welchen Hr. Guenmard über die Versuche erstattete, die in dieser Hinsicht an einem der Hohdsen zu Vienne angestellt wurden, ergab die genügendsten Resultate, aus des

= Const

nen besonders eine große Ersparniß an Zuschlag, und was noch wichstiger ist, an Brennmaterial, wovon die Hohdsen eine so ungeheure Menge verschlingen, erhellt. 74) Ware man früher auf die Idee geskommen, zur Unterhaltung des Feuers in den Defen heiße Luft in dieselben zu leiten, so wurde die Theorie gllein schon zu demselsben Resultate geführt haben, wie die Erfahrung, welche in der Hauptsache Folgendes nachwies:

100 Kilogr. Gußeisen verzehrten bei Speifung bes Ofens mit kalter Luft 254,87 Kohks
400. — — mit heißer Luft 131,82

Dazu kommt noch bas zur Erhizung ber Luft nothige

Brennmaterial 14,42

146,24 Mithin beträgt die Ersparnis bei 100 Kil. 188,63 Robes Der Umstand, daß man die Defen nicht schon langft mit heißer Luft speiste, ist ein neuer Beweis, wie schwer man die Unzwerma= Bigkeit von Dingen einsieht, an die man durch den täglichen Anblik gewohnt ift. Br. Clement = Deformes, bem die Lehre von ber Marme fo Bieles ihres gegenwartigen Standpunktes verdankt, und ber die Unwendung derfelben in verschiedenen Judustriezweigen man= nigfaltig verbefferte, hatte ichon långst barauf aufmerksam gemacht, bag bie in die Feuerherde eindringende kalte Luft eine große Abkab= lung bewirkt, und daß man dieses Eindringen von kalter Luft also fo viel als möglich zu verhindern suchen muffe. Er berechnete den Berluft an Barme, der fich badurch, daß man eine zu große Menge Brennmaterial auf ein Mal in die Defen bringt, so wie auch burch ein ju baufiges Deffnen ber Dfenthurchen ergibt; er fam aber, fo viel ich weiß, beffen ungeachtet nicht auf die Idee, das Feuer mit beißer, ftatt mit kalter Luft zu fpeifen.

Folgende einfache Berechnung wird zeigen, daß die Theorie, welche Element von der Wärme gibt, eben so bequem, als einfach ist. Wir wollen annehmen, es werde der herd einer Dampfmaschine, welche stündlich 50 Kilogr. Steinkohle verbraucht, mit kalter Luft gespeist. Da nun jedes Kilogramm zu seiner vollkommenen Versbrennung 20 Kubik=Meter Luft braucht, so braucht der herd in jes der Stunde 50 × 20 = 1000 Kubik=Meter Luft, welche 1,298 Kil. wiegen. Zur Erleichterung der Berechnung wollen wir das Aequis valent dieser Quantität Luft in Wasser annehmen, d. i. den vierten Theil, weil die Wärmecapacität der Luft vier Mal geringer ist, als jene des Wassers, und weil folglich, um einen Fuß Luft auf eine bes

<sup>74)</sup> Wir haben den Bericht des hrn. Guenmard bereits im Polyt. Jours nat Bb. XLIX. S. 189 mitgetheilt, und bemerken unseren Lesern nur, daß ders selbe nun ein halbes Jahr später auch im Bulletin de la Société d'encouragement, November 1833, S. 386 zu lesen ist. U. b. R.

stimmte Temperatur zu erwärmen vier Mal weniger Wärmestoff nds thig ist, als zur Erhizung derselben Quantität Wasser auf dieselbe Temperatur. Wir erhalten also auf diese Weise  $\frac{1298}{4} = 324$  Kil.

Waffer, welche wir als auf 262° bes hundertgradigen Thermometers, die Temperatur bes geschmolzenen Bleies (welche auch die Tempera= tur des Rauches in der Rohre des Rauchfanges der meisten Dampf= maschinen ift) erhigt annehmen wollen. Da nun das Ginheitsmaß fur die Barme die fogenannte Calorie ift (welche der Quantitat Barme, die zur Erhöhung ber Temperatur eines Rilogrammes um einen Grad nothig ift, gleichkommt), fo erhalten wir hier 324-Ril. Baffer multiplicirt mit 262° ober 84,888 Calorieen, und biefe getheilt durch 6000 Calorieen, welche fich aus einem Kilogramm gewohnlicher Steinfohlen entwifeln, geben 14,15 Kilogr. Steinfohlen, welche lediglich dadurch, daß 1,298 Rilogr. falte Luft in ben Berb gelangen, rein verloren geben, fo daß ber Berluft alfo ben britten Theil bes gangen Berbranches beträgt. Burde man fatt ber falten Luft 1298 Killogr. Luft von 262° haben in ben Berd gelangen laffen, fo wurde diefer Berluft von 14,15 Rilogr. nicht Statt gefunben haben, und man hatte folglich taglich 336 ober jahrlich an 100,000 Rilogr. Steinfohle erfpart.

Es ist offenbar, daß die Ersparniß an Brennmaterial um so größer senn wurde, je heißer die eintretende Luft ware; allein die Schwierigkeiten, welche das Erhizen der Luft mit sich bringt, wers den bei einer starken Erhizung so groß, daß man sich als Maximum auf eine Hize von 260 bis 270° beschränken muß. Die Luft kann auf verschiedene Weise erhizt werden; man konnte sie z. B. in einer Art von Ofen, wie ich dieselben früher ein Mal zur Beheizung der Wohnungen vorschlug, erhizen. Diese Methode verschlingt jedoch zu viel Brennmaterial, und es gibt deren andere, welche in jeder Hinssicht den Borzug vor dieser verdienen, und die ich hier kurz andeusten will.

Bei dem Concurse, den die Liverpool: Manchester: Eisenbahn: Compagnie im Jahre 1830 hielt, um den besten Dampfwagen zu ermitteln, bewunderte Jedermann den von den Hh. Braithwaite und Ericsson erbauten Novelty, der sich sowohl durch seine Elesganz, als durch die außerordentliche Geschwindigkeit seines Lauses auszeichnete. Derselbe wurde auch wahrscheinlich den Preis davon getragen haben, wenn nicht ein Stuf der Maschine, welches nicht ganz vollendet war, gebrochen ware, und den Wagen außer Stand gesezt hatte, weiter mit zu concurriren. Dieser Wagen verdankte nun seine außerordentliche Geschwindigkeit (welche 13 franz. Meilen

in der Stunde betrug) einem Geblase, wodurch die Berbrennung im: mer in größter Thatigfeit erhalten und die Temperatur bedeutend erhöht wurde: ein Umstand, der der schnellen Erzeugung von Dampf und folglich die Geschwindigkeit der Maschine sehr begunstigte, abgesehen davon, daß das Bremmaterial ohne allen Rauch verbrannte. Preis bei dem ermahnten Concurse erhielt der von Grn. Stephen= fon erbante Rocket, der, obschon er schwerer war, doch eine Geschwindigkeit von bellaufig 10 Meilen in ber Stunde erreichte. nige Monate spater anderte ber Erfinder dieses Bagens die Rich= tung ber Rohre, durch welche die gur Speisung des Berdes nothige Luft eintrat. Die Mundung dieser Rohre befand fich nämlich bin= ten am Rufen bes Wagens, und daher drang die Luft, wenn fich der Wagen vorwarts bewegte, nur langfam in die Rohre, fo daß die Berbrennung, und mithin auch die Dampferzeugung, nicht lebhaft fenn konnte. fr. Stephenson gab der Rohre eine solche Wendung, daß beren Mündung nach Bormarts gerichtet mar, und nun war Alles umgeandert; die Geschwindigkeit, die der Wagen mabrend feines Laufes erreichte, ober vielmehr ber Diberftand ber Luft, bewirkte, daß eine großere Menge Luft in den Berd eingetrie= ben und so in der Rohre zusammengebruft wurde, daß die Rohre wie eine Urt von Geblase wirkte. In Folge bieser hochst einfachen Beränderung konnte der Wagen nun eine Geschwindigkeit von 16 Meilen in ber Stunde erreichen!

Dieses Beispiel von der großen Wirksamkeit irgend einer Art. von Geblase brachte mich auf die Idee, daß sich solche Geblase wahrscheinlich auch an ben übrigen Dampfmaschinen und hauptsachlich an jenen ber Dampfboote anbringen ließen. 3ch schlug daber por, por den Feuerherden einen fleinen Defaguiller'schen Benti= lator, ben man auf ben Muhlen unter bem Namen ber Puzmuble keunt, anzubringen, und benfelben, indem er von der Daschine felbft in Bewegung erhalten murbe, als Geblafe zu benuzen. Ich schlug ferner vor, auch über bem Berde einen abnlichen, aber fleineren Bentilator anzubringen, der dazu bestimmt ware, den Rauch nicht in den Rauchfang, fondern in einen Canal zu treiben, ber mit dem Baffer gleiche Sohe hatte. Auf biefe Beife konnte man, wie ich glaubte, in Rriegszeiten ben Lauf ber Dampfboote, ber fich fonft an bem langen Schweife von Rauchwolken, den biefe Boote gewohnlich hinter fich ber ziehen, von weitem erkennen lagt, einiger Maßen vetbergen; auf diese Beise tonnte man dem Boote bann ohne alle Feuergefahr ein Takelwerk geben, wie es an ben Briggs und ben Corvetten gebrauchlich ift, und man wurde auf Diese Weise den Dampfschiffen auch noch die Bortheile, Die Die Segelschiffe bei

gutem Winde unbestreitbar voraus haben, haben zuwenden fonnen. Denn bie Gulfe der Maschinen bat eigentlich nur bei Windstille ober bei widrigem Winde ihren vollen Werth; und warum foll man bochft toffspieliges Brennmaterial verbrennen, wenn man mit Gulfe bes Binbes und ber Segel zu bemfelben 3met gelangen fann? Ronnte man also auf ben Dampfbooten des Rauchfanges entbehren, fo tonnte man fich nicht nur ber Segel bedienen, fondern man mare auch des unangenehmen Rauches, der Alles Schwarzt, überhoben. Die Temperatur bes herdes murde burch ben ersten Bentilator auf einer folchen Sohe erhalten werden tonnen, daß der Barmeftoff schnell durch die Bande bes Reffels fortgepflanzt, und mithin eine rafche Dampferzeugung erzielt murde. Die Schiffe murden fich bier gang in demfelben Falle befinden, den wir oben bon bem Ste= phenfon'ichen Wagen erzählt haben; ihre Geschwindigkeit murbe bedeutend erhoht werben, und biefe Erhohung murde um fo fchagens= werther feyn, als fie nur einen febr geringen Theil von ber mecha= nischen Kraft ber Daschine, 1/m, toften murbe.

Berbindet man nun diese Verbesserung auch noch mit der Ershizung der Luft, von der ich am Eingange dieses Artikels gesprochen habe, so wird man beinahe das Maximum der durch die Verbrens nung erzielbaren Wirkung erreichen. Die Erhizung der Luft mittelst Defen, wie man sie zum Heizen der Zimmer und Gebäude hat, ware in diesem Falle zwar zu kostspielig, allein es gibt noch eine andere Wethode, welche beinahe gar nichts kostet.

Der Rauch oder die mit den Producten ber Berbrennung ge= fattigte Luft besigt bei ihrem Gintritte in die Rohre des Rauchfan= ges eine fehr hohe Temperatur, die faum unter 150° beträgt, wohl aber oft bis auf 4-500° steigt. Die Quantitat Barme, welche pon dem Rauche fortgeriffen wird, beträgt beinahe immer den drit= ten Theil, und oft fogar die Salfte der auf dem Berde entwikelten Warme, und follte man biefe unbenugt laffen? Un den gewohnli= den Rauchfängen muß nothwendig eine gewisse Quantitat Barme verloren geben, damit der Rauch ausgedehnt und jum Emporfteigen veranlaßt werde; allein fatt ber 30 bis 50 Proc. find freng genommen nur 8 bis 10 Proc. nothig, wenn die Berhaltniffe des Berdes und feiner Deffnungen gehorig und gut berechnet find. bingegen verbrauchen wir zu diesem Behufe gar feine Darme, weil wir ben Rauch durch einen Bentisator nach Außen treiben; bier tann baber alle Barme, die fich auf dem Berde entwifelt, auch mirflich nuglich verwendet werben, indem man ben Rauch fo lange durch die metallenen Rohrenwindungen eines Dfens leitet, bis fammt= licher in ihm enthaltener Barmestoff verzehrt ift. Diese Bewegung

wurde dem Rauche durch jenen Ventilator, der dazu bestimmt ist, den Rauch nach Außen zu treiben, mitgetheilt werden, während der zweite vor dem Herde angebrachte Ventilator zu gleicher Zeit die äußere Luft durch die anderen erhizten Rohrenwindungen treiben mußte, so daß sie endlich mit einer Temperatur von 200 bis 250° in den Herd einträte. Wir erhalten also hier, ohne allen Auswand an Brennmaterial, sondern bloß durch eine verständige Benuzung jener Wärme, die der Rauch bisher ohne allen Vortheil mir sich fortriß, 1000 Kub. Meter Wärme, welche stündlich in den Herd eintreten mussen; und wir werden mithin statt 50 Kilvgr. Steinstohle deren nur 36 verbrauchen, obschon die Geschwindigkeit des Schiffes merklich größer seyn wird, als früher.

Ich halte die Vortheile, welche die oben erwähnten Einrichtungen gewähren, für zu einleuchtend, als daß ich es für nothig hielte, in eine umständlichere Auseinandersezung derselben einzugehen. Ich erlaube mir nur noch einige Worte über die Fortschritte beizufügen, welche diese Verbesserungen in der Dampfschifffahrt und in der Justuftie im Allgemeinen bewirken dürften.

Lagt fich in der That etwas Bortheilhafteres denken, ale biefe bedeutende Berminderung in dem Berbrauche an Brennmaterial beim Betriebe der Sobofen? Die nothwendigfte Folge biervon ift ein Sinten des Preises des Gifens, und hieraus wird eben fo nothwen= dig ein großerer Berbrauch diefes unschäzbaren Metalles folgen; man wird eine Menge von Dingen, zu welchen man gegenwartig noch holz verwendet, in Bufunft weit zwekmäßiger aus Gifen berfertigen; die Maschinen werben fich nicht nur vervielfaltigen, fons bern auch wohlfeiler werben; bie Erzeugniffe ber Daschinen werben gleichen Schritt mit ihnen felbft halten zc. Bang vorzüglich gun= stigen Ginfluß wird jeboch biese neue Benugung der Barme auf Die Dampfichifffahrt üben; denn die Dampfmaschinen der Dampfboote verzehren bekanntlich bei gleicher Rraft mehr Brennmaterial als jene, beren man fich auf bem festen Lande bedient. Der Grund hiervon liegt theils in ber Form ber Schiffe, theils in bem geringen Raume, der hier den Maschinen gegonnt ift. Die Schwierigkeit, einen gro-Ben Borrath von Brennmaterial auf ben Schiffen unterzubringen, ift es hauptsächlich, welche bisher ber allgemeineren Berbreitung ber Dampfboote im Wege ftand, und welche beren Benugung immer noch größten Theils auf die Ruftenfahrt und auf die Schifffahrt auf ben Binnenwäffern beschrantte. Gine Ersparung von 1/3 an bem Brennmateriale ift von folder Bedeutung, daß fie allerbings große Beranderungen in ben Sandelsverbindungen ber Bolfer zu bewirken im Stande ift. Gefegt g. B. ein Schiff tonne 60 Tonnen ober

60,000 Kiloge. Steinkohle laden; und verbrauche deren innerhalb 24 Stunden 4800 Kiloge, für eine Streke von 80 Meilen, so wird dieses Brennmaterial nur für 12 Tage und für die Zurüklegung von 960 Meilen reichen. Kann der Verbrauch an Brennmaterial hinsgegen um 1/3 vermindert werden, so wird daß Schiff mit seinen 60 Tonnen Steinkohlen 16 Tage lang reichen und 1280 Meilen zurüklegen können. Im ersteren Falle hätte daß Schiff also keine directe Ueberfahrt von 600 Meilen und zurük vollenden können, ohne seisnen Vorrath zu erneuern; im zweiten hingegen ist dieß wohl mögelich, so daß also hiernach die Dampsschiffsahrt zwischen Frankreich und Nordamerika nicht nur möglich, sondern leicht aussührbar wäre.

Ich glaube, daß die Ideen, die ich hier entwikelte, allerdings einer Mittheilung werth waren, und zähle dabei auch auf die Nach= sicht meiner Leser.

#### LXXV.

Verbesserter Mechanismus, der in Verbindung mit den Theilen der Dampfmaschine oder anderer Maschinen, wie z. B. der Pumpen, Feuersprizen, Wasserräder, Luftpumpen, Verdichter und Sebläse, eine Verbesserung an allen diesen Maschinen bewirkt, und auf welchen sich Thomas Smith, Mechaniker von Derby in der Grafsschaft Verby, am 14. Januar 1829 ein Patent ertheislen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Vol. IX. Supplement. S. 152. Mit Abbildungen auf Kab. V.

Der Gegenstand dieses Patentes ist eine kreisende Maschine, welche durch Dampf, Wasser oder irgend eine andere Flussigkeit in Bewegung gesezt, und als Triebkraft für irgend eine Maschinerie, oder durch Umkehrung ihrer Thätigkeit als Pumpe zum Heben oder Austreiben von Wasser, oder zum Einblasen von Luft benuzt werzen kann.

Der Apparat besteht 1) aus einer hohlen Trommel oder einem Eylinder, innerhalb welchem sich zwei quadrantenformige Kolben umdrehen, deren Geschwindigkeit jedoch verschieden ist; d. h. der eine Kolben bewegt sich schnell in dem Cylinder herum, während ihm der andere langsam folgt. Die Folge dieser Ungleichheit der Bewegung zwischen den beiden Kolben ist, daß die Fläche des hinzteren sich langsam bewegenden Kolbens als ein Aushälter oder als eine Oberstäche wirkt, die dem Druke des Dampses oder der sonstiz

gen Flüssigkeit Widerstand leistet, und welche den vorausgehenden Rolben vorwärts treibt. Während der Zeit, welche der erste Rolben brancht, um an den Ruken des zweiten Kolbens zu gelangen, wird sich lezterer so weit vorwärts bewegt haben, daß zwischen der Einsführungsröhre und dem kleinen, zwischen dem Ruken des zweiten Rolbens und der vorderen Fläche des ersten Rolbens befindlichen Raume eine Communication eröffnet wird. Nun wird dann seinerzseits der erste Rolben der Aushälter werden und sich langsam vorwärts bewegen, während die Krast des Dampses oder der sonstigen Flüssigseit den anderen Rolben mit Geschwindigkeit vorwärts treibt, bis auch er wieder an den Ruken des vorhergehenden Rolbens gezlangt u. s. f. d. Diese abwechselnde Geschwindigkeit wird durch eine eigene Methode die beiden Rolben mittelst eines Paares elliptischer Räder, oder mittelst irgend einer anderen Borrichtung mit einander zu verbinden, regulirt.

In Fig. 30 sieht man das Junere des Cylinders, an welchem die Endplatte abgenommen ift, damit man die Rolben deutlich sehen kann. Fig. 31 ist eine Längenausicht der Achse mit zwei daran bestestigten Rolben, wovon man von einem die vordere Fläche, von dem anderen aber den Ruken sieht. a ist die Achse, welche horizonstal durch den Mittelpunkt des am Boden befestigten Cylinders b,b,b geht. c und d sind die beiden Rolben, welche an den mit a,c und a,d bezeichneten Theilen der Achse festgemacht sind. Die beiden Theile werden durch einen Stift und eine Scheide, wie man in Fig. 31 durch Punkte angedeutet sieht, so mit einander verbunden, daß sich a,c und a,d mit ihren entsprechenden Kolben von einander unabhängig bewegen können.

Läßt man nun Dampf oder irgend eine andere Flussigkeit bei der Eintrittsbffnung o in die Maschine eintreten, so wird dieselbe längs der Furche oder des Canales f, die rund um den Rand des Rolbens c geht, laufen, in den zwischen den beiden Kolben befindslichen Raum g fließen, und daselbst ihre Kraft ausüben; d. h. sie wird die beiden Kolben aus einander treiben, und da die Oberstäche des Rolbens d als Sperrer oder Aufhälter wirken wird, so wird folglich der Rolben c rasch in der Richtung des Pfeiles vorwärts getrieben werden. Zugleich wird sich aber auch der Rolben d langssam vorwärts bewegen, und dadurch die Austrittsmundung h dem Canale i diffnen, so daß der in dem unteren mit k bezeichneten Theile des Cylinders enthaltene Dampf durch diesen Canal entsweicht, und folglich diesen Theil des Cylinders im Zustande eines Bacuums zurükläßt.

- S to C 4

Che jeboch ber Rolben c auf feinem freisformigen Laufe ben Rolben d einholt, wird fich lezterer fo weit vorwarts bewegt haben, baß sein Canal i auf dieselbe Weise mit ber Gintrittebffnung e in Communication kommt, auf welche man jene des Rolbens c in Fig. 30 damit in Communication fieht. Auch wird bann ber Rol= ben o die Austrittsoffnung h offnen, damit der Dampf oder die fonstige Flussigfeit, durch die er herumgetrieben murde, austreten Auf diese Beise werden fich also die beiden Theile der Achse a,c und a,d in Folge ber auf einander folgenden wechselweisen Dir= fungen ber beiden Rolben mit unterbrochener und verschiedener Ge= schwindigkeit umbrehen. Da jedoch diese verschiedene Geschwindig= feit durch zwei Paare elliptischer Raber einer allgemeinen oder Saupt= welle mitgetheilt wird, fo werben fich biefe unterbrochenen Geschwins bigkeiten in eine gleichformige freisende Bewegung der Welle um= mandeln.

Da die Steuerung der elliptischen Rader hinlanglich bekannt ist, so brauchen wir deren Einrichtung hier-nicht zu beschreiben; wohl aber mussen wir in eine Erdrterung jener eigenthumlichen Mesthode eingehen, nach welcher der Patentträger dem folgenden Kolben eine langsame Bewegung mittheilt, die von der schnellen Bewegung des vorausgehenden Kolbens abgeleitet ist.

Rig. 32 zeigt ein Rad mit zweierlei Bergahnungen z und y, wovon die eine einen großeren Salbmeffer hat als die andere. einer Achse, welche mit der Achse bieses Rades parallel lauft, find zwei gezähnte Rreissegmente von verschiedenen Salbmeffern x und w befestigt, und biefe Segmente greifen in die entsprechenden Babne ber Raber z und y. Gefegt nun, die Welle v des Rades x,y fen die oben ermahnte hauptwelle, in welcher fich die verschiedenen Ges schwindigkeiten ber beiden Rolben auflofen, um diefelbe mit gleiche formiger Geschwindigkeit umzutreiben; und gesezt die Segmente x,w sepen an dem Ende jenes Theiles der Achse, der in Fig. 31 mit a,c bezeichnet ift, befestigt, so wird sich, wenn der Rolben c durch die Rraft des Dampfes oder ber sonstigen Flussigkeit in seinem Cylinder pormarts getrieben wird, und indem das Segment x in den großes ren Radius des Rades z eingreift, die Hauptwelle v, fo lange bas Segment x mit ihr in Berbindung bleibt, mit einer Geschwindigkeit bewegen, die mit jener bes Rolbens c im Berhaltniffe fteht; fo wie aber das Segment w mit bem Zahnfreise von fleinerem Salbmeffer y in Berührung tommt, wird die veranderte Geschwindigkeit eintreten.

Gesezt nun ferner, es sen an der Achse des anderen Rolbens bei a,d, Fig. 31, ein dem Rade z,y ähnliches Rad befestigt, und

zwei Zahnsegmente, wie x und w, sepen in einer der früheren entzgegengesezten Richtung an der Hauptwelle v befestigt, so daß sie auf die oben beschriebene Weise in die eben erwähnten Rader einzgreisen, so wird man begreisen, daß in dem Augenblike, in welchem das Segment x der ersten Achse a,c auf den Zahnkreiß z der erst erwähnten Achse zu wirken aufhort, auch das entsprechende Segment x an der Hauptwelle v beginnen wird in den Zahnkreiß z des an der Achse a,d des anderen Rolbens befestigten Rades einzugreizen. Die Hauptwelle v wird mithin dadurch, daß die beiden Rolben abwechselnd wirken, beständig in freisender Bewegung erhalten werden. So wie hingegen das Segment w abwechselnd in das Rad y von kleineren Durchmesser eingreift, werden die damit in Berbindung stehenden Rolben eine langsamere Bewegung erhalten, so wie dieß zu der bei Fig. 30 beschriebenen Borrichtung nothig ist.

Eine andere Borrichtung, durch welche sich von einer gleichfbrmigen kreisenden Bewegung eine unterbrochene Raderwerksbewegung ableiten läßt, sieht man in Fig. 33. Diese Borrichtung kann auf eine der eben beschriebenen ahnliche Beise angewendet werden, indem man das Rad u an der Achse des einen der Kolben, wie 3. B. a,c und das Getrieb t an der Hauptwelle v anbringt, oder umgekehrt, so daß, wenn einer der concaven Theile des Rades auf das Getrieb wirkt, die Belle dieses Getriebes eine langsame Bewesgung erhält, während sich dieselbe mit bedeutender Geschwindigkeit bewegt, wenn die convexen Theile des Rades in das Getriebe eingreifen.

### LXXVI.

Bericht des Hrn. Péclet über einen neuen Apparat zum Reguliren des Feuers, und über einen Kochapparat, an welchem dieser Regulator angebracht ist, und der von Hrn. Sorel zu Paris erfunden wurde.

Aus bem Bulletin de la Société d'encouragement. Robbr. 1853, S. 598.

Man ist unter sehr vielerlei Umständen gezwungen, einen oder den anderen Körper auf einer bestimmten Temperatur zu erhalten. Dieser Aufgabe suchte man nun in einigen Fällen dadurch zu ent= sprechen, daß man die Größe der Mündung, durch welche man die Luft in den Feuerherd eintreten ließ, durch eine Bewegung zu modificiren suchte, welche durch die Ausdehnung eines festen oder stüssigen Körpers bedingt war, der von dem Körper, dessen Temperatur auf einem bestimmten Grade erhalten werden sollte, erhizt wurde. Nach

Ueber einen neuen Apparat jum Reguliren bes Feuers 2c. 341 biesem Principe wurde z. B. der große Brutapparat des hrn. Bons nemain, und der kleinere des hrn. Lemare gebaut.

An allen diesen Apparaten hatten zwar die Beränderungen der Eintrittsdffnung für die Luft die Wirkung zur Folge, die man das von erwartete, allein im Allgemeinen waren diese Regulatoren doch zu complicirt, und in ihren Angaben so wenig genau, daß man diese Borrichtungen nicht als genügend betrachten konnte. Wir wollen, um dieß anschaulicher zu machen, die Regulatoren mit festen und flüssigen Korpern näher prüfen.

An ersteren ist die Bewegung durch die ungleiche Ausbehnung zweier metallener Stabe bedingt, und da diese Stabe schon bei eis ner Temperaturveränderung von einigen Graden ihre Wirkung aus gern mußten, so war man gezwungen, die sehr geringe Bewegung, die sich aus der Veränderung der Länge der beiden Stabe ergibt, durch Hebel zu verstärken. In diesem Falle erzeugten jedoch die Biegung der Hebel und das Spiel ihrer Umdrehungsachsen noths wendig eine große Unregelmäßigkeit und Unbestimmtheit im Gange des Registers.

Un den durch Fluffigkeiten wirkenden Regulatoren hingegen mußte man entweder einen Rolben anwenden, der durch bie Mus- ' behnung ber Fluffigkeit in Bewegung gefest wurde, und beffen Bewegung burch Sebel an bas Register fortgepflanzt murde; oder man' mußte fich großer Maffen von Fluffigkeiten bedienen, und beren Ausdehnung direct auf das Regifter wirken laffen. Im erften biefer beiden Falle fibst man aber anf alle die Nachtheile der Regula= toren mit festen Rorpern, und felbst auf eine noch größere Compli= cation der Vorrichtung; mabrend die Fluffigkeit im zweiten Falle wegen ihres großen Bolumens nicht sogleich im Stande ift, die Temperatur bes Abrpers, beffen Siggrad regulirt werben foll, angus nehmen, fo daß deffen Temperatur mithin zwischen noch weiteren Granzen bin und ber schwanken kann, als in ersterem Falle: ausges nommen die regulirende Fluffigfeit dient zugleich zur Erhizung bes Korpers. Dieses legtere ift der Fall an dem Brutapparate bes Brn. Lemare; boch lagt fich diefer Bedingung, wie man gefteben muß, nur unter fehr wenigen Umftanden Genuge leiften.

hieraus erhellt also, daß die auf das Princip der Ausdehnung gegründeten Regulatoren im Allgemeinen sehr complicirt, und mit vielen Umständlichkeiten verbunden sind, und dabei doch wenig Gesnauigkeit gewähren, so daß es gar nicht zu verwundern ist, daß dies selben bisher so wenig in Anwendung kamen.

Benn ein Regulator mahrhaft nuzlich senn, und fich fur alle erforderlichen Falle eignen soll, so muß er folgenden beiben Bedin=

= 1 - 1 - 1 - 1/2/2

342 Ueber einen neuen Apparat jum Reguliren bes Feuers 2c.

gungen entsprechen: d. h. er muß 1) bei einer bestimmten Tempezratur eine augenblikliche Bewegung von solcher Ausdehnung und sols cher Kraft hervorbringen, daß dadurch die Unthätigkeit des Registers überwunden wird; und er muß 2) sehr einfach gebaut seyn.

Hr. Sorel hat nun diesen beiden Bedingungen auf eine sehr sinnreiche Weise entsprochen. Das Princip, von welchem er ausging, beruht nicht auf der Ausdehnung, sondern seine Apparate sind sogar so eingerichtet, daß die Wirkung der Ausdehnung an denselben beinahe null und aufgehoben wird. Er stüzt sich auf das bekannte physische Gesez: "daß, wenn eine Flüssigkeit, die genau eine Glote ausfüllt, welche mit ihrem unteren Theile in einem Bade ruht, gradweise erhizt wird, diese Flüssigkeit nur bei ihrer Siedhize (die bei einer und derselben Flüssigkeit nach dem Druke, den sie erleidet, verschieden ist Dampfe entwikelt. Die Art und Weise, auf welche nun Hr. Sorel dieses Gesez benuzt, um bei einer bestimmten Temperatur eine augenblikliche Bewegung zu erzeugen, ist folgende.

Man bente fich einen umgekehrten Seber, deffen beide Urme fentrecht find, und von benen der großere Urm offen, der fleinere hingegen geschlossen ift. Man denke sich ferner, der kurzere Arm fen mit Baffer gefüllt, und ber langere Urm enthalte bis zu gleis der Sobe bieselbe Bluffigkeit, Die ber großeren Ginfachheit megen als luftfrei betrachtet werden foll, fo wird, wenn ber fleinere Urm des hebers erhigt wird, das Baffer sich ausdehnen, und durch die Ausbehnung in bem langeren Urme emporfteigen. Wenn bie Gaule des erwarmten Baffers nicht febr groß ift, so wird die Wirkung der Ausdehnung nicht fehr merklich fepu; so wie die Temperatur aber bis auf 100° fleigt, fo wird fich ein Theil ber Fluffigkeit augenbliflich in Dampf vermandeln, und die Gluffigkeit in die offene Rohre hinauftreiben. Der Dampf wird bann von der Atmosphare und von der emporgehobenen Bafferfaule gedruft werden, und damit ber Dampf nun unterhalten werde, muß die Temperatur nothwendig um eine bestimmte Quantitat, die von der Bunahme des Drufes abhangen wird, steigen. Damit bas Baffer g. B. burch bie Dampf= entwikelung um 10 Centimeter emporsteige, muß die Temperatur, wie fich leicht finden lagt, um einen Biertelgrad zugenommen haben. Dieg vorausgesezt wird, wenn sich auf bem Baffer bes offenen Urmes ein Schwimmer befindet, ber durch fire Rollen mit dem Regifter bes Dfens, der die Fluffigkeit heigt, in Berbindung fteht, und wenn Die Deffnung, burch welche bie Luft Butritt hat, nur 10 Centimeter boch ift, bei 100°,25 bas Register vollkommen geschloffen fenn, und die Berbrennung mithin aufhoren, so daß die Temperatur des gu

COMM

Ueber einen neuen Apparat junt Reguliren bes Feuers 2c. 343 erhizenden Korpers folglich immer nur zwischen 100 und 100°,25 schwanken kann.

Bare Die festgesete Temperatur von 100° verschieden, niedriger oder hober, fo tonnte man entweder 1) eine Bluffigkeit anwenden, welche bei der festgesezten Temperatur fiedet; ober 2) eine Fluffigkeit, die ei= nem folden Drute ausgefest ware, daß beren Siebhige ber verlangten Temperatur gleichkame. Die erftere biefer Methoden tonnte manch= mal in hinficht auf die Bahl der Gluffigkeiten und der Gefaße, in denen fie enthalten find, Schwierigkeiten barbieten; auch ließe fie fich bei niedrigen Temperaturen nicht wohl in Anwendung bringen. Die zweite hingegen ware in einer weit großeren Anzahl von Fallen anwendbar, und bei Unwendung von Baffer ließe fie fich hauptfach= lich leicht bei folden Temperaturen bennzen, die nicht weit von 100° entfernt find; man brauchte namlich nur die Sohe des Wafferstandes in der offenen Robre abzuandern, um die Fluffigkeit des geschloffes nen Armes einem Druke auszusezen, der großer oder geringer, als jener der atmospharischen Luft ware, und um folglich ihren Gied= puntt auf einen hoberen ober niedrigeren Temperaturgrad zu brin= gen. Bare die festgesete Temperatur jedoch zu weit von 100° entfernt, fo mußte man gur Bermeidung einer zu großen Baffer= faule seine Zuflucht zum Quekfilber oder zu anderen Flussigkeiten nebmen.

Aus dem Gesagten erhellt, daß das von Hrn. Sorel zuerst in Anwendung gebrachte Princip sehr mannigfache Benuzungen zuläßt. Allein dieses Princip ist deshalb noch nichts weniger als zu verschies denen industriellen Zweken, wie einfach dieselben auch seyn mögen, anwendbar; denn in sedem einzelnen Falle sind eine Menge Bedinz gungen zu erfüllen, die oft selbst die Anwendung der besten Principien äußerst schwierig machen. Die Commission würde sedoch nicht so lange bei diesen theoretischen Erdrterungen verweilt haben, wenn die Theorie nicht bereits durch eine praktische Anwendung sanctiozuirt wäre.

Hr. Sorel hat seinen Regulatotor nämlich mit einem Apparate in Berbindung gebracht, der als Fleischtopf dienen soll, und in
welchem er die Flussigkeit zu einem leichten Aufsieden bringen, und
8 Stunden lang in dieser Temperatur erhalten will, ohne den Apparat während dieser Zeit mit frischem Brennmateriale speisen zu mussen. Dieser Apparat besteht aus einem unten geschlossenen Eylinder
aus Eisenblech, welcher in einer gewissen Hohe mit einem Roste, der
den ganzen innern Durchschnitt einnimmt, versehen ist, und an welchem sich unter diesem Roste eine seitliche Deffnung besindet, die mit
einem in zwei senkrechten Falzen beweglichen Register verschlossen

Comple

wirb. In biefen als Dfen dienenden Cylinder aus Gifenblech tommt ein Gefag, welches aus zwei concentrischen Enlindern besteht; ber innere Cylinder dient gur Aufnahme bes Baffers und bes Fleisches; ber 3wischenraum zwischen beiben hingegen, welcher luftdicht verschloffen fenn muß, enthalt bas als Regulator bienende Baffer. Die= fer leztere Raum ift an seinem oberen Theile mit einer Deffnung verseben, burch welche er gefüllt werden kann, und welche, so lange fich der Apparat in Thatigkeit befindet, verschloffen bleiben muß. Diefer Raum communicirt ferner in einer gewiffen Sohe burch eine horizontale Robre mit einer großen fenfrechten Robre, in welcher fich der mit dem Register verbundene Schwimmer befindet. fich dieses Apparates bedienen, fo foll man so viel Roble auf ben Roft legen, daß ber Raum zwischen bem Rofte und bem Topfe voll= fommen damit angefullt ift, worauf man bann einige Stufe bren= nende Rohlen auf das Brennmaterial wirft. hierauf fullt man bie ringformige Gulle mit Baffer, und verschließt fie; dann fullt man auch ben Topf, und befestigt, nachdem man den Topf in den Dfen gesezt, bas Register an den Schwimmer. Der Apparat wird hier= auf bald in Sub fommen, und man fann ihn dann, sobald man gehörig abgeschaumt hat, vollkommen fich felbst überlaffen.

Es wurde im Locale ber Gesellschaft ein Bersuch mit einem bergleichen Apparate von kleinen Dimenfionen angestellt; mehrere Mitglieder der Commission begaben sich an einen Ort, an welchem Br. Gorel einen Apparat, Der jum Gieben von 70 Liter Fleisch= brube bestimmt ift, errichtet hatte; ber Berichterstatter bediente fich endlich zwei Monate hindurch eines Gorel'ichen Apparates, ben er ben Sanden seiner Rochinn anvertraute. Das Resultat aller dieser Berfuche ift nun, daß der fragliche Apparat mit großer Genauigkeit und Punktlichkeit arbeitet, und bag bas leife Ballen, welches gur Bereitung ber Fleischbruhe nothig ift, die ganze zum Sieben erfor= berliche Zeit hindurch ohne merkliche Erhöhung der Temperatur und ohne Unterbrechung unterhalten wird. Gin fur 7 bis 8 Personen bestimmter Fleischtopf verbraucht zum Sieden ber Suppe fur 15 Cen= timen Brennmaterial; ich muß jedoch bemerken, daß diefer Berbrauch an Brennmaterial weit geringer fenn murbe, wenn man ftatt bes blechernen Dfens ein ringformiges, mit Waffer gefülltes Gefag an= wendete!

### LXXVII.

Ueber einen verbesserten Saughahn für Feuersprizen. Von Hrn. Will. Babbelen.

Mus bem Mechanics' Magazine, No. 542, S. 212.
Wit Ubbilbungen auf Tab. V.

Wenn eine Fenersprize das leisten soll, was man von ihr ver= langen kann, so muß der sogenannte Saughahn (suction cock) im= mer vollkommen luftdicht schließen. Leider fehlt es aber gerade an diesem Theile gewöhnlich zuerst, theils weil er fehlerhaft gebaut ist, theils weil man ihn beim Gebrauche nicht gehörig zu behandeln weiß.

Man hat die Saughahne von Newsham an bis auf den heutisgen Tag größten Theils auf eine und dieselbe Weise gebaut und verfertigt; sie hatten immer eine senkrechte Stellung, und veranlaßeten dabei so viele Hindernisse und Unannehmlichkeiten, daß man sie an den neueren Maschinen ganzlich wegließ. So verbannte man sie an allen Maschinen der Feuerldschanstalten zu London, und ersezte sie durch eine Schnauze oder einen Schnabel, welcher an den oberen Theil der metallenen Speisungerdhre, die durch einen angeschraubten Dekel verschlossen wird, angeschraubt ist. An den Feuersprizen der Lbschanstalten zu Manchester und anderwärts sind weder Saugröhren noch irgend ein Ersazmittel derselben in Unwendung gebracht.

An dem Saughahne, dessen Zeichnung ich hiermit mittheile, wird man nun mancherlei Berbesserungen finden. Der hahn ift name lich 1) nicht seufrecht, sondern wagerecht angebracht; der Schlüsselist 2) nicht in seinen Siz eingenietet, sondern eingeschraubt; und der Wassergang durch denselben hat 3) die volle Weite aller übrigen Gänge.

Fig. 15 ist ein Durchschnitt des hinteren Theiles des Wassersbehalters einer Feuersprize, woran die Speisungerdhre und der Saugshahn an gehörigem Orte angebracht sind. a ist ein Canal, der beis nahe quer durch den Wasserbehalter lauft, und in welchen die untere Mündung des Hahnes eingesenkt ist. Da sich dieser Canal unter dem Niveau des Bodens des Wasserbehalters befindet, so wird das Wasser so lange in denselben laufen, als noch welches in dem Beschälter enthalten ist, so daß sich die Maschine also ganz troken arbeisten wird. Das Wasser, welches unter den Hahn eintritt, wird nur eine einzige rechtwinkelige Biegung zu machen haben, während es an den alten Saughahnen drei solche Winkel machen muß.

b ist ein durchlöcherter rinnenformiger Detel mit einem kleinen, an Angelgewinden beweglichen Streifen, durch welchen der Griff

346 Die im Jahr 1833 ju London ausgebrochenen Feuersbrunfte.

geht. Wenn die Maschine durch die Saugrohre arbeitet, fo befindet sich der Griff in dieser Stellung, in welcher die untere Mündung geschlossen ist; soll die Maschine hingegen durch den Wasserbehalter arbeiten, so wird der Griff nach a zurükgezogen, wo dann die Verzbindung mit der Saugrohre abgeschlossen, und dafür die Mündung des Wasserbehalters bei a gedfinet wird. Wenn der bewegliche Streiz fen wieder herabgelassen worden, so ist dadurch jedes ungeeignete Umdrehen des Griffes unmöglich.

Fig. 16 zeigt den Hahn von Oben; die punktirten Linien deus ten den weiten Wasserweg an. In einem solchen Saughahne besins den sich drei Wege; von denen jedes Mal zwei offen seyn mussen; wenn daher so viel Raum gelassen ist, als zum Verschließen des übrig bleibenden Weges erforderlich, so ist dieß Alles, was nothig ist. Dieß ist in Fig. 17 bei e der Fall; um dem Schlussel jedoch mehr Stärke zu geden, sind noch zwei kleine Pfeiler gelassen, welche diese Wirkung hervorbringen, ohne daß sie den Wasserweg auch nur im Geringsten verengern. Es ist Vorsorge getrossen, daß man bei d von Zeit zu Zeit durch eine Daumschraube Dehl einlassen kann.

Die Saughähne erleiden gewöhnlich durch das häufige unnöthige Umdrehen bald Beschädigungen; dieses Umdrehen soll daher immer nur dann Statt sinden, wenn die Art der Speisung abgeändert werzden muß. Ein nach meinem Principe gebauter, aus gutem Metalle verfertigter und gut gearbeiteter Saughahn wird, bei gehöriger Borzsicht, die übrigen arbeitenden Theile der Feuersprize ausdauern. Die Stiefel der Pumpe werden bei dieser Einrichtung bei jedem Hube vollkommen mit Wasser gefüllt, was bei vielen Maschinen nicht der Fall ist, wenn sie schnell bewegt werden. Die meisten alteren Feuersprizen liefern am meisten, wenn sie mit mittelmäßiger Geschwindigkeit bewegt werden, während viele der neueren Feuersprizen von gleicher Größe innerhalb derselben Zeit, und bei gleicher zu ihrer Bewegung verwendeter Kraft doppelt so viel Wasser liefern.

# LXXVIII.

Ueber die im Jahre 1833 zu London ausgebrochenen Feuerssbrünste. Von Hrn. William Badbelen.

3m Muszug aus bem Mechanics' Magazine, No. 546. S. 274.

Indem ich dem Publikum hiermit einen Bericht über die im Jahre 1833 zu London ausgebrochenen Feuersbrunfte vorlege, muß vorläufig bemerken, daß das abgelaufene Jahr außerordentlich Die im Jahre 1833 zu London ausgebrochenen Feuersbrunfte. 347 reich an Ungliftsfällen dieser Art war, indem sich die Jahl ber Feuer= larme beinahe auf 600 belief.

Ich habe alle diese Unfalle zu leichterer Uebersicht in folgende Tabelle gebracht:

| Monate.    | Zahl ber<br>Feuersz<br>brunfte. | Große<br>Feuers.<br>brunfte.            | Jahl der Mens<br>schen, welche<br>dabei verun-<br>glutten. | Feuerlarme, bie<br>wegen Feuer<br>im Kamine<br>entstanben. | Falsche<br>Larme. |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Januar     | 47                              |                                         |                                                            | 6                                                          |                   |
| Februar    | 29                              | 0.                                      | . 0                                                        | 4                                                          | 2                 |
| Mårk       | . 43                            | 0                                       | <b>50</b> .                                                | 9                                                          | . 3               |
| April      | . 29                            | 0                                       | 0                                                          | 3.                                                         | . 7               |
| Mai        | 48                              | 0 :                                     | . 0                                                        | . 5                                                        | 6                 |
| Junius     | . 42                            |                                         | 2                                                          | 7                                                          | 7                 |
| Julius .   | . 36 .                          | 0                                       | · 0 · · ·                                                  | . 7                                                        | 1 . 7.            |
| August     | 39                              | 2 - ,                                   | <b>5</b>                                                   | 5                                                          | 9                 |
| September  | 39.                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | : 18                                                       | . 6 .                                                      | 5                 |
| Dctober    | - 30                            | 0                                       | 0                                                          | · 5 · · · · ·                                              | . 1               |
| 1 Rovember | 35                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 70                                                         | 12                                                         | . 9               |
| December   | 41 ''                           | 111 0 : :                               | . 0                                                        | 7                                                          | ha * 4 <b>1</b>   |
| Summ       | a: 458                          | 5                                       | 12                                                         | 75                                                         | 59                |

Bei diefen verschiedenen Feuersbrunften brannten

Bon ben 31 gang ausgebrannten Saufern waren 7 fo weit ent= fernt, daß es nicht wohl moglich war, daß die Londoner Feuers fprizen große Dienste leiften konnten; 7 brannten aus, bevor man fich Baffer zu verschaffen im Stande war; 7 waren Saufer von Tifchlern, Bagnern, Zimmermeiftern ober Saufer, welche eben im Baue begriffen waren, und in benen fich also eine fo große Menge Brenn= material angehauft befand, daß das Feuer nur außerft fcmer zu banbi= gen war. 4 biefer 31 Saufer waren ferner fo flein, daß fie auch icon ganglich in Flammen ftanden, als bas Feuer ausbrach; 2 fielen vor Alter ein, bevor das Feuer noch große Fortschritte gemacht hatte, und bei den 4 lezten endlich mar die Brunft, bevor noch Feuerlarm entstand, auch schon so weit gediehen, daß die Sprizenleute ihrer auch bei ber größten Unftrengung nicht mehr Meifter werden konnten. -In ben meiften dieser Falle hat fich bas Feuer auf die benachbarten Gebaube verbreitet, in benen es jedoch durch die Sprizenleute fcnell unterdruft wurde; nur in 2 Fallen brannten auch folche Saufer, in benen ber Brand nicht ausgebrochen mar, ganglich aus.

<sup>31</sup> Baufer gang aus;

<sup>135</sup> murben bebeutend beschäbigt;

<sup>292</sup> wurden leicht beschäbigt. Dazu kommen noch

<sup>134</sup> blinbe Barme, fo bag bie Feuerlofch= Unftalten alfo in Summa

<sup>592</sup> Mal in Unspruch genommen wurden.

# 348 Die im Jahre 1833 ju London ausgebrochenen Feuersbrunfte.

In hinsicht auf die Inhaber der Wohnungen, in welchen sich Feuersbrunfte ereigneten, ergibt sich folgende Tabelle:

|                                         | Transport 297                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Auctionatoren u. Schagmeifter . 3       | Kramer 9                                |
| Bater 18                                | Krämer                                  |
| Bantiers                                |                                         |
| Grobschmiebe                            | Friseur                                 |
| Buchbinder 4                            | Gifenhanbler 4                          |
| Buchhanbler und Papierhandler . 3 - 3 - |                                         |
| Schuhmacher                             | Beberbereiter                           |
| Messing : und Gifen: Gießer 5           | Beinwanbhanbler 4                       |
| Brayer                                  | Maschinenbauer                          |
| Biegelbeter                             | Malzhandler                             |
| Arobler                                 | Galanteriemaarenhanbler 3               |
| Burstenmacher                           | Fabritanten musikalischer Instrumente 1 |
| Baumeister                              | Bureau's 5                              |
| Fleischer 6                             | Maler und Anstreicher 9                 |
| Tischler und Tapezierer                 | Pergamentmacher                         |
| Zimmerleute und Kistler                 | Pfandverleiher                          |
|                                         |                                         |
| Schnizer und Bergolber 2                | Schreibfeber: Sonbler                   |
| Rerzenfabrikanten                       | Bleiarbeiter und Spiegelmacher . 2      |
|                                         | Geflügelhandler                         |
| Chemiker und Materialisten 6            | Buchbruker 4                            |
| Rirchen und Kapellen                    | Eumpenhandler                           |
| Auchmacher 6                            | Sailer                                  |
| Rutschen Fabrikanten 1                  | Satiler                                 |
| Kohlenhandler                           | Seibenarbeiter                          |
| Caffee: und Trafteur-Baufer 10          | Schiffe 1                               |
| Kornhandler 3                           | Schiffbauer 4                           |
| Buferbaffer                             | Ställe 8                                |
| Mefferschmiebe                          | Schnurbrustmacher 1                     |
| Branntweinbrenner u. Rectifisirer . 2   | Strobhutmacher                          |
| Farbenfabrikanten                       | Buterbater . 3                          |
| Miethleute                              | Wundarzte 2                             |
| Rupferstecher 1                         | Schneiber 9                             |
| Pachter 6                               | Talghanbler 4                           |
| Feberhanbler                            | Gastwirthe 7                            |
| Feuerwerker 3                           | Theater                                 |
| Bischhanbler 5                          | Spielwaaren: Ganbler 1                  |
| Pelghanbler                             | Dreher 2                                |
| Gaswerte 2                              | Regenschirm-Macher i                    |
| Gasbereiter                             | Victualien=Banbler 28                   |
| Glashutten 2                            | Batt-Fabrifanten 1                      |
| Glasschneiber                           | Berfte 1                                |
| Grunzeug : und Dofthanbler 4            | Weinhandler 5                           |
| Gewurg = und Theehanbler 8              | Bollenhanbler 1                         |
|                                         | Summa 458                               |

Die im Jahre 1833 ju London ausgebrochenen Feuersbrunfte. 349

Nach den Stunden bes Tages beobachtet fielen diese 458 Feuers= brunfte zu folgenden Tageszeiten vor:

|             |    |    |    |    |      |    |    |    |    | 10 U. |    |    |
|-------------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|-------|----|----|
| Bormittag.  | 25 | 34 | 13 | 17 | 10   | 15 | 8  | 9  | 10 | 111   | 13 | 11 |
| Nachmittag. | 5  | 21 | 14 | 18 | 1 13 | 14 | 15 | 26 | 31 | 42    | 49 | 34 |

Es wird gewiß von großem Intereffe und Rugen fenn, die Beranlaffungen zu diefen Seuersbrunften zu tennen, infofern biefelben bei ber genauesten Nachforschung ausgemittelt werben fonnten; benn eine genaue und forgfaltige Ermagung biefer Umftanbe wird gewiß vielen gur Belehrung dienen. Go g. B. namentlich benen, die fich mit dem Baue der Defen und Feuerzuge ic. beschäftigen, indem ber unzwelmäßige Bau berfelben eine ergiebige Quelle von Unglutsfällen Man wird fich ferner aus einer folchen Busammenstellung über= zeugen, wie nothwendig es ift, auf bas Licht und besonders auf die Rergenlichter Acht zu haben, indem die größte Ungahl von Feuersbrunften immer zu jenen Stunden Statt fand, zu welchen Licht gebraunt gu werden pflegt; eben so werden fich aus diefer Betrachtung manche Migbrauche ergeben, die man meiftens zu wenig zu beachten ge= Man wird fich wohl nicht über bie große Bahl von wohnt ift. Brunften, beren Beranlaffung unentdeft bleibt, wundern, wenn man bedenkt, bag die Individuen, die oft am meiften Aufschluß barüber geben tonuten, aus Furcht vor Strafe ein Intereffe haben, Die mahre Urfache zu verheimlichen.

| Bon den oben ermahnten 458 Feuerebrunften find alfo entstant                 | en: |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| burch Unvorsichtigkeit mit Rergenlichtern                                    | 56  |
| durch Unvorsichtigkeit mit Gas                                               | 20  |
| burch Entzündung von Schiespulver                                            | 3   |
| durch gahrlassigfeit (carelessiess)                                          | 28  |
| burch Ramine, welche Feuer fingen, und bann bas Gebaube in Brand festen      | 12  |
| burch schlechte Reuerzüge, burch leberhigen berfelben                        | 59  |
| burch Feuer, welche auf herben ober an ungeeigneten Stellen angemacht wurden | 7   |
| durch unzwelmäßige Unwendung von Feuer in Fabriten                           | 31  |
| durch ichlechten Bau von Defen, Ueberhigen berfelben e                       | 24  |
| burch Selbstentzundung von Kohlen                                            | 1   |
| burch Selbstentzundung von Beu                                               | 5   |
| burch Selbstentzündung von Lumpen                                            | 3   |
| durch Brandlegung                                                            | 3   |
| burch verschiedene nachgewieseng unglukliche Bufalle                         | 85  |
| aus unbekannten Ursachen                                                     | 125 |
| und underumten uejuujen                                                      | 139 |
|                                                                              | 458 |

Mit dem 1. Januar 1833 begann die Wirksamkeit der Loschanstalt, die sich durch Bereinigung von 10 der bestehenden Versicherungs-Anstalten gebildet hatte; im Junius vereinigte sich auch noch die Phonix-Gesellsschaft und eine andere Compagnie mit ihr, und in Verbindung mit diesen

unterhielt fie 15 Stationen, außer welchen noch 4 andere Stationen von Berficherungs=Unftalten, Die ber Bereinigung nicht beitraten, be-Alle die Bortheile, Die ich von einer berlei Bereinigung ber vielen einzelnen, ohne Busammenhang und manchmal fogar feind= felig wirtenben Unternehmungen vorherfagte, haben fich im abgelaus fenen Jahre vollkommen bewährt. Die Gulfe murde schneller geleiftet, als bisher, und der Erfolg ber Gulfeleistung war ein größerer, als man ihn erwarten konnte. Ich war ein forgfältiger und auf= merksamer Beobachter ber Thatigkeit ber auf biese Beise vereinten Rraft, und habe mit großer Freude manche Beweise ber Unerschrofenheit und Gewandtheit bes Corps ber Sprizenleute mit angesehen. Das Gebeimniß bes großen und beinahe gleichformigen Gelingens der Anstrengungen dieser Leute beruht barauf, bag immer einige berfelben, sowohl bei Tage, als bei Nacht auf ber Dache ober im Geschäfte find; und ferner auf ber von frn. Braidwood verbef. ferten Methode, bas Feuer in engen Wohnungen zu befampfen. Statt daß diese Leute nemlich wie früher mit einer 7 Fuß langen Rohre in ber Straße fteben, und mit diefer auf Gerathewohl burch die Fenster bes brennenden Sauses sprizen, wodurch das Gebaude begoffen wird, ohne baß das Baffer auf die brennenben Stellen felbft gelangt. befestigen fie gegenwartig eine zwei Fuß lange Robre an bem Schlauche, und fteigen damit über die Treppe bis an die Gemacher empor, in denen das Feuer feine Berheerungen anrichtet, fo daß fie auf diese Beise bas Baffer birect auf die brennenden Rorper und in die Gluth zu fprigen im Stande find. Da die Sprizenleute bei Diefer gefährlichen und muhfamen, aber holbst nothwendigen Arbeit burch die Size und besonders durch den Rauch fehr beläftigt werben, fo knieen fie fich gewbhulich nieder, oper fie legen fich gang auf ben Boben; fie athmen bei diefer Stellung boch eine weit reinere Luft, mabrend fie, wenn fie aufrecht fteben bleiben murben, unfehlbar erftifen mußten. Die Leute haben in ber furgen Beit, feit welcher fie diese Methode befolgen, außerordentliche Fortschritte in berfelben ges macht, und ihre Gewandtheit, fo wie ber Erfolg ihrer Leiftungen fliegen mit ihrer Zuversicht. Auf Diese Weise wird nicht mehr so viel Waffer unnug verschwendet, wie fruber, und es wird auch nicht mehr Baffer auf und in das Gebaude geschlendert, als unmittelbar gum Abschen bes Feuers nothig ift. Es freut mich bier Jedermaun per= fichern zu konnen, daß diese neue und verbefferte, dem Unscheine nach fo gefahrvolle Methode im ganzen vergangenen Jahre auch nicht einen einzigen Unglufsfall veranlaßte. Damit bieselbe jeboch mit Bortheil in Ausführung gebracht werden tonne, ift es durchaus nothig, daß die Gulfeleistenden so schnell als moglich an dem Orte.

Die im Jahre 1833 gu London ausgebrochenen Feuersbrunfte. 351 eintreffen, an welchem das Feuer ausbrach; und in dieser Sinsicht find bie gegenwartigen Ginrichtungen im Gangen auch fehr gut, ohne daß dadurch auch nur im Geringften unnothiges Gerenn erzeugt murbe. Wenn bei irgend einer ber Stationen ber Lofdanftalt Mach= richt von dem Ausbruche eines Teuers eintrifft, fo wird bieg alfo= gleich allen, die es angeht, mitgetheilt; zeigt fich aber bei der Un= kunft der ersten Feuersprize an Ort und Stelle, daß ber garm falfch mar, oder daß das Feuer so unbedeutend ift, daß es feine weiteren Bulfemittel erfordert, fo wird fogleich ein Bote abgesenbet, der Die Unkunft weiterer Maschinen hindert, und dieselben in die Stationen jurufweist. Der sicherfte Beweis fur die Geschwindigkeit, mit melder die Maschinen der Losch = Unftalt an Ort und Stelle anlangen, ift der, daß beilaufig 1/2 der Belohnungen, welche fur die drei zuerft ankommenden Feuersprizen 75) ausgesezt find, von den Sprizenleuten ber Anstalt errungen wurden, obschon fie beilaufig mit 200 ber fogenannten Pfarrei= Teuersprizen und mit ben Maschinen mancher anderer Gefellichaften zu wetteifern hatten. Die Feueranzeigen geschehen gu= weilen von der Polizei, gewöhnlich jedoch von Unbekannten. Bachter auf den Brufen entdeten die Feuersbrunfte fehr haufig in großen Entfernungen zuerft, und haben es durch bie Uebung dabin gebracht, daß fie den Ort der Brunft gewohnlich aus dem Diber= cheine derselben am Sorizonte so ziemlich genau anzugeben wiffen.

Man hat der neuen Lbschanstalt den Vorwurf gemacht, daß sie mehr für die Verbesserung ihrer Maschinen, die zum Unterdrüfen des Feuers bestimmt sind, als für die Apparate zur Rettung der Menschen aus Feuersgefahr zu thun bemüht sind. Dieser Vorwurf ist durchaus ungegründet; denn die Maschinen sind nicht nur mit den vorzüglichsten und bewährtesten der vorgeschlagenen Rettungssupparate ausgestattet, sondern man hat erst neuerlich wieder jede derselben mit zwei 8 Fuß langen Sturmleitern versehen, und diese Leitern so eingerichtet, daß sie schnell zu einer Leiter von beliebiger Länge mit einander verbunden werden konnen. Mit diesen Leitern wurden bereits in diesem Jahre mehrere Menschenleben gerettet, und nicht selten gelang es den Sprizenleuten, mit deren Hülfe in Wohsnungen zu dringen, zu denen sie wegen Verbrennung der Stiege auf keine andere Weise mehr gelangen konnten. Es ist zwar wahr, daß in London allein im Jahre 1833 wieder 12 Menschen verbrannten;

- Comple

<sup>75)</sup> Die Belohnungen, welche durch eine Parliamentsacte für die drei zuerst anlangenden Feuersprizen ausgesprochen sind, sind folgender Maßen sestgeset: für die erste Maschine 30 Schill. (18 fl.); für die zweite 20 Schill. (12 fl.) und für die dritte 10 Schill. (6 fl.). Die Person, welche die Brunst zuerst anzeigt erhält gewöhnlich 1 Schill. (36 kr.).

352 Berb. Dafdinen jur Fabrifation von Bobbinnet ober Spigenneg.

allein es ist auch richtig, daß alle diese Ungluklichen bereits verloren waren, ehe die Loschanstalten noch etwas zu ihrer Rettung zu thun im Stande waren.

Ich habe daher die Ueberzeugung, daß das Publikum die Berdienste des Hrn. Braid wood, dem wir die neue Anordnung der
vereinten Lbschanstalten verdanken, dankbar anerkennen, und dem Eiser
und der Unerschrokenheit der Sprizenleute, die sich in so kurzer Zeit
so große Gewandtheit in der Ausschrung ihrer neuen Borschriften
erwarben, volle Gerechtigkeit widerfahren lassen wird. Das Publikum
sowohl, als die Anstalt hat gegründete Ursache mit den Leistungen im
Jahre 1833 vollkommen zufrieden zu senn; Vieles wurde bereits verbessert, und dieß wird hoffentlich ein Beweggrund mehr senn, auf
der eingeschlagenen Bahn unermidet fortzuschreiten.

#### LXXIX.

Verbesserungen an den Maschinen zur Fabrikation von Bobbinnet oder Spizennez, worauf sich William Hensson, Spizensabrikant von Worcester, am 26. December 1832 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Januar 1834, S. 277. Mit Abbildungen auf Tab. V.

Gegenwärtige Erfindung besteht in einer neuen Einrichtung des Mechanismus, dessen man sich zur Fabrikation von Bobbinnet ober Spizennez bedient, und an welchem die unter den Namen der eins fachen und doppelten Bindung (single tier and double tier) bekannten Principien angewendet sind.

An dieser verbesitren Maschine wird nämlich eine einfache Bindung der Spulen und Wagen, welche die Kettenfäden führen, mittelst geriefter Walzen ohne Erschütterung an freisfdrmigen Bolzen (eircular bolts) hin und her geschwungen, während sich eine doppelte Bindung jener Wagen und Spulen, die die Eintragfäden führen, an anderen freisfdrmigen Polzen oder freisfdrmigen Kämmen, die sich unter der ersteren Reihe von Bolzen befinden, hin und her bewegen. Diese leztere doppelte Bindung von Wagen wird durch Treibstangen in Bewegung gesezt, und zum Behuse des Traversirens gestoßen.

Fig. 18 ift eine Ansicht der ganzen verbesserten Maschine vom Rufen her gesehen. Fig. 19 ist ein Querdurchschnitt durch dieselbe gegen das linke Ende der Maschine hin genommen.

Die einfache Spulen: oder Wagenbindung, die die Retttenfaben führt, sieht man bei aaa, wie sie sich nm die Preisstermigen Bol:

Berb. Mafdinen zur Fabrifation von Bobbinnet oder Spizennez. 353

zen bb schwingen; die unteren Theile dieser Wagen haben Zahne oder Verzahnungen, auf welche die gerieften Walzen co einwirken. Die untere oder doppelte Bindung der Spulen d, d, d, welche die Eintragsfäden führen, bewegen sich an den unterhalb, aber in gleischer Richtung angebrachten freisförmigen Bolzen oder Kämmen es; die Zahl der Spulen d ist in der doppelten Bindung gerade eben so groß, wie jene in der einfachen Bindung a.

Die Walzen co werden durch eine sich schwingende, ein Kreiszfegment oder einen Sector bildende Zahnstange ff getrieben, indem die Zähne derselben in Getriebe eingreifen, die sich an den Enden der Walzen co befinden. So wie sich daher die Sectorzahnstangen an jedem Ende der Maschine an ihrem Zapfen schwingen, so geht die ganze Bindung der Spulen und Wagen a auf der Reihe der kreisssermigen Bolzen bb durch die Eintragsfäden hin und her, wähzrend sich die untere oder doppelte Bindung der Spulen oder Wagen zu gleicher Zeit mittelst der Treibstangen gg, die durch die Verblindungsgelenkstüfe hh und die Schüttelhebel is in Bewegung gesezt werden, auf der unteren Reihe der kreisssermigen Bolzen oo hin und her bewegt.

Statt der gewöhnlichen Führer, durch welche den Eintragsfäden die Richtung gegeben wird, dient eine Reihe gebogener Spizen j, j, welche später aussührlicher beschrieben werden sollen, und von diesen gebogenen Spizen oder Führern j j. aus gelangen die Fäden an die vordere Stange (face bar) k und zwischen die Aufnahmsspizen l, wo das Nez b gebildet und allmählich auf den Werkbaum oder die Walze m aufgewunden wird.

Nachdem ich nun die Stellung der arbeitenden Theile der Masschine auf eine für alle Spizenfabrikanten verständliche Weise besichrieben, will ich zu einer Erklärung des Mechanismus, durch welschen diese Theile in Bewegung gesezt werden, übergehen.

Die Hauptwelle der Maschine, die man bei n,n sieht, wird wie gewöhnlich durch ein Laufband und einen Rigger getrieben. Un dieser Welle sind die excentrischen Rader 0,0, die von den Klammern p, p umfaßt sind, befestigt; an dem oberen Theile einer seden dieser Klammern ist eine senkrechte Stange q angebracht, und diese Stanzgen stehen durch Gesüge mit den rechtwinkeligen Hebeln r,r in Berzbindung, welche ihrerseits an ihren oberen Enden durch die Gelenksstüte s,s mit den sich schwingenden Sectorzahnstangen f, k verbunden sind. 16) Daher wird die Sectorzahnstange f bei jeder halben Ums

<sup>76)</sup> Die Theile q, r, s sind im Originale der Zeichnung nicht durch Buch= staden angedeutet. A, b. R.

drehung der Welle n und des Excentricum o eine Schwingung machen, durch welche den Walzen co so viel freisende Bewegung mitgetheilt wird, daß die Bindung der Spulen und Wagen a langs der Bolzen von Ruswärts nach Vorwärts getrieben wird; und auf gleiche Weise wird die andere halbe Umdrehung der Welle und des Excentricum die Sectorzahnstange zum Schwingen bringen, und die Bindung der Spulen und Wagen langs der Bolzen wieder von Vorne gegen den Rusen der Maschine zurüftreiben. Drei solcher Schwingungen der Kettenspulen oder Wagen a sind zur Erzeugung einer jeden Reihe halber Maschen des Nezes erforderlich.

An der Hauptwelle n sind auch noch die Zahnräder t,t befestigt, welche in die gedßeren Zahnräder u, u eingreifen, die an jedem Ende der Maschine an den kurzen Achsen v aufgezogen sind. Diese kurzen Achsen führen auch ein herzförmiges Rad w, dessen Umfang auf zwei Stifte oder Walzen in den Schüttelhebeln i, i wirkt, damit diese Schüttelhebel und die Treibstangen g, g, so wie auch die doppelte Bindung der Spulenwagen d, d, die die Eintragsfäden führen, auf diese Weise in Bewegung gesezt werden.

Da die Durchmesser der Rader u drei Mal so groß sind, als jene der Rader t, so wird das herzformige Rad w nur eine einzige Umdrehung machen, während das Excentricum o deren drei vollbringt.

Das herzformige Rad hat eine folche Form, daß es an zwei gegenüberliegenden Theilen feiner Umdrehung den zwolften Theil fei= ner Bahn ohne Wirkung, d. h. ohne die Bebet i, i in Bewegung gu fegen, burchläuft, wo dann die Wagen d, d mabrend diefer Zeit in der Mitte der Maschine still, und die Schüttelhebel i, i, wie man fie in Rig. 19 fieht, fenfrecht ftehen bleiben. Wahrend die arbeitenden Theile bei jeder halben Umdrehung der herzidrmigen Rader in Thatigfeir kommen, werden die Schüttelhebel nach Rechts oder Links bewegt, und mit ihnen auch die Treibstangen g,g, die die doppelte Bindung ber Spulen und Wagen d, d in die Mundungen der einen Reihe der Bolgen e treiben; fo wie das herzformige Rad hingegen wieder je= nen Theil darbietet, der ohne Wirkung vorüberlauft, so kommen bie Spulen und die Wagen wieder in ihre frihere unbewegliche Stell lung in der Mitte der Maschine. Die andere halbe Umdrehung Des herzformigen Rades bewirkt dann wieder eine abnliche Bewegung ber Doppelten Bindung der Spulen und Wagen d, d, indem fie dieselben in die Mündungen der entgegengesezten Reihe von Bolgen e treibt, und dann wieder in die unbewegliche Stellung in der Mitte ber Maschine gurufbringt. Die gange Umdrehung bes herzfbrmigen Rabes erzeugt also zwei Schwingungen ber boppelten Bindung ber Gin= tragespulen d, d, während indessen 6 Schwingungen ber einfachen

Berb. Maschinen zur Fabrikation von Bobbinnet ober Spizennez. 355 Bindung der Rettenspulen a Statt fanden; und diese Bewegungen der Spulen find eben erforderlich, um eine Reihe vollkommener Masschen des Nezes zu erzeugen.

Es muß jedoch bemerkt werden, daß, während biese Bewegun=
gen Statt fanden, jede ber unteren Bindungen der Bolzen e, e seit=
wärts nach Rechts und Links geschoben wurde; und zwar die eine
Reihe der Bolzen während der Bildung der ersten, die zweite hin=
gegen während der Bildung der zweiten Reihe der halben Maschen,
um auf diese Weise das Traversiren der Wagen da und die Kreu=
zung der Eintragsfäden am Scheitel und am Boden der Maschen zu
bewirken.

Der Zwek, weßhalb die doppelte Bindung der Wagen ad zeitz weise in der Mitte der Maschine zum Stillstande gebracht wird, ist der, daß dieselben vor dem Schütteln der Bolzenstangen (bolt bars) aus einander getrieben, und während dieser Operation von einander getrennt erhalten werden konnen. Dieß wird durch zeitweises Emporheben einer Stange mit schief abgedachtem Rande a bewirkt, inz dem diese Stange zwischen den beiden Treibstangen gg der kange nach durch die Maschine läuft, und an beiden Enden in gefensterten Klammern ruht, die an den Schwingungsstüken, welche die Treibsstangen sühren, befestigt sind.

Un den unteren Theilen der Fuße der Stange x, die sich in den gefensterten Rlammern auf und nieder bewegt, befinden fich Ge= genreibungsrollen, welche an jedem Ende der Maschine auf ben obes ren Kanten der Bebel y ruhen. Die unteren Ranten Diefer Bebel y hingegen ruben auf ben Rollen z, z, die an der Geite bes bergfor= migen Rades w befestigt sind. Wenn die beiden Rollen z, z, wie man in Fig. 19 fieht, fenfrecht fteben, fo werden die Bebel y und folglich auch die Stange x emporgehoben, wo dann ber schief abge= Dachte Rand biefer Stange bie Wagen did aus einander treibt, mahrend eine ber freisformigen Bolgenstangen e gerade um fo viel nach ber Seite geschoben wird, ale eine Mindung ber Bolgen breit ift. So wie fich aber bas bergformige Rad herum bewegt, steigen die Debel y herab, wo dann die Trennungsstange x in ben gefensterten Rlammern auf ihr Lager herabfallt. Unmittelbar barauf wird die ganze Bindung der Wagen d, wie vorher, von der Reihe der zulezt geschüttelten Stangen weg in die Mündungen ber entgegengesezten Reihe getrieben, wo dann bie geschüttelte Bolgenftange, Die auf biefe Weise ihrer Spulen und Wagen entledigt worden, wieder in ihre ruhige Stellung zuruffehrt; und wenn dieß geschehen, so wird die doppelte Bindung der Wagen, wie vorher, in die ruhige Stellung in der Mitte der Maschine gebracht, indem fie durch einen Stoß der

Bolzenstange nach der Seite in andere Mündungen der freisformigen Bolzen geschoben wird. Wenn nun auf diese Weise die eine Hälfte der Maschen vollendet worden, so steigt die schief abgedachte Stange x neuerdings wieder zum Behuse der Trennung der Wagen empor, und es erfolgt dann zur Vollendung der zweiten Hälfte der Maschen das Schütteln der anderen Bolzenreihe, so wie auch die weiteren, oben beschriebenen Bewegungen der doppelten Bindung der Wagen.

Ich fomme, nun an die Beschreibung der Form, des Zwefes und der Bewegungen der gebogenen Spizen j, j, die, wie bereits gefagt, als Führer dienen, um die Faben von der doppelten Bindung der Spulen d, d an die vordere Stange k und an die Aufnahmespizen 1,1 empor zu leiten. Bu großerer Deutlichkeit find Diefe Suhrfpigen in Rig. 20, 21 und 22 in großerem Magstabe abgebildet. ben aus stählernen Drabten, welche an ben Seiten abgeplattet und an den Enden in einem Binkel gebogen find; fie find ferner in Reis hen angebracht, und zwar so., daß deren Zahl in einem gegebenen Raume zwei Mal so groß ift, ale jene der unterhalb befindlichen freisformigen Bolgen; und fie find endlich nach ber gewöhnlichen Des thode, nach welcher man bie Fuhrer und Spizen an den Spizenmaschinen einzusezen pflegt, in Bleie eingelaffen. In Fig. 20 fieht man eines diefer Bleie mit einer Reihe gehogener Spizen von der inneren Seite ber bar= . gestellt. Fig. 21 zeigt ein eben folches Blei von der Seite ber betrach= a find hier die Spizen; b ift das Blei, in welchem fie befestigt find, und c ift eine flache, vorne angeschraubte Meffingplatte, auf welcher die Faben ruhen, und die dieselben hindert sich an den Enden ber Bolgen zu fangen, indem fie bloß die gebogenen Enden ber Spizen offen lagt. Diese Bleie find, wie man in Fig. 19 bei j, j fieht, an die Führstangen geschraubt, und erstreten sich sowohl vorne als rutwarts durch die gange lange des arbeitenden. Theiles ber Maschine.

Fig. 22 ist ein Durchschnitt der beiden Reihen der an den Führsstangen befestigten Führspizen, in derselben Stellung, welche sie in der Maschine haben, abgebildet. d, d zeigt die beiden Reihen der Eintragsfäden, so wie dieselben von der doppelten Bindung der Spuslenwagen aufwärts steigen. Die Fäden der entsprechenden Spulenzreihe in der doppelten Bindung stehen, wie man sieht, rufwärts zwischen den Führspizen einer jeden Seite; in dieser Stellung befinzen sie sich nämlich, wenn die doppelte Bindung der Wagen in der Mitte der Maschine getrennt wird, und wenn das herzschrmige Rad den beschriebenen unwirksamen Theil seiner Bahn zurüklegt, während welcher Zeit auch eine der Reihen der Führspizen j zum Behnse des

Durchtiehens ober Traverfirens der Gintragsfaben in derfelben Rich= tung und eben fo weit, d. h. um zwei Mundungen, nach der Seite geschoben wird, wie die entsprechende Bindung von Spulen und Ba= gen d und die unmittelbar unterhalb befindliche Reihe von freisfor= migen Bolzen e. hierauf nehmen nun die Spizen I auf, und bil= den an der vorderen Stange k die Maschenreihe; und wenn die gange doppelte Bindung der Spulen und Wagen d, d auf die befchrie= bene Beife in die Mundungen der einen Reihe der Preisformigen Bolgen o getrieben worden, fo daß die Fåden von der einen Reihe der Führungsspizen in die vorher leer gewesenen Raume zwischen ben Spizen der gegenüberliegenden Reihe übertragen worden, dann fcwingt fich bie leere Reihe von Fuhrungespizen auf Diefelbe Weise wie die entsprechende, unterhalb befindliche Bolgenstange wieder an ihren Ruhepunkt zuruk. Die Reihe von Führungsspizen, die nun fammtliche Gintragefaden gefaßt hat, schwingt fich bann in berfelben Richtung, allein bloß um die Entfernung einer einzigen Mundung, worauf die doppelte Bindung der Wagen wie vorher in ihre ruhende Stellung in der Mitte der Maschine gelangt. Diese Bewegungen des Eintrages bewirken, daß fich die Faden der einfachen Bindung der Rettenspulen in Folge der auf einander folgenden Schwingungen um die Gintragsfaben schlingen und die Drehung erzeugen.

Nachdem ich nun den Bau meiner verbesserten Maschine und die vorzüglicheren Bewegungen der arbeitenden Theile auf eine Beise beschrieben, die allen Spizenfabrikanten hinlanglich verständlich senn wird ?7), halte ich es nicht fur nothig in weitere Details über bie einzelnen Theile und deren Bewegungen einzugehen. Mur über die Form der Muschel = oder Klopfrader, die gewöhnlich unter dem Na= men der Dawfon'ichen Rader bekannt find, und welche fich an dem Ende der Maschine befinden, um baselbst auf die Enden der Stangen, die die Fuhrer ji tragen, und auf die Stangen, welche die Bolzen oder Ramme e, e der doppelten Bindung der Spulen und Wagen d, d fuhren; zu wirten, muß ich noch Folgendes bemerken:

Die Form diefer Raber ift namlich ans Fig. 23 erfichtlich, und zwar ift A das Rad, welches die vordere freisformige Kammstange der doppelten Bindung in Bewegung fest; B jenes fur die hintere Preisformige Rammstange; C jenes für die vordere Führerstange, und

<sup>77)</sup> Bir wunschen febr, bag bieß auch wirklich ber Fall fenn moge; benn, wir muffen aufrichtig geftehen, daß wir, obschon wir mit allen fruheren Bobbin= netmaschinen bekannt sind, boch diese Beschreibung der Maschine des Hrn. Henson sehr unverständlich sinden. Wir haben uns deßhalb so genau als möglich an
den Buchstaben des Originales gehalten, was unbeutlich ist, mögen unsere Leser
nicht uns, sondern den Verkassern der Patenterklärung, den Hh. Newton und Berry, gur Baft legen.

358 Berb. a. b. Mafdinen gur Tull -, Bobbinnet = ober Spigenfabrikation.

D endlich jenes für die hintere Führerstange. Alle diese Rader sind an dem Ende der Maschine an einer quer durch dieselbe laufenden, horizontalen Welle befestigt. Die Berührungspunkte aller dieser Ras der, die in Thatigkeit kommen, während das herzschrmige Rad den unwirksamen Theil seiner Bahn durchläuft, sind an sammtlichen Ras bern mit einem Sternchen bezeichnet.

Web meine Erfindung, worauf ich ein ausschließliches Patentrecht habe, erkläre ich nun: 1) den Bau und die Anwendung einer 
doppelten Bindung von Spulen und Wagen an einer nach dem einfachen 
Bindungsprincipe erbauten Maschine zur Spizenfabrikation, wobei die 
eine Reihe von Spulen und Wagen die Kettenfaden, die andere hingegen die Eintragsfäden führt, oder die Anwendung einer Ertrabindung von Spulen oder Wagen an irgend einer Art von Spizenmaschinen, wo dann sowohl die Ketten: als die Eintragsfäden durch 
bewegliche Spulen und Wagen in Bewegung gesezt werden. 2) Den 
Betrieb einer einfachen Bindung von Spulen und Wagen durch ein 
Paar geriefte Walzen oder kreisende Stangen. 3) Die Anwendung 
von gebogenen Spizen oder freisende Stangen zum Dirigiren, Theislen und Durchsühren der Fäden; und 4) die Anwendung einer Stange 
oder einer schief abgedachten Stange zum Theilen der doppelten Bindung der Spulen und Wagen.

# LXXX.

Verbesserungen an den Maschinen zur Tull: oder Bobbins net: oder Spizennezfabrikation, worauf sich Ludwig Paul Lefort, Kausmann, ehemals zu Grand Couronne bei Rouen in Frankreich, dermalen in Cornhill, City of London, am 17. Mai 1833 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Januar 1834, S. 291.
Mit Abbildungen auf Tab. Vi

Meine Erfindungen, sagt der Patentträger, beziehen sich auf jene Arten von Bobbinnet= oder Tullmaschinen, die nach dem sogenaunsten Levers'schen Principe erbaut sind, und bestehen: 1) in einem eigenen Apparate zum Theilen der Spulenwagen in jenem Zeitraume der Bewegungen der Maschine, in welchem die Wagen in zwei Reishen getheilt werden sollen; 2) in einem eigenen Apparate zum Bewegen der Spizenstangen, welche die halben Maschen des Nezes, so wie dieselben erzeugt werden, aufnehmen; und 3) in einem eigenen Mechanismus, durch welchen die allgemeinen Bewegungen der Masschanismus, durch welchen die allgemeinen Bewegungen der Masschine durch eine kreisende Triebkraft hervorgebracht werden.

Fig. 1 ift ein Fronteaufriß einer Levers'ichen Maschine in

Berbindung mit den von mir daran angebrachten Berbesserungen. Fig. 2 ist ein Aufriß des rechten Endes der Maschine. Fig. 3 ist ein Aufriß des Rufens des Gestelles mit jenen der von mir verbesserten Theile, die vom Rufen her sichtbar sind. Fig. 4 ist ein Quersdurchschnitt durch die Maschine, woraus man die Berbindung der neuen Theile mit den alten, und die Art und Beise ersieht, auf welche sie mittelst der Hauptreibwelle, die durch Damps oder irgend eine andere Krast betrieben wird, die verschiedenen Bewegungen vollsbringen. Fig. 5 und 6 sind Durchschnitte des Immeren der arbeistenden Theile des Mechanismus in zwei verschiedenen Stellungen; beide Figuren sind in einem etwas größeren Maßstabe gezeichner, damit man die Theilung der Spulemwagen und auch die Operationen der Fangstangen, welche die Wagen hin und her bewegen, deutlicher ersieht. An allen diesen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auf gleiche Gegenstände.

Wenn die am Rüfen der Maschine befindliche Hauptwelle a, a, a in freisende Bewegung versezt wird, so pflanzt sich diese Bewegung an die an dieser Welle besindlichen Winkelhebel b, b fort, welche ih= rerseits die sich schwingenden Arme c, c, an denen sich die arbeiten= den Theile des Mechanismus befinden, in Bewegung sezen, und mit= telst der Krummhebel d, d jene abwechselnden Bewegungen hervor= bringen, die zum Betriebe der ganzen Maschinerie nothig sind.

Da alle Spizenfabrikanten den Bau und die Art der Thatigkeit einer Levers'schen Maschine ohnedieß genau kennen, so brauche ich nur die Verbindung der Verbesserungen mit den ursprünglichen Theilen der Maschine zu beschreiben.

Die Landungsstangen der gewöhnlichen Levers'schen Maschine sieht man in den Durchschnitten bei e, o; die Kammstangen bei s, s, und die Landungsstangen bei g, g. Alle diese Theile haben ihre gezwöhnliche Stellung, und werden auch auf die bekannte Weise in Anwendung gebracht. Unter den Fangstangen befindet sich auf jeder Seite eine Reihe von Fingern oder Haken i, i, welche an einer der Länge nach lausenden Stange k, k, die ich die Trennungsstange (separating bar) nennen will, aufgezogen sind. Diese Trennungsstanz gen kk ruhen mit Zapsen in Zapsenlagern, welche, wie der Frontezaufriß Fig. 1, und auch der Durchschnitt Fig. 5 und 6 zeigt, in Zapsenlagern, die an den Landungsstangen besestigt sind, ruhen.

An dem einen Ende einer jeden Landungestange k befindet sich eine Verlängerung oder ein hervorragendes Stut, welches den Arm If sührt, und an diesem Arme ist ein Jahn m (Fig. 5 und 6) anges bracht, der auf ein Muschelrad oder auf ein Rad mit einem Aussschnitte n wirkt, welches an der Achse der Dawson'schen Käber,

360 Berb. a. d. Maschinen zur Tull-, Bobbinnet = ober Spizenfabrikation. die an der gewöhnlichen Levers'schen Maschine zum Lupfen der Fang = und Stoßerstange dienen, befestigt ist.

Statt daß die Wagen wie an den gewöhnlichen Levers'ichen Maschinen, burch bas Bormartstreten ber Stoffer getrennt werben, fällt hier die Reihe der Finger oder haken i, i herab, und faßt bie Rippen jener Wagen, die an jeder Geite aus der Mitte entfernt werden sollen. Die an den Trennungestangen k,k angebrachten Ursme I haben eine folche Form und Stellung, daß ber Jahn m eines jeben Urmes auf bem Umfang bes Muschelrades n aufrecht fteht. Wenn daher der freisformige Theil des Rades umläuft und fich mit dem Bahne m in Berührung befindet, fo find die Finger, wie man aus Fig. 6 fieht, frei über die Ohren der Wagen emporgehalten. wie aber der Ausschnitt oder der ercentrische Theil des Rades n un= ter ben Bahn m gelangt, fo fallt ber Bahn gegen bie Achse bes Ra= des ein, und badurch fallt auch die Stange k herab, fo baß bie Reihe der Kinger i in die Ausschnitte herab gelangt, die sich hinter den Dhren der Wagen befinden, auf welche sie wirken sollen, wenn die Landungsstangen und mit ihnen auch die Reihe der Finger, die die Wagen aus einander ziehen follen, durch die Deffnung der schwingen= den Arme c, c nach Auswarts bewegt werden.

Unmittelbar nachdem die Finger i in die Ausschnitte der Spulenwagen gefallen, werden die Stoßer o, o durch die gewöhnlichen Bewegungen der Finger in jede der abwechselnden Mündungen der
Kämme vorwärts getrieben, wo sie als Wächter dienen und hindern,
daß beim Trennen der Wagen niemals zwei Wagen von einem einzigen Finger herausgezogen werden. Wenn die Finger oder Haken i, i
die entsprechenden Reihen der Spulenwagen auf dieselbe Weise, auf
welche dieß sonst durch die gewöhnlichen Fangstangen zu geschehen
pflegt, auf jeder Seite nach Auswärts gezogen haben, so werden die
Finger oder Haken beim Schließen der schwingenden Arme c, c zu
Stoßern, welche die Wagen gegen die Mitte der Kämme zurüftreiben, wo dann die Fangstangen, indem die Trennungsstangen emporsteigen, und die Finger herausziehen, alsogleich in die Ausschnitte einfallen, und alle Wagen zum Behuse der nächsten Bewegung in eine
gleichförmige Reihe zusammendrängen.

Ju größerer Deutlichkeit, und um deren Gestalt anschaulicher zu machen sind die Finger oder Haken, die man auch die Hohler (sitchers) neunen kann, in Fig. 7 und 8 in größerem Maßstabe abgezbildet. Fig. 7 ist ein Durchschnitt oder eine Seitenansicht einer solz chen Finger = oder Hohlerplatte mit einer Reihe von Fingern i. Fig. 8 zeigt die untere Fläche einer solchen Platte, oder jene Fläche, die mit der oberen Fläche der Trennungsstangen k in Berührung gebracht

Werb. a. b. Maschinen zur Tull:, Bobbinnet: ober Spizenfabrikation. 361 wird. In Fig. 9 und 10 sind ahnliche Finger: oder hohlerplatten abgebildet, die für eine Maschine gehören, in welcher mehrere schmale Spizenstreifen, die an den Rändern dann durch einen einfachen Fasten mit einander verbunden werden, verfertigt werden sollen. Fig. 9 ist die Trennungsplatte für die hintere Stange der Maschine; Fig. 10 hingegen jene für die vordere Stange; an ersterer sind zwei Finger mit einander vereinigt; an lezterer hingegen ist ein Finger wegges nommen: wozu dieß ist, wissen alle Spizenfabrikanten.

In Fig. 11 sieht man die Rader mit den Ausschnitten, welche an der horizontalen Welle in der Nahe des Endes der Maschine bestestigt sind, und die Dawson'schen Rader genannt werden. A ist das Sperrrad, durch welches die Welle und die Rader in Bewegung geset werden. B ist das Rad, welches zum Betriebe der Stoßerstange dient. C ist das Rad, welches die Trennungsstange, die in den anderen Figuren mit m bezeichnet ist, in Bewegung sezt. D ends lich ist das Rad, durch welches die Fangstange bewegt wird. Alle diese Rader sind an den entsprechenden Stellen angebracht.

Ich muß hier in hinsicht auf das Stoßen der Wiederkehrstange (turnagain bar) beim Verfertigen der Breiten mit dieser verbesserten Maschine bemerken, daß diese seitliche Bewegung Statt sinden muß, wenn die Wagen zur Schließung zurükkehren, und unmittelbar, bes vor sie in die Kettenfäden eintreten. Es wird dieß durch die Stellung des Muschelrades, welches die stoßende oder schüttelnde Beweigung mittheilt, bestimmt.

Die verbesserte Maschinerie, welche das Aufnehmen oder die Thatigkeit der Spizenstangen bewirkt, wird durch die Hauptkurbelswelle a in Bewegung gesezt. An dieser Kurbelwelle befindet sich ein Sterngetriebe p mit zwolf Zahnen, welches durch eine Kette mit dem 48zahnigen Sternrade q in Berbindung steht, so daß dieses leztere Rad durch die Umdrehung dieser Welle oder des Getriebes in Bewegung gesezt wird. An der Achse des Rades q befindet sich auch ein Getrieb mit 30 Zahnen, welches in ein 60zahniges Rad r einzgreift; und dieses Rad befindet sich am Kuken der Maschine an der oberen Welle s, die die Muschelräder sührt, welche auf die Schwanzsstangen (tail poles) v, v der Spizenstangen wirken. Diese Muschelz oder Klopfräder sieht man in Fig. 4 bei t, t, und in Fig. 12 und 13 in verschiedenen Stellungen.

Gesezt das Muschelrad t, t, Fig. 12, habe bei seiner Umdres hung in der Nichtung der Pfeile auf die an der unteren Seite der Schwanzstange v1 befindliche Gegenreibungsrolle u gewirkt, und folgslich diese Schwanzstange emporgehoben und die hintere, an dem ents

362 Verb. a. b. Maschinen zur Tull:, Bobbinnet: oder Spizenfabrikation. gegengesetten Ende des Hebels angebrachte Spizenstange herabges drüft, so wird, wenn der hochste Punkt des Muschelrades an der Rolle vorübergegangen, die Schwanzstange in die aus Fig. 4 ersicht: liche horizontale Stellung herabfallen, und dadurch werden die hinzteren Spizen die halben Maschen des Nezes aufnehmen. Nachdem dieß geschehen, wird das andere Muschelrad t2 auf die andere Schwanzstange v2 zu wirken beginnen, und auf gleiche Weise bei seinen Umdrehungen die vordere Spizenstange herabdrüfen und wies der emporbeben.

Damit die Spizen die Maschen des Nezes mit gehöriger und regelmäßiger Spannung aufnehmen, gerathen, so wie sich die Musschelräder umdrehen, kleine, gekrümmte, hohle Klopfer (tappets) w, die an der Welle s angebracht sind, auf die Rollen u, und dadurch werden die Schwanzstangen, die die Rollen führen, etwas herabges drükt, und die mit den entgegengesezten Enden verbundenen Spizen so emporgezogen, daß die erforderliche Spannung entsteht. In Fig. 13 sieht man, wie dieser Klopfer w eben auf die Rolle u der Schwanzsstange v 1 einwirkt. Der andere Klopfer wirkt, wenn er empor geslangt, ganz auf dieselbe Weise auf die Schwanzstange v 2.

Im Falle diese Maschine durch Dampf oder eine andere Triebkraft in Bewegung gesezt wird, muß an der Hauptwelle a ein Rigger angebracht werden, der durch ein von dem ersten Treiber herlaufendes Band in Bewegung gesezt wird. Soll die Maschine hingegen mit Menschenarmen betrieben werden, so kann man ein Paar
gleiche Rader anwenden, von denen sich das eine an der Kurbelwelle
besindet, während sich das andere in einem gehörigen Zapfenlager
mit einer Kurbel dreht, und beide durch eine Kette oder durch ein
Lausband mit einander verbinden, wie man dieß aus der Endansicht
in Fig. 2 ersieht.

Jum Betriebe der Dawson'schen Rader, die die schaukelnden oder seitlichen Bewegungen der verschiedenen Stangen bewirken, ist ein excentrisches oder muschelfdrmiges Rad x an der Aurbelwelle ans gebracht, wie aus Fig. 2 ersichtlich. Dieses Excentricum wirkt, so wie es sich umdreht, auf zwei Gegenreibungsrollen, welche am Scheiztel des Schwunghebels y, y, y an einem Ringe befestigt sind. Ein Arm z, der von dem Scheitel des Ringes oder des Hebels ausgeht, und durch Führer geht, führt einem Sperrkegel, welcher in das Sperrzad an der Welle der Dawson'schen Rader eingreift, so daß die Dawson'schen Rader durch die auf einander folgenden Schwingunzgen des Hebels y herumgetrieben werden, und die Bewegungen der Stangen bewirken. Ich muß endlich noch bemerken, daß die Breite

der oben beschriebenen Finger oder Haken i so groß senn soll, daß sie zwei Kamme und einen Wagen bedeken, damit sie sich nicht leicht zurukziehen konnen, ohne die fraglichen Wagen mit sich zu führen.

#### LXXXI.

Ueber einige irrige Angaben in Brande's Tabelle der Ausdehnung verschiedener Metalllegirungen. Von Hrn. J. Elliot zu Chatham.

Mus bem Mechanics' Magazine, No. 540, S. 188.

Die Zahl ber Schriften, sowohl wissenschaftlicher, als nicht wiffenschaftlicher, welche taglich aus ben Preffen fommt, ift fo groß, und viele derfelben find, besonders wenn fie gu ben Reihen einiger neuerer großerer Werte gehoren, offenbar mit folder Gile und Saft jusammengetragen, baß man nicht fuglich jene Genauigkeit erwarten barf, die bei fo manchen ber abgehandelten Gegenstande erforderlich ift, und bie bem ju Tage geforderten Werke jum größten Bortheile gereichen mußte. Wenn man daher etwas durch den außeren Ueberwurf ober Unftrich vieler diefer Werke bringt, fo findet man, befonbers was Zahlen betrifft, gewöhnlich eine fo große Daffe von Feh= lern oder Brrthumern, bag man am Ende nicht mehr weiß, in wels chem Buche man einen richtigen Unhaltspunkt aufsuchen und finden fann. Ueber bas außere Aussehen eines Buches fann Jebermann fein Urtheil fallen; über bas Intereffe, welches beffen Inhalt ge= wahrt, und über den Styl, in welchem es geschrieben ift, mag jeder feine eigene Meinung und Unficht haben; was aber bie Richtigkeit der Tabellen und der darin aufgeführten Zahlen betrifft, fo haben nur wenige ben gleiß, die Fabigfeit ober die Mittel, die gur Ent= bekung von Frrthumern in benfelben nothig find. Auf diese Beise erhalt daher manches Buch eine fehr große Berbreitung, bevor die mehr verborgenen, aber deghalb oft nur gefährlicheren Fehler und Frethumer in bemfelben zu Tage kommen; auf diese Weise werden diese Frrthumer von Generation auf Generation fortgepflangt, indem Einer oft Tausende irre führt. Man leiftet baher nach meiner Un= ficht bem Publikum einen wesentlichen Dienst, wenn man folche burch den Drut verbreitete Unrichtigkeiten aufvekt und verbeffert, oder me= nigstens bavor warnt.

Man sollte meinen, daß man in einem Buche, wie jenes, welsches der berühmte Brande, unter dem Titel Manual of Chemistry herausgab, wenigstens eines gewöhnlichen Grades von Genauigkeit versichert seyn durfte, und ich furchte sogar, daß man mir keinen

Glauben schenken wird, wenn ich sage, daß in folgender, aus der zweiten Ausgabe dieses Werkes, Bd. II. S. 289 entnommenen Lazbelle nicht weniger als 8, durch Sternchen bezeichnete, mehr oder weniger bedeutende Irrthumer enthalten sind. Hr. Brande hat diese Tabelle angeblich aus einer Abhandlung des Hrn. Hatchett in den Philosophical transactions für das Jahr 1803 entnommen, die für eine sehr gute und unverdächtige Autorität gilt; da ich diese Abhandlung nicht zur Hand habe, so din ich nicht im Stande zu entscheiden, ob die Irrthumer, die ich in der Brande schen Tabelle sand, durch das Copiren entstanden, oder ob sie sich schon in dem Hatchetz Tabelle autorität gilt; da ich been Fabelle sand, durch das Copiren entstanden, oder ob sie sich schon in dem Hatchetz Ichen Originale befanden. Die Tabelle lautet in Brande folgender Maßen:

| Metalle.               | Grane.                | Specif. Gew. ber Legirung. | Volumen vor ber Bereinig. | Bolumen nach ber Bereinig. | Ausbeh- |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|
| Gold Blei              | 442                   | 18,080                     | 1000                      | 1005*                      | 5       |
| Gold<br>Aupfet<br>Blei | 442)<br>19<br>19      | 17,765                     | 1000                      | 1005*                      | 6*      |
| Gold<br>Kupfer<br>Blei | 442)<br>30<br>8)      | 17,312                     | 1000                      | 1022*                      | 22      |
| Gold<br>Kupfer<br>Blei | 442)<br>34<br>4       | 17,032                     | 1000                      | 1035*                      | 35      |
| Gold<br>Aupfer<br>Blei | 37,5<br>0,5           | 16,627                     | . 1000                    | 1057*                      | 57      |
| Gold<br>Kupfer<br>Blei | 442<br>37,75<br>0,75* | 17,039                     | 1000                      | 1031*                      | 31      |

Die Frethumer in der ersten und lezten Columne dieser Tabelle fallen sogleich in die Augen und beruhen offenbar auf Schreib: oder Drufsehlern; die anderen hingegen erfordern eine mehr langwierige Berechnung, um auf ihre Spur zu kommen. Ich habe sie nach als len Arten von Berechnung untersucht, und zwar nach jeder Ausdehmung, die die verschiedenen Tabellen der specifischen Gewichte gestatzteten, allein vergebens; nur eine derselben sührt zu einem irrigen specifischen Gewichte des Rupfers, nämlich zu der Jahl 7,78, die man sonderbar genug sowohl in Murran's System, als in Lavoisier's Tabellen angegeben sindet; die übrigen kann ich auf keine Weise mit einander in Einklang bringen. Die zweite Columne der Tabelle, welche das Resultat directer Bersuche ist, nehme ich als richtig an; allein die vierte Columne läst sich nicht damit vereinen; denn wenn man das wirkliche specifische Gewicht der Legirung kennt, und durch Berechnung sindet, wie groß das specifische Gewicht der=

selben der Theorie nach senn sollte, so wird, wenn sie beide nicht mit einander übereinstimmen, bas Berhaltniß derselben den Grad der Ausdehnung oder Zusammenziehung andeuten.

Wenn wir das specifische Gewicht des Goldes zu 19,26, jenes des Bleies zu 11,35 und jenes des Rupfers zu 8,79, als die richtigften Daten annehmen, so ergibt sich hiernach, mit Beifügung einer neuen Columne folgende verbesserte Tabelle:

| Metalle.               | Grane.           | Spec.Gew. der Legir. | Spec.Gew.<br>der Berech=<br>nung nach. | Volumen<br>vor ber<br>Bereinig. | Volumen<br>nach ber<br>Bereinig. | Ausbeh- |
|------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------|
| Golb<br>Blei           | 442 }            | 18,080               | 18,253                                 | 1000                            | 1009,6                           | 9 6     |
| Gold<br>Kupfer<br>Blei | 442)<br>19<br>19 | 17,765               | 17,921                                 | 1000                            | 1008,8                           | 8,8     |
| Gold<br>Kupfer<br>Blei | 442<br>30<br>8   | 17,312               | 17,754                                 | 1000                            | 1024,4                           | 24,4    |
| Golb<br>Aupfer<br>Blei | 442)<br>34<br>4  | 17,032               | 17,666                                 | 1000                            | 1037,2                           | 37,2    |
| Gold<br>Aupfer<br>Blei | 37,5<br>0,5      | 16,627               | 17,609                                 | 1000                            | 1059,1                           | 59,1    |
| Gold<br>Rupfer<br>Blei | 37,75<br>0,25    | 17,039               | 17,604                                 | 1000                            | 1033,2                           | 53,2    |

Sollten meine Berechnungen irrig senn, so bitte ich meinen Fristhum aufzuklären, damit den Angaben meiner Vorgänger Gerechtigskeit wiederfahre. Man wird übrigens nicht vergessen, daß die Vershältnisse dem Gewichte und nicht dem Volumen nach genommen sind, und daß dieselben erst auf das Volumen reducirt werden mussen, bes vor das specifische Gewicht der Legirung berechnet werden kann.

# LXXXII.

Einiges über die Eisenfabrikation in Frankreich. Aus dem Journal des connaissances usuelles. Februar 1834, S. 92.

Man hat beinahe in allen politischen Zeitschriften zu verbreiten gesucht, daß eine Commission der franzbsischen Huttenwerksbesizer das Ansuchen gestellt habe, fremdes Eisen frei in Frankreich einführen zu durfen, weil die franzdsischen Huttenwerke nicht so viel Eisen zu liefern im Stande senen, als zum Baue der verschiedenen Eisensbahnen erforderlich ist. Diese Behauptung, welche gewiß nur die Ausgeburt irgend eines Privatinteresses ist, verdient eine dffentliche Widerlegung, denn sie ist ganz falsch. Die franzbsischen Huttens

werke können weit mehr Eisen erzeugen, als zu den fraglichen Iwesken nothig ist; man diffne den Fabrikanten nur neue Absazwege, und man wird sie bald ihre Thätigkeit und ihren Eiser verdoppeln sehen; sie werden sich dann beeilen, sich die neuen Fortschritte und Verbesserungen ihrer Kunst eigen zu machen, während sie dieselben bei einem Verbrauche, der nicht zunimmt, oft unmöglich in Anwensdung bringen können.

Die franzbsischen Huttenwerke erzeugen jährlich:
an Eisen, welches mit Holz ausgebracht worden ... 100,000,000 Kilogr.
an Eisen, welches ausgewalzt und mit Steinkohlen geschwolzen worden ... 50,000,000 —
an Eisen, welches nach der catalonischen Methode behandelt worden ... 10,000,000 —
10,000,000 Kilogr:

Die Quantitat Gisen, welche zum Baue eines Meter einer doppelten Gisenbahn nothig war, betrug:

Gesezt, man brauche aber für den Meter selbst 70 Kilogr., so macht dieß für die Meile doch nur:  $4000 \times 70 = 280,000$  Kilogr.

Jene Leute, die da glauben, daß die Einführung der Eisenbahmen in Frankreich hauptsächlich in der Unzulänglichkeit der Producte der franzbsischen Hüttenwerke ihr Hinderniß hat, scheinen uns die Masse Capital, welche der Staat oder die Industrie auf diese Communicationsmethode verwenden wird, bedeutend zu überschäzen. Es läßt sich freilich nicht leicht vorauß sagen, welche Summe die Kammer hiefür votiren wird, und welche Summen die Capitalssen in diese Unternehmungen steken werden; allein es dürste, wie uns scheint, von einer sehr großen Basis ausgegangen sehn, wenn man annimmt, daß jährlich 32 Mill. Fr. zu diesem Behuse zusammensgebracht werden. Die Quantität Eisen, welche dieser Summe entsspricht, würde aber nicht ein Mal einen gar so bedeutenden Absatsür unsere Hüttenwerke sichern.

An der Liverpool Eisenbahn kam der Meter auf 400 Fr., an jener von Saint-Stienne hingegen nur auf 200 Fr. zu stehen. Bei diesen beiden Eisenbahnen waren aber bedeutende, von den Local- verhältnissen bedingte Schwierigkeiten zu überwinden, die sich unter den gewähnlichen Berhältnissen nicht vorsinden werden, so daß man also die Kosten einer Eisenbahn in Frankreich im Durchschnitte auf 160 Fr. per Meter auschlagen kann. Man kann also mit den 32 Mill. Fr. 200,000 Meter oder 50 Meilen von 4000 Meter bauen, und badurch wurden die Producte der Fabriken nur um 8 bis 9 Proc. erhöht werden.

Die französischen Strekwerke, welche jährlich 50 Mill. Kilogr. Eisen erzeugen, könnten leicht um 14 Mill. mehr erzeugen, ohne eisner Erweiterung zu bedürfen. Viele dieser Anstalten sind nämlich so gebaut, daß sie jährlich 10 Mill. Kilogr. in den Handel bringen können, obschou sie gegenwärtig wegen Mangel an Absaz kaum 6 bis 7 Mill. erzeugen.

Die Hüttenwerksbesizer durfen mithin nicht befürchten, daß ihre Erzeugnisse dem Verbrauche nicht entsprechen und genügen; sie has ben vielmehr zu fürchten, daß sich die Eisenbahnen nicht so schnell entwikeln werden, daß sie ihnen einen Absaz gewähren, der mit der Große der neu errichteten Werke im Verhältnisse steht.

Was endlich die Aufhebung des Einfuhrzolles auf das englische Eisen betrifft, so glauben wir nicht ein Mal, daß sie auf das Gezdeihen der Eisenbahnen einen so wohlthätigen Einfluß üben durfte, als es im ersten Augenblike scheinen mag. Dieselbe Qualität Eizsen, welche man in den englischen Häfen zu 14 Fr. die 100 Kil. kauft, liefern die französischen Hüttenwerke um 30 Franken. Gezsetzt nun, das englische Eisen zahle so gut wie das französische 3 Fr. Transportkosten im Inneren, so ergeben sich, wenn man zu ersterem, noch die Kosten der Ueberfahrt schlägt, folgende Preise:

Es wirft sich mithin zu Gunsten des englischen Eisens ein Unsterschied von 13 Fr. heraus. Da nun für jeden Meter Eisenbahn 70 Kilogr. Eisen nothig sind, so wird sich bei jedem Meter eine Ersparniß von 9 Fr. 10 Cent. auf 160 Fr. geben, so daß die Erssparniß mithin 5 bis 6 Proc. beträgt.

Es ist mithin richtig, daß die Aushebung des Zolles auf das englische Eisen an dem Baue der Eisenbahnen eine Ersparniß von 5 bis 6 Proc. bewirken wurde; es ist aber auch richtig, daß dadurch alle französischen Huttenwerke ruinirt, und ein Capital von 50 bis 60 Mill. Fr. außer Circulation kommen wurde.

Die Concurrenz, welche der Bau der Gisenbahn von Saint-Etienne erzeugte, bewirkte, daß der Preis des Eisens von 54 auf 34 herabsiel: ein Beweis, welchen Einfluß die Errichtung von Eisenbahnen auf die Eisenfabrikation und auf die Erniedrigung des Preises des Eisens haben muß. 78)

<sup>78)</sup> Wir sinden es nicht nothig, auf die Wibersprude ausnierksam zu machen, in welche sich der Berkasser dieses Aufsazes verwikelte; unser 3wek bei der

#### LXXXIII.

Verbesserungen in der Fabrikation metallener Loffel und anderer Artikel, worauf sich Jonathan Hanne in der Pfarre St. James, Elerkenwell, Grafschaft Middlesex, am 25. Mai 1833 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Januar 1834, S. 287.
Mit Abbitdungen auf Tab. V.

Meine Erfindung, sagt der Patentträger, bezwekt eine Verbesserung in der Fabrikation von Loffeln, Gabeln und anderen dergleischen Dingen aus Silber oder anderen Metallen. Ich bediene mich nämlich zu diesem Behufe einer Ausschlagmaschine mit Modeln, an welcher der Hammer zwischen Führern bis auf eine gewisse Hohe emporgehoben, und dann mittelst eines Drükers zum Herabfallen gebracht wird; und an welcher die erhabenen Theile oder die Patrize des Models an dem stillstehenden Bloke oder Bette der Aussschlagmaschine, die hohlen Theile oder die Matrize hingegen an dem herabfallenden Hammer angebracht sind.

Das Wesen dieser meiner Berbesserung besteht darin, daß ich den Soffel oder die Gabel auf einen einzigen Schlag der Ausschlag= maschine so vollkommen verfertige, daß kein weiteres Formen derselzben, sondern nur mehr ein Abschneiben des Randes oder Bartes und ein Poliren der Oberstäche zur ganzlichen Bollendung des Gezräthes nottig ist. Man bediente sich zwar bisher schon einer Aussschlagmaschine oder einer Schwungpresse zur Fabrikation von Loffeln und Gabeln; allein an diesen Maschinen wurden die Griffe, die Zaken der Gabel ze. mit verschiedenen Modeln gedruft, und erst hierauf gab man ihnen durch Hämmern, Feilen u. s. w. die gehörige Form und Biegung.

Da meine verbesserten Model gekrummte Oberflächen und schiefe Ränder haben, so daß keine Theile der Patrizen und Matrizen mit einsander in Berührung kommen, so bin ich im Stande den Mustern und Formen bedeutende Erhabenheit zu geben, und zu bewirken, daß die Artikel mit einem einzigen Schlage der Maschine vollendet werden, ohne dabei einen etwas bedeutenden Bart zu bekommen.

In Fig. 24 sieht man den unteren, zum Ausschlagen eines Loffels bestimmten Model von der Seite. Fig. 25 zeigt den oberen Model

Mittheilung besselben ist bloß, unseren Lesern einige neue Daten über den gegenswärtigen Stand der Eisenfabrikation in Frankreich an die Hand zu geben, und ihnen zu zelgen, wie wenig die franzbsischen Hüttenwerke bisher noch immer im Stande sind, mit den englischen Concurrenz zu halten.

2. d. R.

369

oder die Matrize en face. Fig. 26 endlich ist ein Durchschnitt durch bie Mitte eines Modelpaares, aus welchem man den Raum ersieht, in den bas Metall, woraus der Loffel verfertigt werden soll, geprest wird.

Wenn nun Loffel, Gabeln ober bergli nach meinem verbesserten Verfahren verfertigt werden sollen, so hammere ich die Metallflumpen zuerst in flache Platten von der Form und Größe des Models des fragslichen Artikels. Soll ein Loffel ausgeschlagen werden, so gebe ich dem Bauche desselben einen leichten Grad von Concavität, öder ich gebe, wenn es nothig seyn sollte, auch dem Rusen eine leichte Krümmung, damit die Metallplatte stätiger auf dem unteren Model liegen bleibe, und sich genauer nach demselben absorme. Handelt es sich hingegen um eine Gabel, so schneibe ich an jenen Theilen, die zwischen die Zasten kommen sollen, mehr oder minder große Metallstüse aus, und erszeuge auf diese Weise den rohen Umtiß best auszuschlagenden Gegensstandes, dessen Oberstäche dann nur mehr von allem Oryde zo. gereisnigt zu werden braucht, um in die Maschine gebracht werden zu konnen.

Ich befestige hierauf den unteren Model in dem Bette oder Lager der Ausschlagmaschine, wie man in den Aufrissen Fig. 27 und 28 bei a,a sieht; ich besestige ferner den oberen oder Gegenmodel c in dem Hammer b, und stelle beide Model so, daß sie, wenn sie einander ges nahert werden, genau mit einander correspondiren. Dann lege ich den oben beschriebenen, roh gesormten Arrifel auf den unteren Model, und lasse hierauf, nachdem der Hammer durch einen Haspel und ein Seil oder auf irgend eine andere Weise bis auf die gehörige Hohe emporges hoben worden, den Drüfer los, so daß der Hammer mit dem Gegenmodel auf den unteren Model sällt, und badurch dem Metalle, welches auf dem unteren Model liegt, die Form der Model gibt, so daß die ausgeschlagenen Stüfe mir mehr am Rande geglätter und polirt zu werden brauchen.

Der Hammer wird, nachdem er den Schlag vollbracht, wieder eine kurze Streke weit zurükspringen, und wurde man ihn dann neuerzdings wieder herabfallen lassen, so murden dadurch sowohl die ausgezschlagenen Gegenstände als die Model beschädigt werden. Damit dieß nicht geschehen konne, habe ich dafür gesorgt, daß der Hammer beim Zurükspringen von ein Paar Sperrkegeln, die in die an den inneren Seiten der Pfosten, Fig. 27 und 28, angebrachten Zahnstangen eingreifen, gesaßt und festgehalten werde. In Fig. 27 sieht man den Hammer b der Ausschlagmaschine emporgehoben, und an einem Strike aufzgehängt, welcher an einem Paare gegliederter Haken oder Hälter d,d befestigt ist. Die unteren Enden dieser Hälter passen in die Dehren e,e, die am Scheitel des Hammers emporragen. Wird nun der Hebel oder Drüker t, wie aus Fig. 28 ersichtlich ist, vorwärts gezogen, so drüken die

beiden schiefen Flachen g,g, die sich an der Achse h befinden, die beiden Fuse der Salter a, d nach Einwarts, und bewirken dadurch, daß deren Saken oder untere Enden aus den Dehren e,o herausgezogen werden, und daß der Hammer dann augenbliklich herabfallt, und die beiden Model an einander bringt.

Damit nun aber der Hammer, nachdem er herabgefallen und wiesder zurüfgesprungen, nicht abermals herabfalle, habe ich an dem obes
ren Theile des Hammers durch Gelenke zwei drükerartige Hebel i,i, und
ferner zwei sperrkegelartige Hebel k,k angebracht, die sich um Stifte
drehen, welche in den an dem Hammer befestigten Steg eingelassen
sind. Auf die unteren Arme dieser lezteren Hebel wirken zwei Fes
dern m,m, welche diese Arme nach Auswärts drüken, damit deren uns
tere Enden in die an den inneren Seiten der aufrechten Pfosten befinde
lichen Zähne der Zahnstangen n,n eingreifen.

Bevor der Hammer emporgehoben wird, werden die oberen Enden der Sperrkegel k zurükgezogen, und dadurch, daß man die drükerartisgen Hebel i auf dieselben, herabsenkt, wie man sie in Fig. 27 erssieht, zurükgehalten, so daß sie nicht in die Zahnstangen eingreisen konnen. So wie aber der Hammer herabsällt, so treffen die Enden der Hebel i auf die Finger 0,0, die an den Seitenpfosten befestigt sind, und befreien dadurch die Sperrkegel, deren untere Enden, so wie der Hammer nach ausgeübtem Schlage zurükspringt, in die Zähne der Zahnstangen eingreisen, und auf diese Weise das abers malige Herabsallen desselben verhindern.

Ich habe nur noch zu bemerken, daß ich mich, obschon ich oben gesagt habe, daß ich die Metallklumpen vorher aushämmere, doch nicht hierauf beschränke, sondern, daß ich die fraglichen Artikel nach Umständen auch aus ausgewalzten Metallplatten oder aus gegossenen Metallplatten ausschlage.

## LXXXIV.

Ueber die Wirkung der Salpetersaure auf das Eisen; von Hrn. J. F. W. Herschel.

Mus ben Annales de Chimie et de Physique. September 1833 79), G. 87.

Das Marzheft der Annales de Chimie enthalt eine Bemerkung bes hrn. Braconnot über die Wirkung der concentrirten Salpeters faure auf das Gisen 30), welche mich an einige Bersuche erinnert, die

<sup>79)</sup> Wir empfingen biefes heft mit birecter Post ben 10. Marg 1834.

<sup>80)</sup> Polytechn, Journal Bb, XLIX. S. 296,

ich vor mehreren Jahren über denselben Gegenstand anstellte; die sonderbaren Resultate, welche ich dabei erhielt, verdienen eine umsfassendere Untersuchung, und da ich gegenwärtig verhindert bin, meine Versuche wieder aufzunehmen, so theile ich dieselben hier mit, weil sie für viele ein Interesse haben und einen Chemiker, vielleicht Hrn. Vrn. Vrac on not selbst veranlassen dürften, das sehr merkwürdige Vershalten der Salpetersäure zum Gisen zum Gegenstande einer besonderen Untersuchung zu machen.

Hr. Braconnot sagt: "wenn man Eisenfeile ober auch Eisensblech in concentrirte Salpetersäure taucht, so behält sie darin, ohne die geringste Veränderung zu erleiden, ihren Metallglanz ganz bei, so daß sie also dadurch gegen den Rost geschützt wird. Kocht man dieselbe Säure über dem Blech, und übersättigt sie dann mit Umsmoniak, so sezen sich kaum einige unbedeutende Floken von Eisenoryd ab." Ich will nun die Veobachtunges, die ich meinerseits (im August 1825) machte, angeben.

Wenn man in Salpetersaure von 1,399 spec. Gewicht ein gut gereinigtes Stuf Draht aus weichem Eisen taucht, so wird das Eisen auf der Stelle braun und verursacht ein mehr oder weniger lebhaftes Aufbrausen, mit Enthindung rother Dampfe; dieses Aufbrausen dauert aber nur einige Augenblike. Bald läst es nach, und wenn es aufhört, nimmt das Eisen augenbliklich seinen Metallglanz wieder an und bleibt dann ruhig und unversehrt auf dem Boden der Saure, so lange man es aufbewahren will.

Das so behandelte Eisen (welches ich der Kurze wegen im Folgenden vorbereitetes Eisen nennen werde) kann aus der Säure genommen und der Luft ausgesezt oder in reines Wasser oder in Ammoniak getaucht werden, ohne daß es dadurch die Eigenschaft, durch Salpetersäure angegriffen zu werden, wieder erlangen wurde. In seinem vorbereiteten Zustande kann man es sowohl in der Luft als in der Säure mit Gold, Silber, Platin, Queksilber, Glas und mehreren anderen Substanzen (sankt) berühren, ohne diesen Zustand zu zerstoren. Wenn man aber die Oberstäche heftig reibt, so daß eine innige Berührung hergestellt wird z. B., mit der Schneide eines Glasstükes auf einer Glasplatte, so wird der eigenthümliche Zustand desselben vernichtet, und wenn man es neuerdings in die Säure taucht, so zeigt sich wieder ein Ausbrausen, auf welches eine ganzeliche Unwirksamkeit folgt, wobei der Metallglanz wieder erscheint; mit einem Worte, der vorbereitete Zustand wird wieder ganz hergestellt.

Andererseits wird, wenn man vorbereitetes Gisen entweder mit Kupfer, Zink, Zinn, Wismuth, Antimon, Blei, oder mit nicht vor= bereitetem Gisen, in der Luft, im Wasser, oder in der Saure be=

rührt, sein eigenthumlicher Zustand vernichtet, und die Wirkung ber Saure beginnt neuerdings mit Aufbrausen und wie gewöhnlich.

Wenn man ein etwas langes Stül Eisendraht, das vorbereitet und mit Saure befeuchtet ist, an einem seiner Enden mit Aupfer berührt, indem man es an einer Glasplatte in der Luft hängend ers hålt, so wird seine Oberstäche wieder braun, aber nicht augenbliklich und allenthalben, sondern nach und nach und durch eine Bewegung, die sich sehr schnell vom berührten Ende zum andern fortpflanzt. Wenn während des Fortschreitens dieser wieder erfolgenden Bräunung die Gränze der braunen Farbe einen an einem Eindug des Orahtes hängenden Säuretropfen erreicht, entsteht daselbst Ausbrausen mit gänzlicher Zersezung des Tropfens. Wenn man aber den Oraht, während er in die Säure getaucht ist, berührt, so fängt die Wirkung augenbliklich auf seiner ganzen Länge an.

Stellt man den Bersuch in einer Schale an, welche ein wenig Saure enthält, und wiederholt ihn dfters, so wird die Saure unfähig das Eisen in den vorbereiteten Zustand zu versezen. Diese Wirkung scheint zum Theil der entbundenen Wärme, zum Theil der Gegenswart des Salpetergases zugeschrieben werden zu mussen; denn als ich in reine Saure so lange Salpetergas leitete, bis sie eine grune Farbe annahm, wurde sie unfähig, dem Eisen den vorbereiteten Zustand mitzutheilen. Ein Stüf Eisen, welches in solche Saure getaucht wurde, suhr fort ein lebhaftes Ausbrausen hervorzubringen, die es sich ganz aufgelost hatte.

Ein Stuf vorbereitetes Eisen wurde in eine Auflösung von sals petersaurem Rupfer getaucht. Es schlug daraus nichts nieder; als man es aber in der Auflösung mit einem Stuf Rupfer berührte, überzog sich die Oberstäche auf der Stelle mit einer diken Schichte metallischen Aupfers.

Imischen dem Zustand der Saure, welche fähig und derjenigen, die unfähig ist, das Eisen vorzubereiten, gibt es Zwischenzustände, wo sie es immer schwieriger vordereitet und wo das Ausbrausen immer länger fortwährt. Folgende merkwürdige Erscheinung stellt sich bei diesen Zwischenzuständen manchmal ein: die Wirkung hort einen Augenblik auf und fängt dann wieder au, und dieses ofters nach einander, mit convulsivischen Unterbrechungen, die sich bisweilen sehr langsam in Zwischenräumen von ½ bis 1/2 Secunden folgen; manchemal aber auch sehr rasch, so daß man sie nicht mehr zählen kann. Wenn sie langsam sind, sieht man wohl, daß das Aushören der Wirkung sich von einem Ende des Drahtes zum andern fortpflanzt, ohne daß man jedoch sagen konnte, warum es an einem Ende eher aushört als am anderen.

Dft geschieht es, bag bas Gifen, ohne mit Lebhaftigkeit gu wirten, nicht aufhort, feine Dberflache braun gu haben, bie Gaure ringsum ju farben, und Gasblafen ju geben; biefe langfame Birfung fann augenbliflich auf eine fonderbare Urt gehemmt werden. Man nimmt das Gifen aus der Gaure, halt es einen Augenblik in ber Luft und lagt es ploglich mit einem fleinen Stofe fallen. Gine halbe Secunde darauf ift es fast immer gang metallifch glangend.

Diefelbe Wirkung erfolgt noch ficherer, wenn man, ohne bas Gifen aus ber Gaure gu nehmen, es in berfelben mit einem Stuf dunnen Platinbleches berührt. Die Berührung mit Platin (und un= ter gewiffen Umftanden auch mit Gilber) wirft umgefehrt wie bie mit Bink ic.; durch fie wird ber vorbereitete Buftand bracht, ober wenn er icon vorhanden ift, erhalten. Stellt man gum Beispiel ben Bersuch in einer Platinschale ober auf einem am Boben einer Porcellanschale liegenben Platinblech an, fo gelingt die Borbes reitung bes Gifens nicht nur mit ber concentrirten Gaure, fonbern auch noch, wenn dieselbe mit ihrem gleichen Bolumen Baffer verbunnt ift. Wenn bas Baffer aber in größerer Menge angewandt wird, so ift die Vorbereitung des Elsens nicht mehr möglich, selbst bei inniger Berührung mit Platin; wird jedoch Gaure zugesezt, fo erhalt das Gifen wieder feinen Glang und wird vorbereitet.

Das einmal vorbereitete Gifen widerfteht vollkommen ber Birg fung einer Gaure auf bemfelben Grabe ber Berdunnung und fogar einer noch schwächeren; ein Beweis, daß diese Erscheinungen nicht blog baber rubren, daß das Baffer mangelt, welches nothig ift, um das erzeugte salpetersaure Gifen in Auflosung zu halten, sondern vielmehr von einem gewissen permanenten eleftrischen Bu= ftande ber Dberflache bes Metalles. Diefe Unficht wird durch folgende Berfuche bestätigt:

Gin Stut Gifendraht wurde erhigt und um feine Mitte eine kleine Zone Wachs angebracht, um ihn in zwei Theile zu theilen. Nachbem diefer Draht in die concentrirte Gaure getaucht worben war, horte die Wirkung in demfelben Augenblike auf jeder Salfte auf; - und ale man ein Ende mit Rupfer berührte, erneuerte fie fich auch plaglich bei beiden. Als der vorbereitete Buftand noch ber= gestellt war, nahm man bas Gifen mittelft eines am Bache angebrachten glafernen Rings beraus und berührte in ber Luft eines feiner Enden. Die Wirfung fing wie gewöhnlich am berührten Ende wieber an und durchlief die gange Salfte bes Drabtes, wurde aber durch das Bache aufgehalten, fo daß man die eine Salfte braun, bie andere metallisch glangend hatte.

Ein bogenformig gefrummtes Stut Gifen, welches auf Die ange-

gebene Art getheilt war, wurde vorbereitet und dann bis auf zwei Drittel seiner Lange aus der Saure gezogen, so daß man den größten Theil einer seiner Halften (A) in dieselbe getaucht ließ. In dieser Lage wurde die andere Halfte (B) in der Luft mit Kupfer berührt. Die Wirkung pflanzte sich bis zum Wachse fort, wo sie aufhörte. Alsdann ließ man schnell das andere Ende B herunter, bis es die Oberfläche der Saure berührte. Die Wirkung sing auf der Stelle bei dem Theil A an, den man untergetaucht hielt und welcher seinen Metallglanz bis zu diesem Augenblik behalten hatte.

Das vorbereitete Gifen widersteht ber Wirkung ber Gaure, wenn dieselbe auch auf eine ber Sand unerträgliche Temperatur erhizt wurde, feineswegs aber der kochenden Saure. Lagt man es in febr beife Saure fallen, fo widersteht es ihr einige Augenblike und entwikelt dann ein lebhaftes Aufbrausen. Ich habe niemals gefunden, daß man bas Gifen mit fochender Salpeterfaure behandeln fann, ohne es zu orydiren, wie dieß hr. Braconnot angibt. Bielleicht mar feine Saure aber concentrirter als die meinige. Undererseits fand ich es auch unmöglich, die Gaure von 1,399 fpec. Bew. auf angelaffenen Stahl oder auch nur auf ftahlerne Uhrfebern wirken zu laffen, fen es in ber Ralte ober bei ber Siedhige. Man fann bie Gaure über Diesen Stahlblattern fochen, so lange man will, ohne die geringste Wirkung hervorzubringen. Gehr sonderbar ift es aber, baß Stahl, welcher fo gehartet wurde, daß er ber Feile vollkommen widerfieht, fich gang anders verhalt. Er wird von der heißen Gaure außerordent: lich heftig angegriffen und felbst von ber falten Gaure fehr leicht. Wenn die Caure aber falt ift, bereitet er fich leicht vor und wird eben fo wie bas Gifen bei Berührung mit Bint wieder braun, jedoch langfam, und fo zu fagen mit Widerstand. Wenn man ihn mehr= male nach einander abwechselnd vorbereitet und berührt, so erhigt er fich am Ende und entwikelt heftig Gas, ohne bag es möglich ift, bas Aufbrausen zu beruhigen.

Seitdem diese Bersuche angestellt wurden, fand ich in den Bershandlungen der königlichen Gesellschaft zu London vom Jahre 1790 eine sehr merkwürdige Abhandlung von Reir: Bersuche und Besobachtugen-über die Auflösung der Metalle in Sauren, und ihre Fällungen; worin mehrere Thatsachen dieser Art angegeben sind. Reir entdekte den vorbereiteten Zustand des Eisens, als er Bersuche über die Fällung des Silbers durch dieses Metall ansstellte, worin Bergmann vor ihm Anomalien gefunden hatte. Er fand sogar, daß dieser sonderbare Zustand durch die Einwirkung der salpeterigen Saure hervorgebracht werden kann. Die merkwürdigen Wirkungen des Contactes mit anderen Metallen, wodurch diese Thats

fachen in die Classe der elektrochemischen Erscheinungen eingereiht werden, entgingen ihm aber. Daß die Berührung eines Metalles ein anderes Metall gegen die Einwirfung eines chemischen Agens so lange schäzen kann, als die Berührung dauert, ist heut zu Tage nichts Auffallendes mehr; dieß geschieht z. B., wenn man ein Stüt Kupfer auf Platin legt, und Salpetersäure darauf gießt. Was mir aber bei den oben beschriebenen Versuchen auffallend ist, ist dieses, daß die Wirkung eine unbestimmte Zeit über fortwähren kann, nache dem die Berührung aufgehoben wurde; und daß ein permanenter elektrischer Justand auf der Oberstäche des Metalles Statt sinden und sich von selbst erhalten kann, im Gegensaz mit demjenigen, welcher gewöhnlich in diesem Metalle enthalten ist und welcher selbst bei diesem erzwungenen Justande der Oberstäche in der geringsten Tiese sinnern zu eristiren fortsährt.

# LXXXV.

Ueber die Bereitung des Goldpurpurs und seine Unwendung zum Färben des Krystallglases; von Hrn. Golfier-Bessehre.

Aus bem Journal de Pharmacie. Februar 1834, G. 65.

Die einer sehr großen Anzahl von Versuchen, die ich austellte, um die zur Erzeugung eines schönen Purpurs gunstigsten Umstände auszumitteln, gelang es mir einige neue Thatsachen zu sammeln, die bekannt zu werden verdienen.

Bereitung des Purpurs mit chemisch gebundenem Basfer, ober bes Cassius'schen Purpurs.

Nachdem ich drei Gramme Gold aufgelost hatte, verdampfte ich die überschissige Saure so viel als möglich und verdunte meine Flussigkeit so, daß sie im Ganzen den Raum eines Liters einnahm; jeder Rubikcentimeter derselben enthielt folglich drei Milligramme Metall; ich loste eben so drei Gramme Zinn in reiner Salzsäure auf, mit den nottigen Borsichtsmaßregeln, um nur Chlorur mit möglichst wenig Säureüberschuß zu erhalten: zuerst goß ich nun in eine Flasche, die einen halben Liter faßte, ungefähr vierhundert Gramme bestillirtes Wasser, nahm dann mittelst einer graduirten Rohre zwanzig Rubikcentimeter Goldanslosung, sührte die untere Deffnung der Rohre auf den Boden der Flasche und entleerte sie, indem ich langsam hineinblies, so daß sich das Goldchlorid in einer dunnen Schichte unter dem bestillirten Wasser sammelte; hierauf maß ich mittelst einer andern

graduirten Rohre zehn Aubikentimeter Zinnauflosung und entleerte sie rasch, indem ich skart in die Rohre blies und den Strom schief in das Innere des Flaschenhalses richtete, um seine Geschwindigkeit zu vermindern und sein Zusammentreffen mit dem Goldchlorid zu verzähgern: gleich darauf verschloß ich die Flasche und kehrte sie mehr= mals sehr schnell um: auf diese Art erhielt ich einen schönen Purpur von gleichartiger Farbe, der sich fast augenbliklich absezte. Dieselbe Operation wiederholte ich dann zwanzig Mal mit stets gleichem Resultate.

Ich versuchte dann die Menge des Wassers zu verdoppeln, ins dem ich auf dieselbe Art verfuhr und das Resultat war ganz dasselbe; nur hatte die Farbe einen Stich in Rosenroth, weil der Niederschlag mehr zertheilt war.

Nachdem ich hierauf bemerkt hatte, daß die Flussigkeit über dem Niederschlag eine nicht unbedeutende Menge Gold enthielt, fing ich den Versuch wieder an und erhohte das Verhaltnis des Zinns zum Gold um 2 zu 3, ich nahm nämlich:

400 Kub. Cent. Wasser,

400 - Goldauftosung,

7 - 3innauftosung.

Indem ich stets mit derselben Sorgfalt versuhr, erhielt ich dies ses Mal ein herrliches Purpurroth von der reichsten Farbe, das sich sogleich in großen Floken niederschlug: bei Untersuchung des klo u Wassers ergab sich, daß es noch Gold enthielt, aber sehr wenig.

Ich versuchte, indem ich immer dieselbe Menge Wasser beibehielt, das Jinn und das Gold zu gleichen Theilen anzuwenden; ich erhielt nun einen schönen orangerothen Niederschlag, der sich bei weitem nicht mehr so leicht sammelte, wie die vorhergehenden: bei dfterer Wiederholung des Versuches bekam ich immer dieselbe Farbe; ich anderte dann das Verhältniß des Jinns auf folgende Art ab:

400 K. C. Wasser 10 K. C. Golb = 30 Mill. + 20 K. C. Zinn = 60 Mill.

 47
 141

 50
 150

 100
 300

 150
 450

Diese sunf Verhaltnisse lieferten mir beständig eine sehr schone Korinthenfarbe, die sich aber erst nach zwei oder drei Tagen niedersschlug und alsdann eine schone in Weinroth stechende Purpurfarbe annahm, worauf sie, gut ausgesußt, endlich Carmoisin=Purpurroth wurde.

Ich glaubte nun, das Zinnchlorur habe die Eigenschaft, den Purspur des Cassius suspendirt zu erhalten, das Zinnchlorid aber keine Wirkung.

- Comple

Ich begann meine lezteren Bersuche neuerdings und sezte Salpeters saure zu, um das überschüssige Chlorur zu zersezen, und zu diesem Ende erhizte ich auch ein wenig; sogleich bemerkte ich, daß die gelbe Farbe verschwand und eine schone in Biolet stechende Purpurfarbe in großen Floken niederfiel, was meine Annahme zu bestätigen schien.

Ich konnte mir aber nicht eben so genügend erklaren, warum ich bei berselben Menge von Wasser, Gold und Zinn, in einem Falle Purpurroth und im anderen Violet erhielt; indessen glaubte ich, daß in dem Falle, wo ich seine Fällung beschleunigt hatte, das Gold sich ungleichstrmig aggregirt hatte, das heißt, daß Purpur und eine gewisse Menge Blau entstanden war, die durch ihre Vermengung Violet bilzdeten. Vor einigen Jahren hatte ich sehr beträchtliche Quantitäten von Goldpurpur zum Färben von Arpstallglas zu bereiten und erhielt mit Sicherheit violette Nuancen, indem ich Shlornatrium (Rochsalz) zusezte und nach der alten Art versuhr, das heißt, von einer Flüssisseit in die andere goß, und zwar bei einer gelinden Wärme; wenn man aber so, wie ich es für die drei ersten Verhältnisse angab, verfährt, so verzögert das Chlornatrium nur die Vildung des Purpurs; das Product ist gleichzartig und bleibt nur in dem Verhältniss noch länger suspendirt, als das Medium dichter ist; man erhält auf diese Art mit:

400 R. C. Baffer,

10 - Golbauflofung,

50 - concentrirter Rochfalzauflöfung,

7 — Zinnauflösung,

zuerst eine dem Bler ähnliche Farbe. die mir Gold in außerordentlich fein zertheiltem Zustande zu senn scheint; in zehn Minuten wird sie korinthenfarbig und in einigen Stunden schon purpurroth, genau wie die, welche man mit einem großen Ueberschuß von Zinn erhält, wenn man sie freiwillig sich niederschlagen läßt.

Vermindert man bei diesem Verhaltniß stufenweise die Menge des Rochsalzes, so wird man um so schneller dieselben Resultate erhalten.

Ich habe so eben gesagt, daß das Biolet ein Gemenge von Roth und Blau ist und nach zahlreichen Versuchen gelang es mir auch letteres besonders zu erhalten.

Ich bringe in eine Rohre von der Große des Danmens 10 K. C. meiner Zinnauflhsung, seze sogleich 3 K. C. Salpetersaure zu und erhize auf 50 oder 60° C. (40 bis 45° R.), d. h. bis man die Salzsaure, die sich dann entbindet, deutlich am Geruch erkennt, und tropfte dann einen Kubikcentimeter Goldauflosung ein; endlich verdünne ich mit destillirtem Wasser und vermische das Ganze, indem ich die Rohre ofters umkehre; das Product ist mehr oder weniger helles Indigoblau, je nach der Menge des Wassers.

Gießt man das Ganze in eine Schale und läßt es in Berührung mit der Luft stehen, so wird das Blau nach einer gewissen Zeit violet, dann purpurroth, und wenn fast alle Flüssigkeit verdunstet ist, bleibt auf dem Boden der Schale nur noch basisch salzsaures Zinnoxydul und Goldchlorid zurüf; will man aber die blaue Farbe in ihrer ganzen Reinzheit erhalten, so muß man das Product in ein längliches Gefäß oder besser in eine große kegelformige an ihrem größeren Durchmesser verzschlossene Abhre gießen und so schnell als möglich durch Decantiren auswaschen, die es auf salpetersaures Silber nicht im Geringsten mehr reagirt.

Ich theile hier drei Berhaltniffe mit, welche bei der angegebenen Berfahrungsart sichere Resultate liefern:

| Zinn. | - | Salpeterfaure. | Gold. |   | Wasser. | Farb | e bes Products. |
|-------|---|----------------|-------|---|---------|------|-----------------|
| 10    |   | 3              | 4     |   | t       | * )  | schon blau.     |
| 30    |   | 4 10           | 3     | , | -       | 6    |                 |
| 30    |   | 10             | 3     |   | 60      | 4    | violet.         |

Nach dem Rath des Hrn. Gan=Lussac versuchte ich, ob Gesmenge von Zinnchlorür und Zinnchlorid in gewissen Verhältnissen nicht blaue Farbe liefern, wenn man in der Kälte operirt; es gelang mir auch deren zu erhalten; sie weichen aber in ihrer chemischen Zusammensezung sehr von einander ab; die Analyse dieser lezteren lieferte mir auf 100 Theile bei der Temperatur des siedenden Wassers getroknet: chemisch gebundenes Wasser 10,0 oder 32,8, Zinnoxyd 57,2.

Man wird bald sehen, daß die anderen blauen Farben mehr als zwei Mal so viel Gold enthalten.

Um die verschiedenen Ruancen zu erhalten, ift es gleichgultig, ob man die Flussigkeiten mehr ober weniger fauert; man kann eine ober beibe Fluffigkeiten mit moglichft wenig freier Gaure anwenden, ober bas Waffer gang burch Salzfaure erfezen, ohne baß fich bie Farbe je verandert: überschuffige Gaure verzögert bloß die vollständige Bilbung und Kallung bes Purpurs, noch weit mehr als bas Binnchlorur und Rochfalz, fo zwar, daß er mehrere Monate lang suspendirt bleiben fann, wenn man die Fluffigkeit nicht tochen lagt; da aber ber Purpur, fo lange er in einer Gaure ober in einem Chlorur suspendirt ift, nicht gang gebildet ift, fo fann man nach Belieben, indem man bie Gluffig= feit fruber ober fpater zum Rochen erhigt, mannigfaltige Muancen erhalten: fo ein in Weinroth oder ein in Biolet ftechendes Purpurroth, ein lebhaftes ober mattes Biolet; Die Galpeterfaure zeigt ftets baffelbe Berhalten, wenigstens wenn man nicht mit Busag von Baffer operirt, 'erhigt und das Gold, wie ich es zur Darftellung der blauen Farbe ans gab, zufezt.

Das Goldchlorid hat fehr wenig Beständigkeit und bas Gold

- Criesh

scheint mir darin nur mit Hulfe der überschussigen Saure aufgelost zu bleiben, ohne die es sich mit der Zeit daraus abscheidet. Ich besize ein Glas, das mit Goldauflosung gefüllt ist, welche mit möglichst wenig Saure bereitet wurde und wovon jeder Rubikcentimeter nur zwei Millisgramme Metall enthält; sie blieb seit dem März 1830 im Schatten stehen und enthält jezt eine Menge kleiner sehr glanzender Flitzer von metallischem Gold, die man nicht bemerkt, wenn man sie bei durchsfallendem Lichte betrachtet, die aber beim reflectirten Lichte sehr deutlich gesehen werden.

Ich erhielt ahnliche mit Zinnornd vermengte Flitter in folgendem besonderen Falle: wenn man ein Zinnchlorur mit möglichst wenig Saure bereitet und es sich selbst überläßt, bis es eine angehende Zersezung erslitten hat, so fällt kein basisches Chlorur nieder, wie in einer gewöhnzlichen Auflösung, sondern es nimmt nur eine strohgelbe Farbe an und wenn man alsdann Goldchlorid hineingießt, so zeigt sich anfangs gar kein Niederschlag, aber nach einigen Tagen sezt sich metallisches Gold, mit Zinnornd vermengt, ab: diese Thatsache scheint mir merkwürdig, denn das Zinnchlorid liefert bekanntlich mit Goldauflösung keinen Niederschlag und man braucht ihm nur ganz wenig Chlorur zuzusezen, um augenbliklich Purpur zu erhalten.

Hier folgt die Analyse von sieben verschiedenen Sorten von Golds purpur:

Quantitat has errougten

| ě                        |      | Purpurs |                      |             |                            |             |  |  |  |
|--------------------------|------|---------|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|--|--|
|                          | No.  | Gold.   | 3inn.                | bei 100° C. | bei ber Roth=<br>glubhize. | Golbgehalt. |  |  |  |
| Rosenrother              | . 1  | 100     | 50                   | 141,5       | 130,2                      | 75,46       |  |  |  |
| Purpurrother             | . 2  | 100     | 75 -                 | 201,8       | 184,7                      | 81,13       |  |  |  |
| Carmoifinpurpur          | 18   |         |                      | ,           | , , , ,                    | ,02,20      |  |  |  |
| rother                   | 3    | 100     | 100                  | 279,2       | 254,7                      | 88,67       |  |  |  |
| Weinrothpurpur<br>rother | \$ 4 | 100     | 100 + 2<br>Shtor     | 50 503,7    | 421,0                      | 99,55       |  |  |  |
| Bioletpurpur=            |      |         |                      |             | 4                          |             |  |  |  |
| rother                   | 5    | 400     | 250                  | 498,2       | 443,5                      | 100,00      |  |  |  |
| Dunkles Biolet           | 6    | 100     | 250 +<br>Salvetersch | 522,6       | 460,3                      | 100,00      |  |  |  |
| Indigoblau               | 7    | 100     | 1000                 | 150,0       | 140,0                      | 100,00      |  |  |  |

Diese verschiedenen Sorten von Goldpurpur bei 100° C. (80°R.) getroknet, enthalten in 100 Theilen:

| No. | 1 | Chemisch gebun: |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |       |
|-----|---|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|
|     |   | benes Baffer    | 7,98   | Goth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53,32 | Binnoryb       | 38,70 |
|     | 2 | -               | 8,47   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40,20 |                | 51,33 |
|     | 3 | the same of     | . 8,77 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,75 | <b>Vendore</b> | 95,48 |
|     | 4 | ember 6         | 16,41  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,76 | -              | 63,85 |
|     | 5 | 1 1             | 10,97  | I make the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,07 | animo.         | 68.96 |
|     | 6 | t make d        | 11,92  | direction in the same of the s | 19,13 |                | 68,95 |
|     | 7 | Constants -     | 6,66   | intermedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66,66 |                | 26,68 |
|     |   |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |       |

- Count

Mit einer gleichen Quantitat eines sehr leicht flussigen Fluss mittels angetrieben und bann auf Glas ober Porcellan gemalt, geben sie: No. 1, 2 und 3 in difer Schichte Blau und Biolet, in sehr dunner Schichte Roth; No. 4, 5 und 6 in difer oder dunner Schichte Roth, Rosenroth und ein in Biolet stechendes Roth; No. 7 liefert immer Blau.

Die Berfahrungsarten, welche ich zur Bereitung der verschiedenen Sorten von Goldpurpur angegeben habe, eignen sich sehr gut zur Fabrikation im Großen; denn man kann anstatt des destillirten Wassers filtrirtes Seinewasser anwenden, und die Quantitäten bei jeder Vorschrift verzehnfachen; so wandte ich für No. 3 an:

4,0 Liter Wasser, 0,1 — Golbauflösung, 0,1 — Binnauflösung.

Ueber bie Unwendung ber verschiebenen Gorten von Goldpurpur.

Die Anwendung der verschiedenen Sorten von Purpur hangt so sehr von einem Zusammentreffen eigenthumlicher Umstände ab, daß ich mich hier darüber verbreiten zu mussen glaube, weil sie ganz-mit meiner Ansicht über dieselben in Verbindung stehen.

Behufs des Malens auf Porcellan oder Glas werden sie zuvor mit einem sehr leichtstüssigen Flußmittel vermengt und da diese Farsten übrigens in einer Mussel gebrannt werden, deren Temperatur nicht den Schmelzgrad des Goldes erreicht, oder da, selbst wenn sie weit darüber hinaus erhizt wurde, die Erhaltung der gemalten Gegenstände es nothig macht, daß der Uebergang von der Kälte zur größten hize langsam sen, so hat das Flußmittel die nothige Zeit, um das chemissche Gemenge, welches dann höheren Temperaturen widerstehen kann, leicht zu bewirken.

Die bei dergleichen Operationen nothigen Borsichtsmaßregeln bestehen darin, den Staub zu vermeiden, wenn man mit Wasser oder wesentlichen Dehlen anreibt, und leztere langsam zu verslüchtigen, damit in dem Augenblike, wo das Flußmittel schmilzt, keine Spur von Kohle auf der Malerei zurükbleibt, weil sonst das Oryd des Flußmittels reducirt und eine Legirung von Gold mit Blei gebildet würde; lezteres orydirt sich zwar neuerdings und das Flußmittel ershält dann wieder seine Durchsichtigkeit, aber die Farbe ist verschwunz den und das Gold ist nur mehr in mikroskopischen Kornern vorhanzben, welche man bisweilen mit bloßem Auge bemerken kann.

Wenn der Purpur, welchen man zu Malerfarben anreibt, erst lange nach seiner Bereitung oder unvollständig ausgesüßt murde, so halt er zu viel Zinn zurüf und die Farbe ist nach dem Brennen milchig und bisweilen undurchsichtig; dieß ist dann ein wirkliches Email und auch das schillernde Aussehen des carmoifinrothen Gold= purpurs ist nichts Anderes als dieselbe Beränderung des Zinnes in einem geringeren Grade.

Was für die gebrannten Farben ein Nachtheil ist, ist bei dens selben Farben in der Wassermalerei zc. ein Vortheil, denn je mehr die Purpurfarben, welche gummirt werden mussen, das Zinnoryd zus rükhalten, desto wärmer ist ihr Ton und sie geben dann bei weitem mehr aus, ohne von der Tiefe ihrer Nuance zu verlieren.

Wenn man irgend einen Purpur oder Blattgold ober auch auf andere Art zertheiltes Gold mit Borax oder Bleiglas anreibt und dann fehr schnell schmilzt, so schmilzt jede biefer Substanzen gerade fo ale wenn fie fur fich allein vorhanden mare: ber Borax fcmilgt querft und wenn er Purpur enthalt, so bleibt biefer foulange barin suspendirt, bis die Temperatur auf den Schmelzpunkt Des Goldes erhoht ift; bann ift aber tein Purpur mehr vorhanden, sondern es sammeln sich kleine Goldkugelchen auf dem Boden des Tiegels. Daffelbe wird in den anderen Tiegeln gescheben. Erhigt man ftarter, fo farbt fich der Borar und besonders das Bleiglas und bas gewöhnliche Glas zuerst gelb; wenn die Hize hoher und allmählich so hoch steigt als es in einem Windofen möglich ift, so werden sie entweder braunlich gelb, grun und blaulichgrun ober orangegelb, orangeroth und purpurroth, je nachdem die hize mehr oder weniger schnell verftartt wird und anhalt. Man fann 3. B. nach einander und bei nicht fehr hoher Temperatur, die gelbe, grune und blaue Farbung erhalten; um die purpurrothe zu erhalten, muß man aber die Operation beträchtlich verlängern und besonders die Temperatur möglichst erhöhen. Wenn man 3. B. Diese Operationen in einem fehr gut ziehenden Probierofen anstellt, so erhalt man immer nur Gelb, Grun und Blau; unterhalt man aber in einem sehr fraftigen Windofen bei einer Quantitat von ungefähr 200 Grammen wenigs ftens acht Stunden lang ein heftiges Feuer, fo wird man Daffen bekommen, die nach langsamem Erkalten farblos oder schwach gelbs lich find, die man aber nur bis zum Erweichen zu erhizen braucht, damit fie eine schone purpurrothe oder violette Farbe annehmen.

Diese Resultate erklaren den Hergang im Feuer des Glasofens sehr gut: wenn man eine Masse von Arpstallglas purpurroth farben will, so fangt man damit an eine gewisse Quantitat des fein gestossenen Materials mit dem anzuwendenden Purpur zu vermengen; dann macht man einige Proben im Probirofen; kommt die Masse schillerndgelb aussehend aus demselben, so schließt man, daß die Probe gut ist und fullt die Hafen; nach dem ersten Schmelzen hebt man ben ganzen Hafen aus, schreft in Wasser ab und wenn man

die Masse untersucht, so findet man, daß sie ganz mit kleinen Goldstornern durchsäet und topaszelb gefärbt ist; man wiederholt diese Operation vier Mal und in gewissen Fällen sogar funf bis sechs Mal; alsdann ist die Masse gewöhnlich schon dunkelpurpurroth und enthält keine Spur von Goldkörnern mehr.

Es scheint mir hinreichend erwiesen, daß der Goldpurpur, den man anfangs in die Masse brachte, darin für sich zu kleinen Kornnern schmolz und da das Gold bei der Temperatur der Glasbsen slüchtig ist, so hat bei dem ersten Schmelzen eine gewisse Menge Golddampf die Masse gelb gefärbt, bei dem dfteren Umschmelzen ist die Menge des Golddampfes dann immer größer geworden und hat sie endlich purpurroth gefärbt, gerade so wie wenn man auf nassem Wege Purpur in einer dichteren Flüssigkeit bereitet.

Ich bin von der Wahrheit dieser Erklärung so überzeugt, daß ich glaube es mußte vortheilhaft senn zum Färben des Arnstallglases Gold an Statt Purpur anzuwenden, weil man dann reinere Farben und durchsichtigere Massen erhalten kann, die sich auch ins Carmins rothe oder Carmesinrothe treiben lassen, indem man ein wenig Chlorssiber oder phosphorsauren Kalk zusezt. 81)

Man kann eigentlich nicht fagen, daß man, um eine Maffe von Arnstallglas violet zu farben das Goldviolet anwenden muß (beffen Bereitung oben angegeben wurde). Da das hybratische Biolet eine großere Menge Zinnornd enthalt, alfo eine geringere Menge Gold barin zertheilt ift, fo bleiben biefe beiden Rorper in der Daffe, ber man fie zusezte, vertheilt, bis biefelbe geschmolzen ift, wo fich bann das Gold abscheidet und in biefer Maffe vertheilt: das Zinnorpd felbst erleidet bei dieser Temperatur eine theilweise Berfegung und res Ducirt fich großen Theils; ba bas Binn, wie es scheint, viel feuer= beständiger als das Gold ift, fo fällt es nieder und sammelt fich auf bem Boden bes Tiegels zu einem Ronig, mahrend ber nicht rebu= cirte Theil deffelben fich mit einer febr geringen Menge ber Glas= maffe verbindet und ein Email bildet, bas fich im Schaum fammelt ober an ben Seitenwanden bes Tiegels hangen bleibt. 3ch glaubte zu bemerken, daß sich um fo weniger metallisches Binn ansammelt und besto mehr Email bildet, je hober die Temperatur ift, bei ber man arbeitet.

Wenn man sich mit dem Farben des Arnstallglases durch Gold beschäftigt, so erstaunt man oft, wie leicht die Glasmasse ihre Farbe verliert und wieder annimmt; die Resultate sind dabei so wandelbar,

<sup>81)</sup> Gr. Douault Wieland farbt feine rubinrothen Maffen nur mit Golde dlorid.

daß man bis auf den heutigen Tag noch keine verläßlichen Borschrif= ten festsezen konnte.

Da ich mit der größten Gorgfalt den Bergang bei Diesen Dpes rationen studirt habe, so will ich einige allgemeine Thatsachen angeben: wenn eine Glasmaffe mit Golddampf gefattigt ift, ift fie un= durchsichtig und meistens gelb und fann fur sich allein keine andere Farbe annehmen, fondern muß, wenn fie dieselbe verandern foll, mit einer neuen Quantitat farblofen Arnstallglafes innig zusammenge= schmolzen werden: weniger gesättigt ift fie burchscheinend und zeigt immer in bunnen Schichten ein fehr fattes Blau und Biolet; wenn sie noch weniger gesättigt ift, zeigt sie eine topasgelbe Farbe ober ift auch farblos, nachdem fie in einem heftigen und lange anhalten= dem Feuer gereinigt wurde und dann langsam erkaltete; wird fie wieder ermeicht, so nimmt sie, wenn sie farblos ift, die reichste weinrothe, wenn fie aber gelb ift, eine Schone carminrothe Farbe an. Wird 3. B. ein Stut diefer farblofen Glasmaffe nur bis gum Er= weichen erhigt, fo wird es fich roth farben; unterhalt man es einige Beit in ruhigem Fluß und lagt es bann langfam erkalten, fo wird es fich neuerbings entfarben; und wenn man es wieder erweicht, fo wird es eine rothe, etwas in Biolet ftechende Farbe annehmen; fangt man biefelben Bersuche neuerdings an, so wird es fich violet, bann blau farben und endlich fich entfarben und bann teine Farbe mehr annehmen, wenn man es nicht wie das erfte Mal erhigt, das heißt fo, baß neuerdings Gold verfluchtigt und daffelbe in der Maffe wie= der vertheilt wird.

Ich erklare mir den Hergang unter diesen Umständen folgender Masten: wenn die Masse sehr langsam erkaltete, blieben die kleinen Goldskorner mit Arnstallmasse befeuchtet; wenn die Erkaltung aber rasch ersfolgte, zog sich das Gold, welches sich mehr als das Glas ausgedehnt hatte, noch nach dem Erstarren zusammen. Diese Annahme stimmt mit einer Thatsache überein, wo dies auf eine viel offenbarere Art gesichieht: ich meine nämlich die thonernen Denkmunzen, die man in eine Glasschichte bringt, und welche darin oft einen dem matten Silber ähnlichen Metallglanz annehmen. Es läst sich auch noch die Hospothese aufstellen, das die Goldmolecule verschiedene Gestalten anz genommen haben. Bei beiden Annahmen scheint es mir aber sicher, das das Gold sich immer mehr aggregirt hat, und auf den Grund der Masse gelangt ist.

Uebrigens habe ich Glasmassen von allen prismatischen Farben gefärbt, indem ich entweder Purpur, Goldchlorid, Goldoxyd : Ammos niak oder metallisches Gold anwandte, oder indem ich diese Massen : mit Korpern zusammensezte, die mit und auch ohne die Berührung der Luft im Stande waren, Sauerstoff an das Gold abzugeben, und auch mit solchen, die dieses gar nicht konnten; alle diese Farben erhielt ich durch bloße Beränderung der Temperatur, indem ich dieselbe mehr oder weniger verstärkte und anhalten ließ.

Oft bilbet sich Purpur, wenn man Gold schmilzt und stark ershizt; ich sah große Barren Feingold, die nur ein wenig Silber entshielten (wie alles im Handel vorkommende Feingold), und welche, nachdem sie bloß mit Borax geschmolzen worden waren, sich ganz mit einer rubinpurpurrothen Glätte überzogen hatten; vor langer Zeit schon habe ich dieselbe Erscheinung beim Schmelzen von Gold beobachtet, welches 75 Procent Feingehalt hatte; ich besorgte aber damals, das Rupfer mochte bei dieser Färbung etwas beitragen.

Endlich will ich noch bemerken, daß die mit Gold erzielten ver= glaften Farben unter biejenigen gehoren, welche, wie bie Glasmacher fagen, schmieren (grissent) : biese sonderbare Gigenschaft besigen viele farbende Dryde, und fie zeigt fich jedes Mal, wenn man gendthigt ift, diese Glaser bftere durch das Feuer zu nehmen. Ich glaube nicht, daß in diesem Falle der Sauerstoff ber Luft einen Ginfluß hat, benn das farblose Krystallglas verandert fich nicht leicht auf Diese Art; ich glaube aber, daß sich die Molecule der Glasoberflache verschieden gruppiren und baß, wenn fie fich bftere erneuert haben, jaspisartige Farbenspiele entstehen: so erhalt mau mit dem Rupfer Grun und ein fehr helles Roth, und wenn diese Farben lange ber Luft und bem Feuer ausgesezt werden, erhalten fie bas Unsehen ber Malachite oder Agate; durch Gilber farbt fich das Krystallglas febr rein topasgelb, und wird bann undurchsichtig flefiggelb und bis: weilen fogar undurchsichtig weiß; ich halte bieß fur eine theilweise Entglasung.

Reines Robalt und Chrom schmieren nicht oder sehr wenig; aber das durch Gold gefärbte Arnstallglas besigt diese Sigenschaft beinahe in eben so hohem Grade, wie das mit Silber gefärbte. Man kann diesem Uebelskande dadurch begegnen, daß man möglichst schnell und heiß arbeitet.

Die Hauptergebnisse der vorhergehenden Bersuche find also:

- 1) Wenn man bei Bereitung der hydratischen Purpursorten mite telst Zinnchlorur gleichartige Producte erhalten will, so muß man die Chlormetalle sehr rasch vermischen. Bei dem von mir beschries benen Verfahren ist diese Bedingung sehr leicht zu erfüllen!
- 2) Der Grad der Verdunnung der Flussigkeiten hat nur bis auf eine gewisse Granze einen Einfluß, über welche hinaus derselbe unmerklich wird.

3) Nur das Zinnchlorur besigt die Eigenschaft das Gold zu reduciren und es in Purpur umzuändern 82); das Chlorid hat keinen Einfluß auf dieses Resultat.

Eine gewisse Menge Zinnchlorur reducirt immer eine entsprezchende Menge Goldchlorid; sezt man ersteres in Ueberschuß zu, so wird die vollständige Bildung des Purpurs in solchem Grade verstädgert, daß man, wenn ein großer Ueberschuß von Zinnfalz angeswandt worden ware, die freiwillige Zersezung dieses ganzen Uebersschusses abwarten mußte, um allen Purpur sammeln zu können. Man kann zwar diese Zersezung des Zinnchlorurs beschleunigen, dann aggregirt sich aber das nicht gefällte Gold auf eine eigenthümliche Art, und es entsteht Blau, welches mit dem schon gebildeten Purspur vermengt, Violet bildet.

- 4) Die Säuren, das Rochsalz und schwefelsaure Kali, verzögern auch die vollständige Bildung des Purpurs.
- 5) Spåter gab ich die Bedingungen an, welche man erfüllen muß, um Blau zu erhalten, und sezte dann die zahlreichen Bersuche auseinander, aus denen ich folgerte, daß alle Goldniederschläge, die man unter dem gemeinschaftlichen Namen Purpur begriff, nur zerztheiltes metallisches Gold sind, dessen Zertheilungszustand allein die Farben abandert, so daß die Farben um so heller sind, je vollständiger er ist, und umgekehrt.
- 6) Endlich habe ich über die Anwendung des Purpurs zum Fars ben des Arnstallglases mehrere Bemerkungen mitgetheilt, die mir einis ges Licht über diesen interessanten Industriezweig zu verbreiten schienen.

## LXXXVI.

Verbesserungen in der Papierfabrikation, worauf sich John Dickinson, Papierfabrikant von Nash, Mill, Pfarre Abbots-Langley, Grafschaft Hertford, am 14. Jan. 1829 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Vol. IX. Supplement. S. 149.
Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Der um die Bervollkommnung der Papierfabrikation mannigs fach verdiente hr. Dickinson begreift unter obigem Patente dreierz lei verschiedene Gegenstände, und diese find: 1) eine neue Methode das Wasser auszupressen, und die Fasern des Zeuges, unmittelbar

<sup>82)</sup> Man vergleiche hierüber die Bemerkungen von Zuchs im Polytechnizschen Journal Bb. XLV. &. 293.

so wie sie aus dem Model der Maschine kommen, zusammenzudrüsken, indem man das frisch erzeugte Blatt Papier, bevor es noch in den Troken-Apparat gelangt, zwischen Walzen durchlausen läßt.

2) die Einführung von Flachs:, Baumwoll: oder Seidenfäden oder von derlei Geweben in die Substanz des Papieres; und 3) endlich den Bau und die Anwendung einer Maschine, womit das fertige Papier in Blätter geschnitten wird.

Der Apparat, welcher zum Auspressen des Wassers aus dem frisch erzeugten Papiere bestimmt ist, soll an jenen Maschinen angesbracht werden, die nach dem Fourdrinier'schen Principe zur Versfertigung von endlosem Papiere erbaut, und deren wesentliche Einzrichtungen bereits so bekannt sind, daß sie hier keiner aussührlichen Beschreibung bedürfen. Die gegenwärtige Ersindung besteht ledigzlich darin, daß an einem geeigneten Theile der Maschine zwei Paare metallener Drukwalzen angebracht werden sollen, zwischen denen das endlose Blatt Papier unmittelbar, so wie es aus der Bütte kommt, auf endlosen Geweben durchgeleitet werden muß.

Der Zeug wird schon durch das Schütteln der Drahtsiebe grossen Theils von dem Wasser befreit, in welchem er schwimmt; allein wenn man den Filz, auf welchem er ruht, auch noch zwischen den Drukwalzen durchlaufen läßt, so wird nicht nur das Wasser mehr oder weniger vollkommen aus dem Papiere ausgepreßt, sondern das Papier selbst wird überdieß dadurch auch dichter und fester.

Der Patentträger schlägt vor, daß eine der Walzen eines jeden Walzenpaares hohl gemacht, und durch Dampf, welcher durch die Achse eingeleitet wird, erhizt werden soll, damit jene Oberstäche des Blattes Papier, die mit dem Umfange dieser erhizten Walze in Berührung kommt, glatt und glänzend werde. Während ferner das Papier von dem ersten Walzenpaare an das zweite Walzenpaar läuft, soll dasselbe durch Veränderung der Richtung des endlosen Filzes so umgekehrt werden, daß hierauf auch die andere Fläche des Papieres der erhizten Oberstäche der Orukwalze ausgesezt, und das durch mithin gleichfalls glänzend wird.

Um Flachs=, Baumwoll= oder Seidenfäden oder dergleichen Ge= webe in die Substanz des Papieres zu bringen, verfertigt der Pa= tentträger das Blatt Papier aus zwei Diken oder Lagen Zeug, von denen die eine wie gewöhnlich auf dem horizontalen Drahtgewebe, die andere hingegen auf dem Umfange einer Trommel aus Draht geformt wird, und welche beide dann so auf einander gelegt wer= den, daß die Fäden oder das faserige Gewebe zwischen dieselben zu liegen kommen. Der Ban der Maschine, mit deren Hulse dieß be= virkt wird, wird von dem Patentträger nicht für neu erklärt; wohl

Cough

nimmt berfelbe aber beren Anwendung gu biefem Zweke als fein Partentrecht in Anspruch.

Die Flache:, Baumwoll: ober Seidenfaben, die in das Papier tommen follen, find auf Spulen aufgewunden, die fich an dem Ende ber Maschine in einem Rahmen befinden, und werden von diesen Spulen aus über eine Leitungsmalze geführt, in der fich in Entfernungen von einem Boll ober in beliebigen Entfernungen von einan= ber Furchen befinden, die die Faden in parallelen Linien erhalten. Die Enden fammtlicher Faben werden bann unter bie Trommel aus Draht gebracht, und so wie fich die Trommel umdreht, bettet fie der Zeug, der sich auf ihrer Dberfläche absezt, zum Theil in die Dberflache des endlosen Blattes Papier ein, welches burch benflaufenden Bilg mit bem anderen, auf bem horizontalen Model erzeuge ten, endlosen Blatte in Berührung gebracht wird. Nachdem bie Dberflächen der beiben Blatter auf diese Beise so auf einander ges, legt worben, daß fich bie Faben zwischen benselben befinden, werben fie baburch, daß man biefes Papier burch die oben beschriebenen Walzen laufen laft, noch fester mit einander verbunden. kann fatt ber Faben auch Spizen ober Tull, ober irgend ein andes res Gewebe, oder irgend einen anberen Faferftoff anwenden; nur muß daffelbe fest auf eine ebene Balge aufgerollt, und bann in ge= spanntem Buftanbe unter die Drahttrommel geleitet werden, bon mo es hierauf zugleich mit bem auf lezterer erzeugten Blatte Papier an das auf bem endlofen Bilge herbeitommende zweite Blatt geleis tet, und auf die beschriebene Weise damit verbunden wird.

Der Patentträger hat nicht angegeben, zu welchem Behufe ein solches mit Fäden durchzogenes Papier dienen soll. Wir bemerken baher, daß Hr. R. J. Routledge ein Jahr vor Hrn. Dickinfon ein ähnliches Papier für die Bänknoken in Vorschlag brachte, um auf diese Weise deren Verfälschung zu verhindern; man hat jedoch dem Vorschlage des Hrn. Routledge keine Folge gegeben. 85)

Die Maschine, mittelst welcher das endlose Papier in Blatter von bestimmter Größe zerschnitten werden soll, ersieht man aus Fig. 29. Das endlose Papier wird zuerst auf eine chlindrische Walze a, die an einer, von einem eisernen Gestelle getragenen Uchse aufgezogen ist, aufgerollt; dann von hier aus in seiner ganzen Breite über eine Führtrommel b geleitet, welche gleichfalls an einer Achse, die sich in einem Gestelle dreht, aufgezogen ist, und hierauf unter einer kleinen Führwalze hinweg zwischen die beiden Zug- oder Speis

<sup>83)</sup> Wir muffen bemerken, baß bas Patent bes Hrn. Routlebge bisher noch in keinem englischen Journale bekannt gemacht wurde. U. b. R.

sungswalzen e geleitet, von benen es an die Schneidmaschine c

Auf einem Tifche d,d, ber an bem Boben bes Gemaches fefts gemacht ift, befindet fich eine Reihe meißelartiger Meffer e,e,e, welche fo weit von einander entfernt find, als es die Dimenfionen der Blatter Papier, die man erhalten will, erfordern. Diese Meffer find an dem Tische befestigt, und gegen dieselben wirkt eine Reihe Preisformiger Schneidinstrumente f,f,f, die in einem Schwingrabe men g,g aufgezogen find. Wenn bas Papier der Lange nach über die Schneiden der Meffer bis an den Aufhalter h gebracht worden, fo werden die Schneidinstrumente vorwarts geschwungen, fo bag die Lange bes Papieres dadurch, indem die Instrumente über die stillftebenden Meffer e,e,e bingleiten, in brei Stute zerschnitten wird.

Der Rahmen g,g, in welchem die freisformigen Schneidinftru= mente f,f,f aufgezogen find , bangt an einer fehr boch oben anges brachten Uchse, bamit fich die Meffer bei ihrer Schwingung so viel als moglich in einer horizontalen Linie bewegen. Die hins und Berichwingung wird durch ein Excentricum ober burch einen Wins kelhebel hervorgebracht, der an einer horizontalen, fich drehenden Welle, die in beträchtlicher Sobe über der Trommel b läuft, und burch irgend eine geeignete Maschinerie in Bewegung geset wirb, befestigt ift.

Die Speisung ber Maschine mit Papier fann durch ein geeige netes Rabermert bewirkt merben; boch ichlagt ber Patenttrager vor, Die Arbeiter follen das Papier in den Zwischenzeiten, mahrend melder fich die Meffer bin und ber schwingen, zwischen ben Balgen e berpor bis an ben Aufhalter h gieben.

## LXXXVII

# Miszellen.

Berzeichniß der vom 23. Jan. bis 24. Febr. 1834 in England ertheilten Patente.

Dem William Thomas Vates, Mechaniker in John Street, Cambridge Beat, Graffchaft Middlefer: auf gewisse Berbesserungen an den Kesseln für Dampfmaschinen und zu anderen Zweken. Dd. 23. Jan. 1834. Dem William Garrob, Gentleman zu Davenham, Grafschaft Chefter: auf

Berbefferungen in ber Salzsiederei. Dd. 25. Jan. 1854.

Dem Reil Arnott Esq. in Bedford Square, Grafichaft Middleser: auf gewisse Berbesserungen an metallenen Schreibfedern ober an Feberhaltern. Dd. 25. Jan. 1834. "

Dem Benjamin Did, Dechaniter zu Boltonele-Moors, Graffchaft gancafter: auf gewiffe Berbefferungen an Dampfwagen, welche Berbefferungen gum Theil auch bei gewöhnlichen Bagen und bei Dampfmaschinen gu anderen 3weten ans menbhar finb. Dd. 25. 3an. 1884.

Dem George Alexander Miller, Bachetergenverfertiger in Piccabilly, Pfarrei St. James, Westminfter, Grafschaft Mibblefer: auf eine Berbefferung

an Lampen. Dd. 6. Febr. 1834.

Dem Benjamin Dobson, Maschinist zu Bolton-le-Moors, Grafschaft Lans caster, und John Sulcliff und Richard Threlfall, beide mechanische Urbeiter ebenbaselbst: auf gewisse Berbesserungen an ben Maschinen zum Borbereis ten und Spinnen der Baumwolle und anderer Faserstoffe, Dd. 6. Febr. 1834.

Dem Jacques Francois Bictor Gerard, in Redmonds Rom, Mile End, Grafschaft Middleser: auf gewisse Berbesserungen im Appretiren seibener und wollener Tucher und anderer Zeuge, welche bazu hize und Drut erfordern. Bon einem Auslander mitgetheilt. Dd. 8. Kebr. 1834.

Dem William Stebman Gillett Esq., in Guilford Street, Graffcaft Mibblefer: auf gemiffe Berbefferungen an Flinten und anderen kleinen Feuerge-

wehren. Dd. 8. Febr. 1834.

Dem William Marr, Gisengießer in Bread Street, in ber City von Conbon: auf eine verbefferte Methode alle Urten von Schränken, Riften und Behals tern für Documente, Urkunden und andere Gegenstande aus Rupfer, Gifen, Binn und anderen Metallen ober aus Steinarten so zu versertigen, daß ihr Inhalt ges gen Feuer ganz geschütt ist. Dd. 13. Febr. 1834. Dem Samuel Hall, Baumwollwaarenfabrikant zu Bassord, Grafschaft

Rottingham: auf Berbesserungen an Dampfmaschinen. Dd. 13. Febr.. 1834.

Dem Thomas Griffiths, Beigblecharbeiter zu Birmingham, Grafschaft Barwick: auf eine Berbefferung in der Verfertigung von Theekesseln und anderen Gegenständen, die jezt gewöhnlich aus Kupfer, verzinntem Kupfer ober verzinnstem Eisenblech und anderen Metallen verfertigt werben. Dd. 15. Febr. 1834.

Dem Miles Berry, Mechaniker und Inftrumentenhandler in Chancery ganc, Pfarrei St. Undrew Holborn, Grafschaft Middlefer: auf gewisse Berbesse= rungen an Maschinen ober Apparaten, um Metalle zu Bolzen, Nieten, Nageln und anderen Gegenständen zu formen; diese Berbesserungen sind zum Theil auch zu anderen nuzlichen Zweken anwendbar. Bon einem Auslander mitgetheilt. Dd. 19. Febr. 1834.

Dem James Smith, Baumwollspinner an den Deanstone Berken, Pfarrei Kilmadock, Grafschaft Perth: auf gewiffe Berbefferungen an ben Maschinen gum Borbereiten und Spinnen der Baumwolle, des Flachses, der Wolle und anderer

Faserstoffe: Dd. 20. Febr. 1834.

Dem George Saben, Mechaniker zu Arowbribge, Graffcaft Wilte: auf gewiffe Berbefferungen an ben Maschinen zur Berfertigung von Wollentuchern. Dd. 24. Febr. 1834.

(Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Marz 1834, S. 199.)

Programm

der von der Société d'encouragement pour l'industrie nationale in der Generalsizung vom 24. December 1833 für die Jahre 1834, 35, 36 und 37 ausgeschriebenen Preise.

# Preife fur bas Jahr 1834.

Medanifde Runfte.

1) Preis von 3000 Franken für Fabrikation von Rahnabeln.

2) Zwei Preise, jeben zu 12,000 Fr., für Mittel zur Sicherstellung gegen bie Explosionen ber Dampfmaschinen und bes Dampfteffele.

Chemische Runfte.

5) Preis von 6000 Fr. für bie Berbefferung von Gifenguswerken.

4) Preis von 5000 Fr. fur bie Befchreibung ber Berfahrungearten gum Bleichen der Zeuge, welche zur Fabrikation ber Indiennen bestimmt finb; ferner ber Bubereitung ber Farben und ihrer Unmenbung, und enblich aller Maschinen, welche zu biefen verschiebenen Arbeiten benugt merben.

5) Preis von 2000 Fr. fur bie Fabritation von dinefischem Papiere.

6) 3mei Preise (einer von 6000 und einer von 3000 Fr.) für bie Erfinbung

eines Berfahrens, nach welchem sich ber Rleber bei ber Starkefabrikation vortheil= haft sammeln, und bas Baffer ber Starke und Starkmehlfabriken benugen laßt.

7) Preis von 4000 Fr. auf die Fabrikation von wohlfeilen Rergen.

Detonomifche Runfte:

8) Preife von 1000 und 4000 Fr. fur bie Errichtung von Runkelruben. Bukerfabriken mit landwirthschoftlichen Unternehmungen verbunden.

9) Preis von 3000 Fr. fur Fabrikation von Gefaßen, in welchen fich Raha rungsmittel burch mehrere Jahre unverandert aufbewahren laffen.

Preise, welche auf das Jahr 1834 verschoben murben.

Medanifiche Runfte.

10) Funf Preise (von 2000, 4000, 3000, 2000 unb 2500 Fr.) für bie Fa= britation von Rohren für Wafferleitungen.

Chemische Runfte.

11) Preis von 3000 Fr. auf Entbetung und Musbentung von Steinbruchen,

welche Steine jum Steindrute liefern.

12) Zwei Preise für Verbesserungen im Steinbrute; namlich einen von 600 Fr. für eine leicht ausführbare Vorschrift zur Verfertigung der besten lithographischen Areide; und einen von 1500 Fr. für eine Schwarzmethobe, welche die Walze übertrifft.

13) Preis von 2000 Fr. fur ben Steinbrut mit Farben.

14) Preis von 2400 Fr. fur bie Entbekung eines Berfahrens, nach welchem man bie Berfalschung bes Getreibemehles mit Erbapfelfazmehl erkennen kann.

15) Preis von 6000 Fr. für Ersindung eines Berfahrens, wodurch man dem Saz = oder Startmehle die Eigenschaft mittheilen kann, ein Brod zu geben, welsches eben so gut aufgeht oder gahrt, wie das Brod aus Beizenmehl.

16) Drei Preise (von 1500, 1200 und 1000 Fr.) für die Berfertigung von metallenen Ruftungen und Amianthgeweben, um gegen die Wirkung der Flammen zu schüzen, und für ein Verfahren organische Gewebe unverbrennlich zu machen.

17) Preis von 3000 Fr. für Errichtung einer Fabrit, in welcher feuerfeste

Schmelztiegel im Großen erzeugt werben.

- 18) Drei Preife (von 3000, 3000 und 4000 Fr.) für Berbefferungen im Baue ber Defen.
- 19) Preis von 2000 Fr. für eine Substanz, welche ben Fischleim ober bie Saufenblase zu ersezen verinag.

20) Preis von 2400 Fr. für eine anbere Spiegelbelegung, als bie bisher

bekannten.

21) Preis von 3000 Fr. für Entbekung eines Metalles ober einer Legirung, welche sich nicht so leicht wie Stahl und Eisen orhhirt, und welche sich zu ben Maschinen und Geräthen, die zur Zerkleinerung weicher Nahrungsmittel dienen, benuzen läßt.

22) Preis von 1200 Fr. fur Reinigung von Rinben, aus benen Papier ver-

fertigt werben fann.

Dekonomische Kunste.

25) Preis von 2000 Fr. auf Aufbewahrung bes Gifes.

Landwirthfchaft.
24) Preis von 1500 Fr. auf Unpflanzung von Papiermaulbeerbaumen.

## Preife fur bas Jahr 1835.

Chemische Runfte.

25) Preis von 3000 Fr. fur Ersezung ber holzschnitte burch autographische

Beidnungen und Bettern.

(Die Gesellschaft ertheilt diesen Preis in ihrer Generalversammlung des zweiten Semesters 1835 demjenigen Concurrenten, der die definitive Unwendung der autographischen Zeichnungen und Lettern in gedrukten Werken durchsezte. Die Concurrenten muffen ein vollkommenes Gelingen ihrer Methode in drei Werken, welche zusammen aus 40 Druktogen bestehen und von denen 1500 Eremplare abzgezogen werden mußten, beweisen. Die Ubdrukte der Zeichnungen und der Lettern muffen sowohl in hinsicht auf Wohlfeilheit, als in hinsicht auf Reinheit der Forzmen einen Bergleich mit den Holzschnitten auszuhalten im Stande seyn.)

Lanbwirth fichaft.

26) Preis von 1500 Fr. für die Bestimmung ber Wirkung bes Kalkes als Dunger.

## Preise, welche auf das Jahr 1835 verschoben murden.

27) Sieben Preise auf Berbefferungen in der Fabrikation von Dachziegeln, Bakfteinen, Bobenplatten und anderen Gegenstanden aus gebranntem Thone.

(Die Gesellschaft hat dieß Mal, in Betracht, daß die Ziegelfabrikation theils wegen der Beschaffenheit des Thones an verschiedenen Orten, theils wegen manscherlei Localverhaltnisse und örtlicher Gebrauche sehr verschieden betrieben wird; in Betracht, daß, wenn es auch viele Orte gibt, an welchen das gesammte Bersfahren bei der Ziegelfabrikation mehr oder minder große Berbesserungen erheischt, es deren doch auch viele gibt, an welchen bloß einige der dabei gebrauchlichen Operationen eine Bervollkommnung erfordern; und in Betracht endlich, daß es bei einem so höchst wichtigen Industriezweige am besten sehn durfte, den Fabrizkanten frei zu lassen ihre Forschungen auf diesen oder jenen Gegenstand, je nachz dem sie es für dringender halten, zu leiten; statt des früheren großen Preises folgende 7 kleinere Preise ausgeschrieben.

1. Berfahren, nach welchem bas Zertheilen ober Mahlen bes Ihones, wenn biefes nothig ist, auf eine wohlfeilere und volge kommnere Weise geschehen kann, als bisher.

Die Gefellschaft ertheilt bemjenigen einen Preis von 500 Fr., der entweder in einer bereits bestehenden ober in einer neuen Fabrik irgend ein neues Berfahs ren einführt, nach welchem der Thon, im Falle bieß wegen seiner Bahigkeit no thig ift, auf eine wohlfeilere ober volltommnere Beife zerkleinert werden kann, als bisher. Die Gesellschaft hat hierbei vorzüglich jene Thonarten im Auge, an welchen, diese Bertheilung wegen ihrer seifenartigen Consistenz und wegen ihrer großen Zähigkeit ziemlich, langwierig und schwierig ist. Sie schreibt in hinsicht auf bas anzuwendenbe Mittel und auf bie Ratur bes Berfahrens feine Bedin= gung vor; sie verlangt bloß, baß baffelbe bei gleicher Bolltommenheit mohlfeiler, ober bei gleichen Roften vollkommener fen, ale das gewöhnliche Berfahren, meldes bekanntlich darin besteht, daß man entweder den frischen Thon mit Gulfe eie nes Meffere mit zwei Sandhaben in mehr ober minber dite Schnitte gerfchnei= bet, ober baß man ben troknen Thon zerftost und hierauf die nothige Beit über einweicht. In bem zwischen bem alten und neuen Berfahren anzustellenden Ber gleiche muß durch authentische Zeugnisse auseinander gesezt werden, welches die Bortheile oder Nachtheile und endlich ber Arbeitelohn bei dem alten Berfahren waren, und wie fich biefe Umftanbe bei bem neuen Berfahren geftalten. Es muffen ber Gefellschaft ferner Mufter ber nach bem alten und nach bem neuen Ber= fahren fabricirten Gegenftande vorgelegt werben, und zwar sowohl in robem, als in gebranntem Zustande. Much muß die Beschaffenheit und Consistenz bes Thones genau angegeben, und burch Mufter erwiesen werben. Ift bas neue Berfahren ein mechanisches, fo ist eine genaue Zeichnung und Beschreibung ber Vorrichtung beizubringen.

#### 2. Bermengen und Aneten bes Thones.

Die Gesellschaft ertheilt bemjenigen einen Preis von 500 Fr., der unter den obigen Umständen und Bedingungen irgend ein Verfahren aussindig macht, und in Anwendung bringt, nach welchem das Vermengen und Kneten oder Scrarbeitendes Thones auf eine wohlfeilere oder vollkommnere Weise geschicht, als bisher.

3. Reues Berfahren beim Formen.

Die Gesellschaft ertheilt bemjenigen einen Preis von 500 Fr., ber unter ben oben angegebenen Umständen und Bedingungen irgend ein Verfahren erfindet und in Aussührung bringt, wodurch das Formen ober Modeln der Dachziegel, Bakssteine, Bodenplatten und anderer Topserarbeiten wohlfeiler ober besser geschehen kann, als bisher.

4. Berfahren beim Glatten und Ueberarbeiten.

Die Gefellschaft ertheilt einen Preis von 500 Fr. für die Erfindung und Ausführung einer Methode, nach welcher die Ziegel, Bakfteine zc. auf eine wohls

- Jan Consult

feilere ober bessere Beise gestattet und überarbeitet werden konnen, als nach bem bisherigen Bersahren. Die neue Methode muß auch in Betress der Regelmäßigs keit und Gleichformigkeit der Ziegel und Baksteine zc. so viel als möglich sichers stellen. — Die Gesellschaft erklart, daß diejenigen, welche eine Methode die Zies gel zu formen erfinden, bei welcher das Glatten und Ueberarbeiten ohne Nachtheil ganzlich überslussig wird, auch um diesen Preis concurriren konnen.

#### 5. Brennen ber Biegel und Topfermaaren.

Die Gesellschaft ertheilt bemjenigen einen Preis von 1000 Fr., ber ben Brennproces ber Ziegel und Topferwaaren vollkommner, sicherer, gleicher und wohlseiler macht, sen es burch eine Berbesserung ber Defen ober burch ein besseres Berfahren beim Einsezen in ben Ofen, bei ber Leitung des Feuers, bei ber Uns wendung des Brennmateriales zc. Die Concurrenten mussen außer den oden ges nannten Documenten auch noch Grundriffe, Durchschnitte und Profile ihrer Defen, so wie veriscirte Beschreibungen ihrer Einsezwethode, der Beschaffenheit und Menge des Brennmateriales, der Leitung des Brandes und des Feuers beibrins gen. — Im Falle die Concurrenten die Bortheile, welche sich in Hinsicht auf das Brennen noch erreichen lassen, nur zum Theil erzielen; im Falle sich ihre Berbesserungen z. B. nur auf den Ofendau beschränken, behält sich die Gesellsschaft vor, auch nur die Halste des oben bestimmten Preises zu vertheilen.

#### 6. Glafiren.

Die Gesellschaft ertheilt bem Erfinder einer Methobe, nach welcher das Glassiren der Ziegel und Topferwac von wohlfeiler und besser bewerkstelligt werden kann, als dieher, einen Preis von 1000 Fr. Man wunscht, daß bei dem neuen Berfahren die Nothwendigkeit eines zweiten Brennens umgangen wird. Die dazu gehörigen Maschinen, so wie die Unwendungsweise derselben mussen genau besschrieben werden, so wie auch die Einrichtung des Ofens und das Versahren beim Brennen. Im Falle durch die neue Methode nur ein Theil der gesezten Ausgabe erreicht wird, behalt sich die Gesellschaft vor den Preis zu theilen.

#### 7. Ausbeutung ber Thongruten.

Die Gesellschaft schreibt, in Erwägung, daß man ben Thon in ber Rabe von Paris und in vielen anderen Gegenden in unterirdischen Gruben oder Stollen grabt ; daß biefer unterirdische Bau meistens sehr kostspielig und boch ungenügend ift, und baß berfelbe theils wegen bes Waffers, welches häufig in ben Thonlagern vorkommt, theils aus anderen Urfachen hausig den Arbeitern fehr gefahrlich wirb, einen Preis von 500 Fr. für benjenigen aus, ber in der Gegend von Paris ober in irgend einer anderen Gegend, in der man Thon von ahnlicher Beschaffenheit grabt, ein Berfahren in Unwendung bringt, nach welchem das Thongraben mit mehr Sicher= heit, Leichtigkeit und Ersparnis bewerkstelligt wird, als bisher. In der hierüber einzusenbenben Ubhandlung, welche mit Belchnungen zu begleiten ift, muß angegeben werben: 1) Die Lagerung ber Thonart, von der es sich handelt; die Tiefe, iu welcher bas Lager vorkommt, so wie bessen Machtigkeit und die Beschaffenheit. ber oberhalb befindlichen lager; 2) bie gegenwärtig gebräuchliche Methode, so wie bie Werkzeuge, beren man sich bei bersetben bedient, die Rachtheile, die sie besonbers in Sinsicht auf die Sicherheit ber Urbeiter mit sich bringt, und bie Roften, bie sie veranlaßt; und 3) endlich die Details der neuen Methobe, mit ben bagu erforberlichen Werkzeugen, ben Bortheilen, welche sie gewährt, und den Rosten. Much sind Muster von bem Thone und von den Fabrikaten, die baraus verfertigt werben, beigufügen.)

28) Preis von 12,000 Fr. auf Mafchinen gum Secheln bes Blachfes.

Chemifche Runfte.

99) Preis von 3000 Fr. auf Flafchen fur ichaumenbe Beine.

Preise, welche auf das Jahr 1836 verschoben wurden.

Chemifche Runfte.

30) Preis von 2000 Fr. fur die Fabrikation kunftlicher Steine, welche die lie thographischen Steine zu erfezen im Stande find.

31) Preis von 1000 Fr. für Uebertragung alter Kupferstiche auf lithographie

32) Preis von 6000 Fr. fur Erfezung bes Roffens bes Sanfes und Alachfes burch beffere Berfahrungsarten, als bie bisherigen finb.

Lanbwirthschaft.

33) Zwei Preise (von 3000 und 1500 Fr.) für Bepflanzung abschüffiger Grunbe.

## Preise fur bas Jahr 1837.

Landwirthschaft.

34) Drei Preise (jeber aus einer golbenen Mebaille im Werthe von 500 Fr. bestehend) fur ben Anbau ber Fohre, ber ichottischen Fohre und ber corficanischen Fohre.

Das Programm, in welchem alle biefe Preisaufgaben ausgeschrieben find, lautet übrigens, mit Ausnahme ber beiben Stellen, bie wir oben mittheilten, worts lich fo, wie das im vergangenen Jahre, welches unfere Lefer aus bem Polyt. Jours nale Bb. XLVIII. G. 310 kennen. Die allgemeinen Bedingungen find gleichfalls aus den früheren Programmen bekannt; wir bemerken daher nur noch, daß alle Gegenstände, die zur Erwerbung von Preisen im Jahre 1834 bestimmt: find, vor bem 1. Julius 1834 an ben Secretar ber Gefellichaft ju Paris, rue du Bac. fo. 42, Hôtel de Boulogne, eingefenbet werden muffen.

Die Summe der Preise, welche die Gesellschaft in ihrem diegjahrigen Pros gramme ausschrieb, beläuft sich auf 158,800 Fr. Die Regierung trug hierzu nur 6000 Fr. (bie Balfte bes Preifes auf verbefferte Bechelmaschinen) bei, und bie Ba=

kerinnung zu Paris 2400 Franken.

## Preisaufgaben ber Académie des sciences morales et politiques ... zu Paris.

Die im verflossenen Jahre neu errichtete Section ber moralischen und politis schen Wiffenschaften an ber Atabemie zu Paris schrieb fur bie Jahre 1835 unb 1836 folgende Preise aus: Preis fur das Jahr 1835: Welchen Ruzen hat die perfonliche Saft in Ci-

vil= und Banbelsfachen?

Preise für das Jahr 1836: Welche Thatsachen hat eine Nation, wenn sie die Sandelsfreiheit einführen ober ihre Mauthgeseze abandern will, zu berüksichs tigen, um bie Intereffen ber Producenten mit jenen ber Maffe ber Consumenten

in Einklang zu bringen?

Man ermittle burch positive Beobachtungen, aus welchen Elementen in Paris oder in irgend einer anderen großen Stadt jener Theil ber Bevolkerung befteht, ber eine durch ihre Laster, ihre Unwissenheit und ihr Elend gefährliche Glaffe bildet. Man gebe ferner die Mittel an, welche die Regierung, die Reisten oder Wohlhabenden, die verständigen und fleißigen Urbeiter anwenden kon= nen, um biefe verborbene und unglutliche Menfchenclaffe zu beffern. industriel. December 1833, S. 195.)

Borschlag eines mechanischen Preises, welcher durch Subscription im Namen der Société industrielie zu Mulhausen gegründet werden foll; man beabsichtigt dadurch ein Reservoir von Triebkraft zu erhalten, womit sich ein Theil der ganglich verloren gehenden mechanischen Kraft bes Wassers, Windes, Dampfes zc. zurufhalten läßt.

Es gibt nur wenige Industriezweige, bei benen nicht ein fehr großer Theil ber vorzunehmenden Operationen durch Maschinen ausgeführt werben mußte. Die Maschinen erfordern aber ju ihrer Bewegung eine gewisse Quantitat einer mechanischen Rraft und biese, sie mag auf was immer fur eine Urt gewonnen werben, kann mit Recht die Geele aller Fabriken genannt werden. Der Ausbehnung, wel-der gewisse Manufacturen fahig sind, wird oft nur durch die Triebkraft, über bie fie verfügen konnen, eine Granze geftett.

Man tann freilich burch Dampf jebe erforberliche Triebtraft hervorbringen, aber nur an Orten, mo ber Preis bes Brennmaterials feiner Unwendung nicht

hinderlich ist. Das Wasser hingegen besizt, wenn man es von einer gewissen Hohe herabfallen lassen kann, ober wenn es mit einer gewissen Geschwindigkeit läuft, eine Triebkraft, die man mehr oder weniger vollständig den mechanischen, zur Fabrikation dienenden Organen mittheilt; dazu ist das ursprünglich angewandte Capital hinreichend und dasselbe wird nicht täglich durch den Ankauf eines Urstoffes (z. B. von Brennmaterial) vergrößert. Das Wasser und der Fall, oder die daraus hervorgehende Geschwindigkeit, enthalten für sich allein alle Elemente einer mechanischen Kraft.

Die Luft, wenn sie sich mehr ober weniger schnell bewegt, ober ber Wind, liefert ebenfalls eine Kraft, welche man benuzen kann; und diese ungeheure Kraft wurde une, wenn wir sie zurükhalten konnten, keine anderen Auslagen verursachen, als diesenigen für die geeigneten Mittel um sie zu sammeln und zu übertragen.

Die Thiere entwikeln auch eine Kraft, welche man haufig in ber Industrie

anwendet.

Dieß sind aber auch die einzigen Quellen, aus benen wir bisher im Großen die für unsere Zweke erforderliche Triebkraft schöpfen konnten. Man mag jedoch was immer für ein Mittel wählen, um sich Kraft zu verschaffen, so verursacht es stets eine gewisse Uuslage, die mit der Große der erzielten Kraft in Werhalt=

niß fteht.

Unter vielen Umständen sind die Kosten, welche die Triebkraft verursacht, so groß, daß man auf verschiedene Mittel sann, theils um möglichst wenig Kraft zu einer gegebenen Urbeit zu brauchen, theils um dieselbe in größerer Menge zu erz halten, oder die Ursachen des Kraftverlustes zu vermindern. So hat man sich bes muht die Borrichtungen zur Fortpslanzung der Bewegung zu verbessern; Dampszapparate einzurichten, wobei das Brennmaterial besser benuzt wird, oder Maschinen, worin der Dampf mit weniger Berlust arbeitet; zwekmäßigere Wasserräder zu verfertigen zc. Deswegen hat man auch an Orten, wo es möglich war Reservoirszu errichten, Dämme aufgesührt, Landstraßen erhöht zc., um das überstüssige Wasserstüssiger, wenn solches vorhanden ist, aufzuhalten und es zur Zeit anwenden zu können.

Manwird weiter unten sehen, marum bieses einfache Mittel oft unanwendbar ist. Die Dampfmaschinen kann man, wenn ihre Kraft nicht mehr benuzt wird, anhalten und sie verzehren dann kein Brennmaterial mehr.

Benn man thierische Kraft anwendet, gestattet die Unterbrechung der Arbeit ben Menschen oder Thieren Zeit, durch Rube und Nahrung die angewendete Kraft wieder zu erlangen.

In diesen beiden Fällen erleibet man keinen anderen Berluft, als ben, daß bas auf die mechanischen Einrichtungen zum Sammeln und Uebertragen der Kraft verwandte Capital feiert.

Wenn aber eine Fabrik, welche die Kraft des Wassers oder des Windes benugt; ihre Arbeiten einstellt, so ist die Triebkraft dieser beiden dann für die Industrie verloren. Der Verlust wird um so fühlbarer, wenn während der Unterbrechung der Arbeit die Menge des Wassers oder die Geschwindigkeit des Windes sied so vermindert hat, daß die Triebkraft nicht mehr hinreicht, um alle Maschinen, welsche arbeiten sollten, in Gang zu sezen.

Wenn eine Fabrit gut und vortheilhaft soll betrieben werden konnen, so ist bazu fast immer die Regelmäßigkeit der Birkung die Hauptbedingung; besonders wo eine große Menge von Menschen beschäftigt ist, wo Defen, Kessel ze., welche beständig in der Hize erhalten werden mussen, gewisse Stosse zu einer durch die Triebkraft auszusührenden mechanischen Arbeit vorbereiten mussen, endlich wordie Producte unsehlbar zu bestimmten Zeiten aus den Fabriken abgeliesert werden mussen. Wenn diese Bedingung soll erfüllt werden konnen, so darf natürlich die Fabrik keine größere Ausdehnung erhalten, als sich mit der Triebkraft, über welsche man regelmäßig verfügen kann, verträgt, und wenn man dieselbe durch einen Wasserfall erhält, so darf man, da seine dynamische Wirkung mit der Menge des ihn speisenden Wassers abnimmt, streng genommen nur so viele Maschinen mit dem Wasserrade in Verdindung bringen, als man zu der gewöhnlichen Zeit der Troknis durch basselbe treiben kann. Da nun im Sommer die Canale oft mehrere Monate lang in der Regel nicht über die Hälfte oder das Drittel der Wassermenge enthalten, die ihnen im Durchschnitt zusommt, so durften, damit der Gang einer Fabrik in diesem Falle niemals beeinträchtigt wird, die zu treibenden Maschinen

nur das Drittel ober die Halfte ber Kraft erforbern, über die man in der Regel

verfügen tann.

Bir wollen zum Beispiel ben Fall fegen, bas Baffer eines Cangles habe in ber Regel im Durchschnitt bie Rraft von 50 Pferben. Die Fabrit, welche man burch baffelbe betreiben konnte, durfte baher, wenn sie im Sommer nie feiern sollte, nur die Kraft von 17 bis 25 Pferden erheischen; wir wollen im Mittel 21 Pferde annehmen. Da man nun im Berlauf von 24 Stunden gewähnlich nur 12 Stunden arbeitet, so zieht man mahrend 12 Stunden von dem Baffer offenbar keinen Rugen und die Rraft, welche es hatte liefern konnen, geht ganglich verloren. Wir wollen nun sehen, wie viel von der theoretischen Kraft wirklich benuzt wirde

In der Boraussezung, daß ein Baffer im Durchschnitt 50 Pferbetraft hat, kann man, ohne sich von der Wahrheit sehr zu entfernen, für den größeren Theil

ber Canale annehmen, daß

während 30 Tagen man 101 Pferde hat; ober 1 Pferd mahrend 3030 Tagen. 72-60, . 4320 180. 50 1900 95 20 365 Tage

Das Mittel per Zag ware 18250 = 50 Pferbe.

Man hatte also als burch ben Wasserfall gelieferte Kraft

50 Pferbe mahrend 24 Stunben, mas

1200 Pferben mahrend einer Stunde entspricht.

Als benuzte Kraft

21 Pferbe mahrend 12 Stunden ober

252 Pferbe während 1 Stunde, ungefähr 1/5 ber Gesammtkraft. Wenn man nun ein Wasserrad hat, das 2/3 der theoretischen Kraft bes Falles als nüzliche Wirkung mittheilt, was einer ber günstigsten Fälle ist, so ist klar, bas man an Statt 1/5 nur 2/3 bieses Fünftels benuzt ober 2/15 ber dynamischen Birtung, welche bas Baffer biefes Falles besigt; und ba man endlich wegen ber Sonn und Feiertage auch noch wenigstens 1/6 Zeit verliert, so folgt, daß man nur die 5/6 der 2/15 ober 1/9 der theoretischen Kraft wirklich verwerthet und 8/9 bavon verloren gehen.

Wenn sich das Verhaltniß der Triebkraft, die sich durch den Wind erzielen laßt, zu derjenigen, welche sich ihm durch geeignete Mittel abgewinnen laßt, ge= nau bestimmen ließe, fo wurde bas Refultat gewiß noch viel fchlechter ausfallen.

Jeder Fabrifant und Dechanifer hat fich wohl fcon uber ben großen Berluft an Kraft, den man erleidet, verwundert. Um ihn zu vermindern, errichtete man fehr große Refervoire, die bas zufließende Baffer faffen konnen, wenn man baffelbe

nicht braucht ober wenn man weniger bavon nothig hat, als zustromt.

Dieses Mittel aber, welches so leicht anwendbar zu senn scheint, bietet oft unübersteigliche hinderniffe bar. Das Baffer eines Fluffes, Baches, einer Quelle, ift gewöhnlich nicht bas ausschließliche Eigenthum einer Person. Das Recht, baffetbe zu benugen, gestattet begwegen nicht auch feinen Lauf aufzuhalten, und fo den unteren Rachbarn ben Gebrauch beffelben mehr ober weniger lange zu be= nehmen. Bas wurde aus den Fabriken, welche eine kleine, aber conftante Kraft nothig haben, werden, wenn bie oberen Manufacturen es einige Stunden lang voll= kommen aufhalten burften, um es bann ploglich in großer Menge leszulaffen? Dieß geschieht zwar ziemlich häufig, aber nur geduldet und bloß in Candern, wo über die Benuzung des laufenden Waffers keine Geseze bestehen und man ben Werth beffelben nicht zu schägen weiß. Sonft wird überall ber Lauf bes Waffers erhalten und es geht oft burch eine Fabrik, ohne baselbst benuzt zu werden, weil es in demfelben Augenblike ben benachbarten unteren Unftalten unumganglich nothig In folden Localitaten, welche die gahlreichsten sind ober werden muffen, ware es also unmöglich Reservoirs zu errichten, um auf diese einfache Urt einen fo großen Verluft an Baffer und folglich an Trieberaft zu vermeiben.

Die Wasserreservoirs find indesseu, wenn sie überhaupt und ohne zu große Koften hergestellt werden konnen, bis jezt bas einzige einfache Mittel, um diesen Zwek.

im Großen zu erreichen.

Man begreift, wie außerorbentlich vortheilhaft für die Industrie die Entbekung

einer neuen Methobe seyn wurde, burch welche man die Kraft bes Wassers sich aneignen ober aufhalten konnte, im Falle sie sich barbietet, ohne bas mau sie braucht, um sie dann zu verwenden, wenn man Mangel baran hat. Biele Mezchaniker haben diese Bortheile erwogen, aber die Schwierigkeiten, womit die Lösung dieses Problems verbunden zu seyn scheint, haben ihre Ausmerksamkeit auf Gegensstände gelenkt, die ihnen eine größere Aussicht auf Erfolg darboten. Einige darzunter gaben die Compression der Gabarten als ein Mittel an, um die Krast des Wassers zurüfzuhalten, aber keiner beschrieb die Apparate, welche man anwenden müßte, um diesen zwet zu erreichen; keiner hat auch unseres Wissens gezeigt, wie man jeden Verlust an Gas durch die unumgänglich nothigen Ventile und durch die Poren der Gesäße, die das comprimirte Gas enthalten sollen, vermeiden kann, und wie überhaupt diese Gase wirken müssen.

Die Société industrielle zu Mulhausen wurde durch eines ihrer Mitglieber, grn. J. Bourcart veranlaßt diese Frage zu untersuchen und hat in Bestracht, daß wenn dieses Problem auch zahlreiche Schwierigkeiten darbietet, die Lösung desselben doch in das Gebiet der Möglichkeit gehört, ihre pecuniären Mittel aber nicht hinreichen um diesenigen, welche sich mit Ruz i solchen Bersuchen unterzziehen können, für ihre Entdekungen würdig zu belohnen, beschlossen: alle bei der Lösung dieser Frage interessirten Manufacturisten Frankreichs und des Auslandes

zu einer Subscription einzulaben.

Man wird baber eine Lifte zur Unterzeichnung eireuliren laffen, wobei folgende Bebingungen festgeset find:

1) Die Unterzeichnung ift beliebig, barf aber nicht unter 500 Franken betragen.

2) Die Unterzeichner verpflichten sich nur für die Zeit bes Concurses, welcher im Mai 1834 eröffnet und im Januar 1838 geschlossen wird.

3) Wenn die Unterzeichnungen im Ganzen nicht eine Summe ausmachen wurben, die man für einen Preis von folcher Wichtigkeit geeignet halt, so wird er nicht ausgeschrieben werben.

4) Das Comité ber mechanischen Kunfte ber Société industrielle wird mit ber Untersuchung beauftragt, ob ber Preis zuerkannt werden kann, ober nicht.

5) Die Mitglieder dieset Comites sind von der Preisbewerbung ausgeschlossen.
6) Wenn Preisbewerber zwar die Bedingungen des Programms nicht in jeder Hinsicht erfüllt, aber doch Methoden angegeben und angewandt haben sollten, die Vortheile darbieten, sen es daß dadurch ein geringerer Theil der Kraft, als das Programm verlangt, wieder ersezt werden kann, oder daß sie nur einen Theil der geforderten Bedingungen erfüllten, so behalt sich die Societe industrielle vor, ihnen goldene, silberne oder bronzene Medaillen zu ertheilen, je nach dem Nuzen, der sich aus dem neuen Versahren ziehen läßt.

7) Die zum Concurse eingeschiften Abhandlungen, Zeichnungen und Beschreibuns gen, welchen entwederder Preis oder auch nur eine Medaille zuerkannt worden ist, werden von der Société iudustrielle bekannt gemacht, wenn sie es für geeignet sindet und wenn der Beefasser seine Zustimmung gibt. Im entgegengesezten Falle wurde man den Subscribenten den Stand der Frage bekannt machen, indem man ihnen eine Copie der Abhandlungen und Berichte oder einen Auszug daraus über-

fdiet.

8) Jede Unterzeichnung von 500 Fr. verleiht dem Unterzeichner das Recht, auf seine Kosten einen Apparat oder ein Refervoir herzustellen und anzuwenden, ohne daß er verbunden ware dem Ersinder, wenn dieser ein Ersindungspatent nehmen wollte oder schon genommen hatte, ein Honorar zu entrichten.

Die Bebingungen bes Preifes werben fenn:

Die Summe bes reinen Ertrages der Subscription für die Entdekung eines Reservoirs von Triebkraft, wodurch man einen Theil der verlorenen mechanischen Kraft des Wassers oder des Windes, Dampses oder irgend eines anderen Krafterzeugers zurükhalten kann.

1) Man muß durch ben Apparat ober bas Reservoir als wiederersezte mes chanische Kraft weniustens 50 Procent von der nüglichen Wirkung der Maschine

erhalten konnen, welche gum Unhaufen ber Rraft biente.

2) Diese 50 Procent muffen beliebig und zwar auf statige ober unterbrochene Urt und in berselben Zeit, welche zum Beschiken des Upparates erfordert wurde, ober in der halben, doppelten, breifachen ober jedem anderen Theile berselben, benuzt werden konnen; das heißt, wenn wahrend zehn Stunden die zum Anhausen der Kraft angewandte nugliche Wirkung zehn Pferbe betrug, fo muß man wieber er-

entweber 10 Pferbe in 5. Stund. Es sen ohne Unterbrechung ober 5 - 10 - ober in mehr ober weniger langen Zwischenraumen.

3) Die Einrichtung bes Apparates muß einfach und bauerhaft fenn und berfelbe muß nicht nur bei den kleinen, sondern auch bei den größten Triebwerken angewandt werden können; auch darf er nicht gefährlicher senn, als die Triebwerke, welche man gewöhnlich in den Fabriken anwendet.

4) Der Upparat barf nicht zu hoch zu fteben tommen.

5) Das vorgeschlagene Mittel muß durch einen Versuch bestätigt senn, welcher bei einem Triebwerk von 40 Pferbekraft ober darüber wenigstens 3 Monate lang fortgesezt wurde; der Apparat muß auch sähig senn, während wenigstens zwölf auf einander folgenden Stunden eine Kraft zu liesern, die nicht unter fünf Dampsperben betragen darf. (Unter einem Dampsperd versteht man hier ein Gewicht von 100 Kilogrammen, in einer Secunde auf einen Meter gehoben.)

6) Wenn der zur Preisbewerbung hergestellte Apparat von Mulhausen so weit entfernt senn sollte, daß das mechanische Comité der Société industrielle oder seine Abgeordneten sich zur Untersuchung besselben nicht an Ort und Stelle selbst verfügen könnten, so ist die Wirksamkeit der Maschine, die Dauer der Prüssung, endlich die Lösung der anderen im Programm verlangten Bedingungen, durch authentische Zeugnisse der Ortsbehörden, die sich auf den Bericht der Ingenieure

bes Bruten = und Strafenbaues und ber Bergwerke ftugen, gu beftatigen.

7) In keinem Falle barf die lebendige Kraft, die eigentlich das Triebwerk in Sang bringt, durch das dynamische Reservoir an oder zurükgehalten werden, so das der gewöhnliche Gang des Triebwerks an Geschwindigkeit verlieren wurde. Die Methode, ein Kraftreservoir dadurch zu erzielen, das man das Wasser in einem Behälter zurükhalt, wird folglich nicht als eine Losung des Problems bestrachtet werden. Gleichwohl glaubt die Société industrielle die Ausmerksamsteit der Ersinder hauptsächlich auf die Vorrichtungen lenken zu müssen, bei welchen das Wasser und der Wind als Triebkraft benuzt werden, weil sie durch Anwensdung der verlangten dynamischen Reservoirst die größten Vortheile darbieten zu müssen scheinen.

8) Die Abhandlungen, Zeichnungen ober Mobelle, Berichte und Zeugniffe muffen fpateftens ben 31. Decbr. 1837 bem Prafibenten ber Société industrielle posts

frei zugekommen senn.

9) Der Preis und die Medaillen werden in demselben Jahre in der Generals versammlung der Gesellschaft, welche im Monat Mai Statt sindet, zuerkannt werden, wenn die zum Concurse eingeschikten Abhandlungen in diesem Zeitraum durch das mechanische Comité hinreichend untersucht und geprüft werden konnten.

# Umerlfanisches Dampfboot nach einem neuen Syfteme.

hr. Warben hat der Akademie ber Wissenschaften zu Paris eine Notiz über ein neues Dampsboot mitgetheilt, welches von hrn. Burden aus Trop im Staate New-York ersunden wurde. Um sich eine Borstellung von diesem neuen Boote zu machen, denke man sich zwei Regel an ihrer Basis verbunden, wovon jeder 150 (engl.) Fuß lang ist und in der Mitte 8 Fuß Durchmesser hat. Diese Regel sind aus holz, innen mit eisernen Reisen versehen und durch hölzerne Querzstangen mit einander verbunden. Zwei dieser Doppelkegel schwimmen auf der Obersläche des Wassers: sie sind 16 Fuß weit von einander entsernt. Die Bezwegung wird durch ein einziges, zwischen den beiden Doppelkegeln angebrachtes Kad hervorgebracht; auf den beiden Doppelkegeln liegt die Brüse und die Mazschine. Dieses Boot geht nur 28 Zoll tief im Wasser und macht 20 Meilen in der Stunde, während die besten Dampsboote nach gewöhnlicher Einrichtung 4½ bis 5 Fuß tief im Wasser gehen und höchstens 16 Meilen in der Stunde zurülz legen. (Journal de Paris, 19. Febr. 1834.)

# Macdonald's Berbefferungen im Brufenbau.

Die Berbefferungen in bem Baue eiferner und holzerner Bruten, auf welche fich James Macbonald am 22. Januar 1833 ein Patent ertheilen ließ, bestes hen lediglich in einer Unwendung berfelben Principien, nach benen er bie Biabucte für seine Gifenbahnen gebaut haben will, auf ben Brutenbau. Wir haben biefes Project, welches wohl kaum in Ausführung kommen burfte, bereits im Polyt. Journale Bb. L. S. 95 beschrieben und burch eine Abbildung erlautert, so daß wir zur Bermeibung unnothiger Wieberholungen bier nur darauf verweisen gu muffen glauben. Die Berbindung ber einzelnen Stabe, Riegel, Sparren, Spannbalten und Stuzpfosten ist gang dieselbe, wie wir sie früher beschrieben haben, und an der Spannung bes auf diese Beise aus Gifen ober aus holz zusammen= gebolzten Gerippes zu einer Brute ift nicht bas geringfte Reue. Wir bemerken baber nur noch, daß uns der ganze Bau eine außerst große Aehnlichkeit mit ber ameritanischen Brutenbaumethobe bes Dberften Bong, über bie wir bereits mehr rere Auffaze in unserem Journale mittheilten, zu haben scheint. Bielleicht fällt frn. Machonalb's Methobe sogar mit jener des prn. Long wirklich in eine und dieselbe zusammen, da ihm dieselbe angeblich von einem Fremben mitgetheilt wurde. Wer fich von bem, mas wir hier fagten, felbst überzeugen will, kann bie Erklärung des Patentes des frn. Macbonald im London Journal of Arts, Rovember 1833, S. 181 nachlesen.

# Neues Berfahren funftliche Magnete zu verfertigen.

hr. Aimé theilte ber Akademie ber Wissenschaften zu Paris ein neues Verefahren mit, kunstliche Magnete zu versertigen. Er verschaffte sich eine galvanisssche Säule von 12 Plattenpaaren, wovon jedes einen halben Quadratsus Oberestäche hatte und ein Hufeisen (aus weichem Eisen), das mit 15 Fuß Messingdraht, der mit Seibe umzogen war, umwikelt wurde. Nun machte er eine Stahlstange von 7 Zoll Länge rothglühend, und nachdem er die Enden des Messingdrahtes mit den Polen der Säule in Berührung gebracht hatte, legte er die beiden Enden des Huseisens auf das rothglühende Stahlstüt, das er in diesem Zustande in kaltes Wasser tauchte. Nachdem diese Stange erkaltet war, konnte sie 760 Gramme tragen. Bedenkt man, daß dem Magnete aus weichem Eisen durch Berlängerung des Messingdrahtes eine fast drei Mal so große Kraft hätte ertheilt werden konnen, und daß auch eine viel stärkere galvanische Säule als hier angewandt wurde, gebraucht werden könnte, so wird man nicht mehr zweiseln, daß sich nach diesem Bersahren künstliche Magnete versertigen lassen, die ihr 12 die 15faches Gewicht zu tragen im Stande sind. (Le Temps, No. 1592.)

## Ueber die Berbrennung des Gifens.

fr. Darcet hat folgenben unlangst in England angestellten Berfuch ofters Gine zum Beifgluben erhigte Gifenftange wird vor ben mit Erfolg wieberholt. Bind eines farten Schmiebeblasebalgs gebracht; man bemerkt bann, daß ihre Temperatur, an Statt gu fallen, eber fleigt und bas Gifen verbrennt, indem es nach allen Seiten glanzende Funken ausschleubert, gerade so wie wenn man es in reines Sauerstoffgas taucht. Das gebilbete Dryb schmitzt leicht, baber bas Gifen beständig entblößt, mit Lebhaftigkeit zu brennen, fortfahrt. Gr. Darcet fand dieses Ornd sehr stark magnetisch. Um biese Operation einfacher zu machen, fo baß man sie in ben Borlefungen über Chemie leichter wiederholen kann, nahm Gr. Darcet eine Gifenstange von 1 Decimeter Bange auf 12 Millimeter Durchmeffer, ließ in einem Ende berfelben eine Deffnung machen, in welcher ein Gifenbraht von anberthalb Decimeter Lange befestigt wurbe, und band um bas anbere Enbe einen Strik. Er machte bann bie Gifenstange weißglühend und brehte, inbem er bas Enbe des Strikes festhielt, das Ganze fehr schnell um, so wie man eine Schleuber breht; bas entstandene Ornd wurde weit weggeschleubert und brannte in der Luft, eine kunftliche Sonne bilbend. Man kann durch biefen schonen Bersuch in den chemischen Borlesungen barthun, bag bas Gifen, gerabe so wie bas Binn, Untimon und Wismuth, in ber Luft leicht verbrennt, (Le Temps, No. 1592.)

Bereitung eines metallischen, krystallinisch glanzenden Pulvers zum Bestreuen von Papparbeiten 2c.

1,51

n = h

or ody . If you

17 11

--

i pr

100

anes :

n 1 3ed

SIE

. ....

14 KAT

1000

3.3

自当

MI

10000

Mis.

t di

到時

ak i iSas ikis i mi

(22)

215

100

Ser

10 mg 2

12. The 12.

77 ES

13.00 11.11 12.20

11 5

 Man findet seit einiger Zeit eine Menge kleiner Tandeleien oder Frauenzimmergerathschaften im Handel, deren Oberflache mit einem sehr stark gtanzenden, metallartigen Ueberzuge verziert ist. Die Bereitung dieses Ueberzuges ist sehr einfach; man nimmt namlich Silber= oder Goldpapier, zerschneidet es in Stuke, last es auf einer Blechplatte verbrennen, und verwandelt es dann in Pulver. Dann bereitet man sich eine Beize, indem man rothes und blaues Pigment mit settem Firnisse, Leinohl und Terpenthindhl zusammenreidt. Mit dieser Beize zeichnet man beliebige Gegenstände auf die zu verzierenden Gegenstände, und auf diese Zeichnungen streut man dann von dem gesiebten Pulver, und läst die Gezgenstände hierauf troknen. Man kann dieses Pulver, welches sehr fein, sehr glanzend und sehr dauerhaft ist, auch zur Berzierung von Zimmern, Ruhsizen, Luzstern, Etuis, Pappendekelarbeiten, und überhaupt aller Dinge verwenden. (Aus dem Journal des connaissances usuelles, Februar 1834, S. 103.)

## Ueber die Anwendung des Dextrins jum Rattundrufe.

Pr. Drouard zeigte ber Société d'encouragement zu Paris an, daß er wiederholt versucht habe, das Starkmehl, dessen man sich bei der Bereitung mehrerer in den Kattundrukereien gebräuchlichen Farben bedient, durch Sazmehl in Berbindung mit etwas Gummi zu ersezen, daß er aber auf diese Beise nur schwere Farben erhielt, die sich nicht druken ließen. Er nahm hierauf statt des Gummi's Dextrin, das die zur Teigconsistenz eingedikt worden, vermengte es mit den auf gleiche Beise bereiteten kakarten, und erhielt dadurch Farben, die sich nicht nur sehr gut druken ließen, sondern die an Glanz und Lebhaftigkeit auch die mit Starkmehl bereiteten Farben übertrasen. Dr. Drouard glaubt, daß sich dieses Bersahren bei der Bereitung des Waschrothes (rouge a laver), bessen man sich zum Druken der Bänder bedient, mit Bortheil anwenden ließe. 34) (Bulletin de la Société d'encouragement. October 1833, S. 366.)

Ueber eine Behandlung von Blumen, Die jum Berkaufe bestimmt find.

Ein berühmter englischer Gartner, Hr. Matthias Saul, schreibt in einem englischen, der Gartencultur gewibmeten Journale, daß die Blumengartner Engelands, und namentlich jene der Grafschaft Lancaster, die Blumen, die sie zu Markte bringen, 3 bis 4 Tage vorher abschneiben, und während dieser Zeit in einem dunklen Reller in Wasser stellen, welches sie täglich erneuern. Ebendieses Bersahren befolgen sie auch mit den in Gartentopfe gepflanzten Gewächsen, denn sie stellen auch diese einige Tage, ehe sie sie zu Markte oder in eine Ausstellung bringen, an einen sehr dunklen Ort. Die Blumen sollen ihrer Erfahrung gemäß dei dieser Behandlung viel schönere und zartere Farben bekommen. Wir zweizseln jedoch sehr, daß sie diese Methode bei allen Farben ohne Unterschied befolgen; denn der Theorie nach sollte man schließen, daß manche Farben hierdurch nother wendig verlieren müßten. (Recueil industriel. October 1853, S. 76.)

## Fortschritte der Colonisation auf Reu = Gud = Ballis.

Die lobenswerthe Sitte ber Englander und zum Theil auch der Franzosen in jährlich erscheinenden sogenannten Almanacs, Annuals, Calendars u. dergl. erichte über die wesentlichsten Erscheinungen in allen Zweigen der Wissenschaften Kunste, der Industrie, des Handels, der Fortschritte der Civilisation, der inPerwaltung zc. niederzulegen und bekannt zu machen, hat sich bei dem resind ungehinderten Umschwunge der Presse in den englischen Staaten bereits

- Cried

Bereitung bes Dextrins ist im Polyt, Journal Bb. L. S. 195 bes

auf bie Colonie Reu-Gub-Ballis ausgebehnt. Bir erhielten namlich im Baufe des vorigen Jahres ein Werkchen dieser Art, welches 1833 unter dem Titel "The New South Wales Calendar and General Post-Office Directory" ju Spb= nen bei Stephens und Stotes in 8. erfchien, und welches nicht blog von los calem Intereffe ift, fonbern fo viel Reues und Unziehendes über ben Gang ber Dinge auf Neu-Sub-Ballis enthalt, bas wir' wohl in Balbe einige ausführlichere Muszuge aus benfelben in unferen ber Berbreitung ber Banber = und Boltertunbe gewidmeten Beitschriften erwarten burfen. Der intereffanteste Auffag in biefem Ralenber ift unftreitig bie von bem hochwurdigen Caplane zu Rewcaftle R. S. B. frn. C. P. M. Bilton entworfene Stizze bes gegenwartigen Buftanbes ber Co-Ionie, bie für Leute von allen Fachern eben fo überrafchenb, als anziehenb fenn wird. Wir bebanern baber, bag wir une nur auf folgenbe wenige, fur ben Tedeniker mehr intereffante Notizen beschranken muffen. "Einen weiteren Beweis von ben Fortschritten ber Civilisation und der Boblfahrt eines Landes, fagt fr. Bils ton S. 12, liefert unstreitig die Schnelligkeit und Sicherheit ber Communica. tionsmittel, und auch in biefer Sinficht tann Auftralien bereits mit vielen gans bern, in benen die Culturversuche um Jahrhunderte alter sind, in die Schranken Die Unfiehler erhalten im Inneren der Colonie die Briefe fowohl als die Zeitungen regelmäßig an bestimmten Tagen und um bestimmten Preis, und bie Bewohner von Sybney werben mit Musnahme bes Sonntags fogar taglich 2 Dal mit Zeitungen versehen. Zwischen ber Haupstabt und einigen Stabten im Inneren fahren regelmäßig Landtutichen, und in ber hauptstadt felbst gibt es eben fo gut wie zu London fogenannte Haknenkutschen, benen bald auch Omnibus folgen 3wischen Sybney und Newcastle fahren regelmaffig mehrere Sanbelse Schiffe, und eben fo fahren zwischen biefen beiben Orten und 38 Deilen ftrom= aufwarts das Dampfboot Sophia Jane und das Dampfboot William the Fourth. Außerdem fuhr auch noch ein kleineres Dampfichiff zwischen Sydney und Para-matta hin und her; dieses ging jedoch in lezter Zeit nach Ban Diemens ganb ab, und an feine Stelle trat ein traftiges von Pferben gezogenes Boot. Man barf hoffen, bas Sybney in Kurze auch noch ein größeres Dampfboot als bie Sophia Jane besigen wird, indem sich eine Compagnie bilbete, die ein folches von England tommen laffen will, im Falle es fich nicht vortheilhafter zeigen follte, bas Schiff in Sydnen zu bauen, und bloß bie Daschine aus England zu beziehen. Dieses Schiff soll namlich hauptsachlich zum Transporte des Hornviehes aus bem Inneren bes ganbes eingerichtet werben. Die Benuzung ber Kraft bes Dampfes wird balb auch in anderen 3weigen und in verschiedenen Kabriten allgemeiner werben, benn ichon gegenwartig baut man eine Mahl = und eine Sagmuble, bie burch Dampf getrieben werben foll." Die wiffenschaftliche Bitbung Scheint mit ber induftriellen gleichen Schritt zu halten, benn fr. Bilton bemertt in biefer Sinficht: ,,Ber Bergnugen an ber Lecture hat, finbet in Sydnen brei Bibliothes ten; wer fich in ben Wiffenschaften unterrichten will, kann Bortrage über Raturgeschichte, Chemie, Physie, Uftronomie zc. besuchen, und eben so finbet er bereits ein gang ansehnliches Museum, welches schon viele zoologische, botanische und mi= neralogische Schäze enthält. Der Uftronom kann in einem reichlich ausgestatteten Observatorium Schone Beobachtungen anstellen; ber Botaniter wird mit Bergnus gen burch bie Beete bes im Aufbluben begriffenen botanischen Gartens mandeln; ber Freund ber Landwirthschaft und Garteneultur wird sich in ben Sizungen ber landwirthschaftlichen Gesellschaft erfreuen; ber Raufmann hat seine Australian-Society, feine Banbelskammer und feine Uffecurangcompagnie. auch fcon eine Urt von Theater gebilbet und bie Liebhaber von Pferberennen ba= ben in Sybney fo gut ihre Clube, wie in England." Befonbere Ermahnung verbient endlich noch, daß bie Reben und Subfruchte in Sybnen fehr gut gebeis ben; Weingarten werben jahrlich häufiger, so baß zu erwarten fteht, baß ber Au= ftralier balb einen Plaz unter ben Weinen bes englischen Marktes einnehmen burfte. Einige altere Colonisten haben auch schone 20jahrige Drangenwaldchen!

# Polytechnisches Journal.

Fünfzehnter Jahrgang, sechstes Heft.

## LXXXVIII.

Verbesserungen an den Dampfmaschinen, worauf sich Josua Taylor Beale, Mechaniker im Church Lane, Whitechapel, Grafschaft Middlesex, am 28. Marz 1852 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Marz 1833, S. 101.
Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Meine Erfindung, sagt der Patentträger, besteht in einer eigensthumlichen Berbindung oder Einrichtung gewisser Theile einer Dampf=maschine, wodurch der Dampfcylinder an einer fixirten hohlen Kolzbenstange bewegt wird, und wobei diese hohle Kolbenstange sowohl als Einführungs=, denn als Ausführungsgang für den Dampf dient.

Fig. 17 ist ein Fronteaufriß einer nach meiner Gefindung er= bauten Maschine. Fig. 18 gibt einen Seitenaufriß derselben, und Fig. 19 ist ein Durchschnitt durch Fig. 17. Fig. 20, 21 und 22 zeigen der größeren Deutlichkeit wegen mehrere Theile einzeln für sich dargestellt. An allen diesen Figuren beziehen sich gleiche Buch= staben auch auf gleiche Gegenstände.

Un die vier Eken der zwei rechtekigen Rahmen sind vier Saus len oder Pfosten aa geschraubt, wodurch das Gestell gebildet wird, auf welchem die Maschine ruht. d ist der Dampschlinder, dessen Dekel es mit Schlußbuchsen versehen sind, durch die die Kolbensstange f geht. Diese Kolbenstange ist hohl, wie der Durchschnitt in Fig. 19 zeigt, und dient sowohl als Eintrittss, denn als Ausstrittsrohre des Dampses aus dem Cylinder.

An der Kolbenstange f ist der Kolben d, Fig. 19, befestigt, und dieser Rolben ist den allgemein gebräuchlichen ähnlich, mit dem Unterschiede jedoch, daß die Klappen h und i, welche dem Dampfe gegen den Dampfcylinder hin und von demselben weg zu strömen gestatten, daran angebracht sind. Die Dampfrohre j führt von dem Kessel her, und steht bei k mit der hohlen Kolbenstange f in Verzbindung.

An dem oberen oder Scheitelende der Kolbenstange befindet sich eine Schlußbuchse in derselben, durch welche die Stange l geht, die an der Klappe oder dem Ventile m befestigt ist, und mittelst welcher diese Klappe durch den Hebel n oder o von ihrem Size

Dingter's potyt. Journ. 26. LI. 5. 6.

emporgehoben werden kann. Der Hebel n hat seinen Stüzpunkt in q; der Hebel o hingegen ist gebogen; das eine Ende desselben ist unter einem rechten Winkel gebogen, und unter dem Hebel n bei p festgemacht, so daß er bewirkt, daß die Klappe m auf ihrem Size ruht, wenn nicht durch die an der Hauptwelle r angebrachten Wissischer 2 und 3, oder durch ein Herabdrüfen des Hebels n mit der Hand darauf gewirkt wird.

Die Hauptwelle r dreht sich in vier Zapfenlagern s, und ist mit zwei Kurbeln ober Winkelhebeln t ausgestattet, welche durch die Versbindungsstangen, die an dem Gestelle, an welchem sich der Dampsch-linder d befindet, befestigt sind, in Bewegung gesezt werden. Diesses Gestell, welches eine Wiege (cradle) genannt wird, besteht aus einem starken, vierekigen Rahmen v, und in diesem Rahmen ist der Eplinder durch die an dessen beiden Seiten befindlichen Zapfen w befestigt, so daß, ohne daß der Eplinder in Unordnung geräth, eine leichte Bewegung hervorgebracht werden kann. Der Chlinder wird sich auf diese Weise frei senkrecht an der Rolbenstange bewegen konenn, selbst wenn einige Theile nicht ganz genau sehn sollten; ein Umstand, der nicht Statt sinden konnte, wenn das Gestell diese leichte Bewegung nicht zuließe.

An den Seitentheilen xx der Wiege oder der Rahmen vv sind Achsen oder Zapfen yy angebracht, an denen die Verbindungsstanzgen u, und auch die Reibungsräder zz befestigt sind. Auch diese Zapfen oder Achsen yy lassen eine leichte Bewegung zu, ohne daß der Dampschlinder dadurch verrüft wird; biese Bewegung, die zu demselben Zweke dient, wie die früher beschriebene, erfolgt jedoch hier in entgegengesezter Richtung.

Vor und hinter dem Cylinder D find zwei senkrechte Führer oder Leiter 44 angebracht, zwischen denen sich das Rad zz bewegt, wie aus einem Blike auf Fig. 17 und 18 erhellen wird.

Fig. 20 zeigt den Kolben g für sich allein dargestellt, und Fig. 21 ist ein metallener Ring, der innerhalb oder außerhalb der Nüsse des Kolbens herabgeschraubt wird, damit er nicht abgehen kann.

Fig. 22 stellt die einzelnen Theile der Kolbenstange im Durch= ) schnitte dar, und zugleich auch die Art und Weise, auf welche der Kolben damit verbunden ist. Man wird aus dieser Figur ersehen, daß die Kolbenstange aus zwei Adhren besteht, von denen jede mit einem Randstüte ausgestattet ist, mit Hulfe dessen die Kohre mittelst Schrauben an dem Kolben festgemacht ist.

Ich muß hier bemerken, daß das Flugrad an einer Maschine, welche bloß einen Cylinder hat, belastet werden muß, um dem Dampf-

cylinder d das Gleichgewicht zu halten. In allen Fällen hingegen, in welchen zwei Cylinder vorhanden sind, konnen dieselben offenbar so an der Hauptwelle angebracht werden, daß jeder Cylinder dem anderen zum Theil das Gleichgewicht halt, die Maschine mag mit hohem oder niederem Druke arbeiten.

Ich will nun erklaren, auf welche Weise die Maschine arbeitet, und hierbei annehmen, der Dampf werde in der Dampfrohre j von einem Dampstessel hergeleitet, und der an der Hauptwelle r besinds siche Wischer 3 wirke auf den Hebel o. Dadurch wird nämlich die Klappe m durch die Stange l von ihrem Size emporgehoben, so daß der Dampf in die hohle Kolbenstange und aus dieser zwischen dem oberen Dekel des Dampschlinders und dem sixirten Kolben durch die Klappe h in den Dampschlinder gelangen kann. Diese Klappe besteht nämlich aus zwei abgeschlissenen, an einer und derselben Spins del besessigten Platten, und diese Spindel bewegt sich durch Fühzrungs wert Leitungslöcher, welche sich, wie Fig. 20 zeigt, in Stezgen besinden, die quer über die Dessinungen in dem Kolben g laufen.

Wenn nun der obere Dekel oder Boben des Dampfenlinders die Klappe auf diese Weise auf ihren unteren, gleichfalls abgeschlifz fenen Siz herabgedrükt hat, so ist der obere Theil der Klappe zum Behuse des Ueberganges des Dampfes aus der Kolbenstange in den oberen Theil des Cylinders gedffnet, wodurch dieser Cylinder veranzlaßt wird, sich so lange von dem fixirten Kolben zu entfernen, bis der untere Dekel oder Boden des Cylinders mit der Spindel der Klappe h in Berührung kommt, und dadurch veranlaßt, daß der obere Theil verschlossen, die untere Klappe hingegen gedsfnet wird, damit der Dampf gegen die untere Seite des Kolbens strömen, und den Dampscylinder von dem fixirten Kolben auf diese Seite drüßen kann.

Bu berselben Zeit, während welcher die Klappe h für den oberen Theil des Dampfcylinders verschlossen, für den unteren Theil
desselben hingegen gedssnet ist, kommt die Klappe i mit dem unteren
Dekel oder Boden des Dampscylinders in Berührung, und offnet
dadurch den oberen Theil dieser Klappe in solcher Weise, daß der
Damps, der den oberen Theil des Cylinders bereits zum Zurükweischen von dem Kolben veranlaßt hat, in den unteren Theil der hohlen Kolbenstange, und aus diesem, je nach der Einrichtung der Maschine, entweder in den Verdichter oder in die freie Luft übergeht.
Wenn nun aber der obere Dekel des Dampscylinders neuerdings wies
der mit den Klappen h und i in Verührung kommt, so wird der
Damps auch wieder in den oberen Theil des Cylinders einströmen,
und auch der Aussichrungsgang wird so gedfinet seyn, daß der Damps

von der unteren Seite des Kolbens, den man in Fig. 19 in dieser Stellung sieht, austreten kann. Zu bemerken ist, daß es sehr gut ist, wenn die Spindeln der Klappen h und i mit Federn versehen sind, oder wenn für eine sonstige hinreichende Reibung gesorgt wird, damit dem Schließen derselben vorgebaut wird, wenn sie dadurch, daß die Dekel oder Boden der Cylinder mit ihnen in Berührung ka= men, in die gehörigen Stellungen getrieben wurden.

Es wurde bereits gesagt, daß der Dampf durch die Klappe m in die hohle Kolbenstange Zutritt erhålt. Die für jede Seite des Kolbens nothige Menge Dampf erhålt dadurch Zutritt, daß die Wisscher 2 und 3 mit dem Hebel o, der immer durch die Feder 5 hersabzedrüft gehalten wird, in Berührung kommen. Die Menge Dampf, welche bei jedem Stoße eintritt, wird also von der Zeit abhängen, während welcher die Klappe m offen erhalten wird, so daß mithin diese Menge durch die Länge der Wischer 2 und 3 bestimmt wird. Die Ausdehnung oder Länge des Stoßes, während welchem der Dampf eintritt, und dann abgeschnitten wird, kann also so regulirt werden, daß der Rest dieses Stoßes durch die Ausdehnung des Damspfes hervorgebracht wird.

Soll nun die Maschine in Gang gesezt werden, so wird der Hebel n mit der Hand herabgedrüft, wodurch die Rlappe m gedff= net, und dem Dampfe der Zutritt in den Cylinder gestattet wird. Aus Fig. 19 sieht man, daß sich in der Rolbenstange f eine Scheis dewand 6 befindet, die diese Stange in zwei Theile theilt, von des nen der eine als Eintrittsröhre für den Dampf in den Cylinder, der andere oder untere hingegen als Austrittsröhre für denselben dient.

Im Falle nun dieser Apparat an einer Dampfmaschine mit niederem Druke angewendet werden soll, wird an dem unteren Theile
der Rolbenstange eine Rohre befestigt, welche in den Verdichter führt;
soll sie hingegen an einer Hochdrukdampfmaschine ihre Anwendung
finden, so wird eine in den Rauchfang des Ofens oder in die freie
Luft führende Rohre daran angebracht.

Wenn die Maschine in Bewegung gesezt werden soll, so bewirke ich, daß der Bodendekel des Dampscylinders auf die Klappen hund i wirkt, indem ich das Flugrad so lange umdrehe, bis die Kurzbel beinahe auf den Punkt der Unthätigkeit (dead point) gebracht ist. Dadurch werden diese Klappen nämlich so gedffnet, daß der Dampf durch beide Seiten des Kolbens strömen, und auf diese Weise den Cylinder erhizen wird.

Wenn die Maschine klein ist, so drehe ich die Kurbeln mittelst des Flugrades über den Punkt der Unthätigkeit hinaus in der Rich= tung, in welcher die Welle getrieben werden soll, wodurch die Klap= pen in die gehörige Stellung kommen werden. Sind die Maschinen sedoch groß, oder mit zwei Cylindern ausgestattet (und besonders bei den Maschinen für den Seedienst), so muß man im Stande seyn, die Stellung der Klappen h, i während jeder Periode des Stoßes ändern zu konnen, damit sich die Richtung der Kurbeln an der Hauptwelle jederzeit gleich andern läßt. In diesem Falle bringe ich also an der Spindel der Klappen h, i solche Stangen an, wie man sie in Fig. 19 durch punktirte Linien angedeutet sieht, und welche durch Schlußbuchsen gehen, die sich an dem oberen Dekel der Dampsecylinder besinden. Diese Stangen verbinde ich an ihrem oberen Ende durch einen gabelsdrmigen Hebel (Fig. 23), mit Hulfe bessen sie

Wenn die Stellung der Rlappen zum Behufe der Beranderung ber Richtung der Rurbeln abgeandert werden foll, fo muß die Drof= felklappe ober ber Sahn, welcher fich an ber von bem Reffel berfib= renben Rohre befindet, geschloffen werden, bamit ber Butritt des Dampfes unterbrochen und ber Gang ber Maschine mithin angehalten wirb. Dann muffen die mit ben Rlappen h,i in Berbindung ftebenben Stangen burch ben burch punktirte Linien angebeuteten Bebel p nach Umstånden gehoben ober herabgesenkt werden, wodurch benn auch Diefe Rlappen gehoben ober gefentt, und bie Richtung ber Bewegung des Dampfes und folglich auch der Kurbeln verändert werden, mo= bei jedoch, wenn man mit einer großen einfachen Maschine zu, thun hat, forgfaltig barauf zu feben ift, baß bie Rurbeln nicht an ben Punkten der Unthatigkeit angehalten werden. Damit nun die Di= fcher zu jeder Zeit, zu welcher die Maschine angehalten (backed) werden foll, schnell unter bem Bebel o weggeschafft werden konnen, find die Wischer 2 und 3 an einer Rohre angebracht, welche fich an der Sauptwelle r schieben lagt, und an der fich zwei Paare von Wischern befinden, so daß, wenn das eine Paar weggeschoben ift, bas andere bafur in eine folche Stellung fommt, baß es, wenn es nothig ift, in Thatigfeit gefegt werden fann.

Fig. 18 zeigt die Mittel zur Bewegung der Wischer. An der erwähnten Rohre befindet sich nämlich ein Griff oder eine Klaue, in welche das eine Ende des Hebels b eingreift. Wenn nun der Hebel b um seine Achse gedreht wird, so wird er die Rohre, an der sich die Wischer befinden, längs der Hauptwelle treiben, während das Umdrehen dieser Rohre durch eine Feder verhindert wird: eine Einrichtung, die Jedermann deutlich sehn wird.

Obwohl ich nun die Kolbenstange hier als in einer senkrechten Stellung befestigt beschrieben und abgebildet habe, so ist doch klar, daß dieselbe in gewissen Fällen auch in horizontaler ober diagonaler

- 000k

406 Werbefferungen ber Raberfuhrwerke auf ben Gisenbahnen.

Richtung angewendet werden kann. Ich nehme daher keineswegs die verschiedenen einzelnen Theile der Maschine, welche bereits beskannt sind, noch auch den besonderen Bau derselben in Anspruch, da dieser (obschon ich ihn so, wie ich ihn angab, am zwekmäßigsten fand) verschleden abgeändert werden kann; meine Erfindung besteht vielsmehr lediglich in der eigenthümlichen Einrichtung und der Verbinzdung der verschiedenen-Theile einer Dampsmaschine, in Folge deren der Dampschlinder an einer fixirten hohlen Kolbenstange in Bewesgung gesetz wird, und in Folge deren diese Kolbenstange sowohl als Eintritts, denn als Austrittsrbhredes Dampses aus dem Cylinder dient.

# LXXXIX.

Verbesserungen, durch welche die Reibung der Räderfuhrswerke auf den Sisenbahnen und auf anderen Straßen vermindert wird, welche Verbesserungen sich auch zu ansderen Zweken benuzen lassen, und auf welche sich Rosserungen zu Vondon, New Jersen, Ver. Staat., dersmalen zu London, am 28, Mai 1828 ein Patent erstheilen ließ.

Aus bem London Journal of Arts. Vol. IX. Supptement. S. 171. ... Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Hr. Winans will durch seine, unter obigem Patente begriffenen Erfindungen zweierlei Zweke erreichen: 1) will er die Reibung an den Achsen der auf den Eisenbahnen fahrenden Wagen und Karren vermindern, indem er die Reibung der Achsen in ihren Zapfenlagern ober innerhalb der Buchsen ober Naben der Rader verhindert; und 2) will er jener Reibung vorbeugen, die dann eutsteht, wenn sich die Peripherien der Rader der Eisenbahnkarren beim Fahren über gekrummte Bahnen an den Schienen reiben.

Den ersten dieser Zweke sucht nun der Patentträger zu erreichen, indem er statt der sixirten Zapfenlager für die Uchsen Gegenreibungs= raber anbringt, in welchen die Enden der Achsen laufen. Fig. 5 zeigt eines der verbesserten laufenden Rader für Eisenbahnwagen. a ist das Rad, welches an der Achse b befestigt ist, und welches sich folglich mit derselben dreht, indem der außere Theil der Uchse, wie

Day On the Free

<sup>85)</sup> Wir haben bereits im Polyt. Journale Bb. XXXV. S. 318, XXXVI. S. 83, und XXXVII. S. 312 das Resultat der Bersuche, welche mit den Rästern des Hrn. Win and angestellt wurden, mitgetheilt, und geben nun auch eine Beschreibung und Abbildung dieser Rader, die jest zum ersten Male in den engelischen technischen Journalen erschied. Wir bemerken nur noch, das das London Journal den Patentträger überall Winaus statt Winaus schreibt. A. b. R.

man bei c sieht, verlängert ist. Der Körper des Wagens oder Karsrens wird von dem Gestelle d, welches rings um denselben läuft, getragen; und an dem unteren Theile des Gestelles sind zwei Bloke angebracht, die die Achse des Gegenreibungsrades führen. Diese lezeteren Theile sind in der Zeichnung im Durchschnitte abgebildet.

In dem Gegenreibungsrade f befindet sich eine Aushöhlung, in welche das Ende der Achse o hineinragt, so daß also das Ende der Achse, welches in dem inneren Ringe des Gegenreibungsrades läuft, das Gewicht des Wagens oder Karrens und seiner Ladung trägt.

Hieraus erhellt also, daß, indem das Ende der Achse o nicht in einem fixirten, sondern in einem beweglichen Zapfenlager läuft, alle Reibung, welche aus der Berührung, in der die Achse mit ih= rem Zapfenlager steht, erfolgen konnte, durch das Gegenreibungsrad, welches durch die Reibung der sich umdrehenden Achse herumgetries ben wird, aufgehoben werden muß.

Da bas Ende der Achse und die Aushohlung bes Gegenreis bungerades dem Ginfluffe des Staubes und Rothes ausgesest fenn murben, fo ichlagt der Patenttrager vor, diese Theile unter gewiffen Umftanden in ein eisernes Behause einzuschließen. Die Art und Beise, auf welche bieß geschehen foll, erfieht man aus Fig. 6, in welcher bas Gegenreibungerad f und deffen Gehaufe g im Durchschnitte barge= Das Ende der Achse o geht durch eine Deffnung in bem Behause, welche Deffnung burch einen an ber Achse angebrachten halbring geschloffen ift. Dieses eiserne Gehause, in welchem sich das Gegenreibungsrad und deffen Uchfe f befindet, kann einen Theil des eisernen Gestelles bilben, welches statt des oben beschriebenen bol= zernen Gestelles e ringe um ben Wagen ober Karren lauft, und bas Gehaufe fann, wenn es gehorig verschloffen ift, mit bem Deble ges fullt werben, welches nothig ift, um die fich brebenden Theile gehorig fchlupfrig zu erhalten!

Was den zweiten Theil der Erfindung betrifft, so schlägt der Patentträger vor, den Umfang der laufenden Rader kegelfdrmig zu machen, damit an jenen Theilen der Eisenbahn, die eine Arummung erhalten sollen, der größere Durchmesser des Rades an der einen Seite auf der größeren Arummung laufe, während sich der kleinere Durchmesser des entgegengesezten Rades langs der kleineren Arummung bewegt.

Endlich bemerkt Hr. Winans noch, daß sich die oben beschriez bene Methode, die Reibung an den Raderfuhrwerken zu vermindern, auch an den Wagen im Allgemeinen, sie mogen auf gewöhnlichen Straz ben oder eigenen Bahnen fahren, so wie auch an den Wagen, deren man sich in den Mulespinnereien bedient, benuzen lassen.

## XC.

Verbesserungen an den Achsen und Federn für Kutschen, worauf sich Georg King Sculthorpe, Gentleman von Robert Street, Chelsea, Middlesex, am 4. Julius 1829 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Vol. IX. Supplement. S. 165. Mit Abbildungen auf Tab, VI.

Der Patentträger begreift unter diesem Patente brei angeblich von ihm gemachte Verbesserungen und Ersindungen, welche sind:
1) die Anwendung von kurzen Achsen an den Radern von Autschen, wobei ein Theil einer jeden Achse in der Rader befestigt ist, während sich der andere Theil derselben frei in einer an dem unteren Theile des Wagens festgemachten Büchse dreht. 2) die Einführung eines Keiles zwischen der Achse und deren Büchse, um auf diese Weise die Reibung erhöhen zu konnen, wenn der Lauf des Wagens z. B. bergab gehemmt werden soll: 3) endlich die Anwenzdung einer gabelsormigen Feder, welche sich innerhalb eines hohlen Regelsegmentes bewegt, und deren Spannung durch den Widerstand der Seitenwände ihres Gehäuses vermehrt wird, so wie die Gabel durch die auf ihr ruhende Last tiefer in den engeren Theil des Rezgels eingedrüft wird.

In Fig. 2 sieht man bei a, b die kurze Achse, welche mittelst bes Gestelles o an dem unteren Theile des Wagens festgemacht wird. Fig. 3 zeigt man dieselben Theile von oben her gesehen. Der Theil a der Achse ist vierekig, damit er gehörig in der Nabe bestestigt werden kann; der Theil b hingegen ist cylindrisch, und dreht sich in Zapkenlagern, welche einen Theil des Gestelles o ausmachen, das an jeder Seite unter dem Wagen festgemacht ist. Zum Anziehen der Achse, und um zu hindern, daß sie endwärts nicht zu viel Spiels raum in den Zapkenlagern hat, dient die Stellschraube d. Der sich umdrehende Theil der Achse und ihres Gestelles kann mit einem Geshäuse umgeben werden, um denselben gegen Staub und Schmuzzu verwahren; und ebendieses Gehäuse kann auch das Dehl, durch welsches die Theile schlüpkrig erhalten werden, fassen.

Den zweiten Theil der Erfindung, d. h. den Reil, der die größere Reibung der Achse erzeugt, sieht man sowohl an Fig. 2 als an Fig. 3 bei e. An dem dunneren Ende des Reiles e ist ein Hebel f bez festigt, der sich bei gum einen Stüzpunkt bewegt. Wenn die Schnur oder die Kette h, welche über eine Rolle an den Siz des Kutschers emporläuft, stark angezogen wird, so treibt der Hebel den Keil mit

Apparat jum Meffen u. Registriren ber Geschwindigkeit eines Wagens. 409

Gewalt zwischen die Achse b und das Gestell c, wodurch eine starke Reibung veranlaßt wird, so daß die Umdrehung der Achse erschwert oder ganz gehindert wird. So wie der Strik oder die Kette h aber wieder nachgelassen wird, wirkt die Feder i auf das dunnere Ende des Keiles, und treibt den Keil dadurch zurük, so daß die Achse wieder ihre freie Bewegung erhält.

Fig. 4 zeigt den Durchschnitt eines kegelformigen, an dem Gestelle des Wagens befestigten Gehäuses a, a. Innerhalb dieses Gehäuses gleitet durch eine mit einer Liederung versehene Deffnung eine
senkrechte Stange b auf und nieder, und an dem unteren Ende dieser
Stange ist eine gabelformige Feder, oder die beiden Stahlblätter c, e
befestigt. Diese beiden Blätter drüfen auf die schiesen Flächen des
Gehäuses; der Grad der Spannung, den diese Art von Federn etleidet, wird also nach der Größe der Last, welche oben auf der senkrechten Stange ruht, verschieden sehn. Bon diesen Federn will der
Patentträger den Korper des Wagens getragen wissen; auch glaubt
er, daß dieselben in verschiedenen anderen Fällen zwekmäßige Unwendung sinden dürften.

## XCI.

Ueber einen Apparat zum Messen und Registriren der Gesschwindigkeit eines Wagens. Von J. W.

Aus dem Mechanic's Magazine, No. 530. S. 2. Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Bei den Fortschritten, welche die Dampfwagen oder die Runst der Locomotion im Allgemeinen in lezter Zeit gemacht haben, scheint es ein wahres Bedürsniß geworden zu senn, ein Mittel zu besizen, wodurch das Messen und Registriren der Geschwindigkeit der Wagen auf eine leichte und einsache Weise moglich ist. Ein Justrument dieser Art scheint nicht nur deswegen sehr wunschenswerth, weil sich aus einer genauen Kenntniß der Wirkungen verschiedener beim Berganzund Bergabsahren Statt sindender Umstände, der Veränderungen in der atmosphärischen Lust zc. wielleicht mancherlei wichtige Verzbesserungen in dem Baue der Wagen und der Straßen ergeben wurzden, sondern auch noch aus andern Gründen, auf welche ich später ausmerksam machen werde.

Ich weiß nicht, ob sich unter den vielen in neuerer Zeit an den Eisenbahnen angebrachten Verbesserungen und Erfindungen ein Mechauismus befindet, ber dem eben erwähnten Zweke entspricht; ich weiß

Apparat zum Meffen u. Registriren ber Geschwinbigkeit eines Wagens. auch nicht, ob der in der beigefügten Zeichnung bargestellte Apparat Aberhaupt schon irgend eine Anwendung gefunden hat, und ich lege benfelben baber allen benen, die in ber Mechanik vertraut find, gur Beurtheilung vor. Das Princip meines Apparates besteht lediglich darin, daß die Bewegung des Wagens dem gewohnlichen Rugel-Re= gulator ober Steuerer ber Dampfmaschine mitgetheilt, und bie fentrechte Bewegung, welche aus ber Unregelmäßigkeit in ber Geschwin= bigkeit ber Bewegung ber Rugeln folgt, benuzt wird, um auf die Bliche einer freisformigen Platte ober Karte, Die fich in Folge ber= felben Bewegung langfam um ihren Mittelpunkt bewegt, eine unun= terbrochene Linie zu verzeichnen. Die auf diese Beise verzeichnete Linie murde alle Unregelmäßigkeiten in ber Bewegung bes Bagens andeuten, und wenn sie auf eine vorher hierzu eingerichtete und gra= Duirte Platte gezeichnet murbe, mit einem Blife Die Geschwindigkeit ber Bewegung bes Magens mabrent irgent eines Punktes feiner Sahrt anschaulich machen.

Die Mittel, welche ich zur Erreichung dieses Zwekes in Borschlag bringe, erhellen aus der beigefügten Zeichnung. Bevor ich jedoch zur Beschreibung dieser Zeichnung übergehe, muß ich bemerken, daß ich mich, da ich kein Mechaniker bin, vielleicht viel zu plumper Borrichstungen bedient habe, um den einzelnen Theilen die erforderlichen Beswegungen mitzutheilen. Dieß sind jedoch gegenwärtig nur Nebensschen, die jeder gewandte Mechaniker verbessern wird, wenn sich das Princip meines Apparates als brauchbar bewähren sollte.

In Sig. 13 ift BB bas Rad bes auf ber Gifenbahn laufenben Wagens, welches auf die in Nord-England gebrauchliche Art an fei= ner Achse befestigt ist. Ist die Achse nach neuerer Art befestigt, so burfte hier eine fleine Menderung nothig werden. Un ber Uchfe befindet fich ein Rad C, welches mittelft bes Rades D die Bewegung des Wagens an die aufrechte Welle KH mittheilt. Diese Welle volls bringt zweierlei Berrichtungen; denn erstens trägt und bewegt fie den Rugel-Regulator E.F.E, und zweitens tragt fie auf die aus Figur 2 ersichtliche Beise die Bewegung mittelft ber Zwischenrader oder des Uhrwerkes L. L. L. auf das Rad HH über. Der obere Theil diefer Welle ift in Fig. 13 weggeschnitten, um die Zeichnung nicht undeutlich zu machen. Das haupt ober der Ropf des Regulators bewegt fich an bem mit G bezeichneten Stute, durch welches fich die Belle bemegt; allein durch die in Sig. 14 erfichtlichen Mittel erhalt das Stuf G blog die senkrechte Bewegung an der Welle durch F, wels ches fich zugleich auch dreht, mitgetheilt. Auf der Dberflache bes Rades HH ift eine Karte oder ein Blatt befestigt, welches Blatt in so viele Theile getheilt ift, als Meilen in dem Tage zurutgelegt

werden sollen: die Jahl dieser Meilen wird am Umfange angeschrieben. Das Blatt ist aber ferner auch noch mit einer bestimmten Unzahl conscentrischer Kreise bezeichnet, von denen jeder einen bestimmten Werth hat, der an einem von dem Mittelpunkte an den Umfang laufenden halbmesser durch Jahlen angedeutet ist. Das Uhrwert LLL muß so eingerichtet senn, daß sammtliche Umdrehungen des Wagenrades nur eine einzige Umdrehung von HH erzeugen. Die in der Zeichenung abgebildeten Rader wurden in sehr kurzer Zeit eine Umsehung bewirken; allein sie sind hinreichend zur Bezeichnung ihres Iwekes und konnen vergrößert werden, je nachdem es die Umstände ersordern.

Fig. 14 ift eine Seitenansicht des Apparates, an welcher bie mit x bezeichneten Theile das Geftell bedeuten , welches die verschies denen Theile des Mechanismus tragt. AA ift das Raddes Wagens! C und D find die Rader, burch welche die Bewegung ber Achfe auf die angegebene Weise auf die Welle HK übergetragen wird. EE ift ber Rugel-Regulator. F bas haupt ober der Ropf, ber fich um bas Stuf G dreht, dem er seine senfrechte Bewegung an der Welle KK, nicht aber seine freisende Bewegung mittheilt, indem G mit zwei horizontalen Armen a, b versehen, und was deffen freisformige Bewegung betrifft, dadurch festgehalten ist. Der eine dieser Arme a geht durch einen aufrechten Falzen, der sich in dem holzernen Gestelle dem Rade HH gegenüber, an welchem das in Fig. 13 ersichtliche graduirte Blatt angebracht ist, befindet. Un dem Ende dieses Armes a ist ein Zei= chenstift befestigt, der durch eine Feder oder auf irgend eine andere geeignete Weise mit dem an dem Rade HH befestigten, eingetheilten und graduirten Blatte in Berührung erhalten wird. Der zweite der beiden horizontalen Arme b ragt auf gleiche Weise durch ein in dem gegenüberliegenden Theile des Gestelles befindliches Loch hervor. Die einzelnen Rader und deren Zweke find ohnedieß offenbar und deutlich.

Der nach dieser Vorschrift gebaute Mechanismus wird auf folgende Weise arbeiten. Wenn der Wagen in Bewegung gerath, so werden hierdurch sogleich auch die Rugeln afficirt werden; das Stut Gmit seinen Armen a, b wird nach Abwarts gezogen werden, und da das Rad HH durch dieselbe Kraft in Thätigkeit gesezt wird, so wird der an dem Ende des Armes a befestigte und mit der Oberssläche von HH in Berührung siehende Zeichenstift beginnen, auf die Karte oder auf das Blatt eine Linie zu verzeichnen, die, wenn die Geschwindigkeit des Wagens immer eine und dieselbe bleiben konnte, mit einem der concentrischen Kreise zusammenfallen, oder demselben parallel seyn müßte. Da die Bewegung des Wagens jedoch natürzlich wandelbar ist, so wird die von dem Zeichenstifte verzeichnete

412 Apparat jum Meffen u. Registriren ber Geschwindigkeit eines Bagens.

Linie einige oder mehrere der concentrischen Rreise unter mehr ober weniger fpizigen Binkeln burchschneiben, und fich bei einer Bunahme ber Geschwindigkeit dem Umfange, bei einer Abnahme berfelben bin= gegen dem Mittelpunkte nabern. Wenn nun die Fahrt vollendet ift, fo wird man auf dem Blatte oder auf der Rarte eine unregelmäßige Linie erhalten, abnlich ber, die man in Fig. 13 gezogen fieht, und aus ber man z. B. in dem abgebildeten Falle erfeben wird, daß ber Wagen mit einer Geschwindigkeit von 13 Meilen in ber Stunde ab= fuhr; daß diese Geschwindigkeit in ber erften Meile allmählich zu= nahm, bis fie am Anfange ber zweiten Meile 15 Meilen per Stunde erreichte, u. f. f.; so daß die Geschwindigkeit z. B. zwischen ber zehnten und eilften Meile, mo fie 19% Meilen per Stunde betragen haben wurde, am größten gewesen ware. Aus der Stellung, in welcher die Rarte in Sig. 13 dargestellt ift, wird man erseben, daß ber Wagen, an welchem der Apparat angebracht ift, weniger als eine Meile vom Sause entfernt ift, und daß sich bessen Geschwindigkeit allmählich verminderte.

Ich komme nun zu dem horizontalen Arme b, der dieselbe senkrechte Bewegung wie der Arm a hat, an welchem sich der Zeichenstift befindet. Dieser Arm soll nun, da das Zisserblatt auf H H
nicht füglich so angebracht werden kann, daß der Magenlenker oder
die Reisenden während der Fahrt davon Einsicht nehmen konnen,
Jedermann Gelegenheit geben die jedesmalige Geschwindigkeit des
Magens sogleich zu ersehen. Man braucht nämlich zu diesem Behuse an der außeren Seite des aufrechten Falzes bei o hur eine
Scala anzubringen, welche eben so eingetheilt ist, wie der Nadius
au dem Rade H H. Die Zahl, auf welche der Arm b deutet, wird
jedes Mal die Geschwindigkeit andeuten, die der Wagen im Augenblike der Beobachtung hat.

Mau wird einsehen, daß sich dieser Mechanismus ohne Schwiesrigkeit an den Wagen, die auf Eisenbahneu fahren, anbringen läßt, weil die Rader dieser Wagen, mit Ausnahme des kleinen Berlustes durch das Rutschen nicht mehr Umdrehungen machen, als zur Zurükslegung einer gewissen Entfernung nothig ist. Anders verhält sich dieß jedoch auf den gewöhnlichen Straßen, weil es auf diesen durchaus unmöglich ist, dieselbe Streke Weges zwei Mal auf ganz gleiche Weise zurükzulegen.

Gut durfte es seyn, wenn man auf dem Zifferblatte oder auf der Karte einen leeren Raum ließe oder eine Meile mehr verzeichnete, als die Entfernung beträgt, welche durchfahren werden soll. Man wurde nämlich hierdurch bloß durch die Beobachtung, wie welt der Zeichenstift in den leer gelassenen Raum hinein schritt, auf Eisen-

Apparat jum Messen u. Registriren ber Geschwindigkeit eines Wagens. 413 bahnen ben Betrag bes Verlustes, welcher durch das Rutschen ber Rader erwächst, erfahren, während man auf den gewöhnlichen Straßen auf gleiche Weise jenen Verlust ermitteln konnte, ber durch ein schlech=

tes und Ummege machendes Lenken bes Wagens entstand.

Sollte man den Punkt der Straße oder der Bahn, auf welchem der Wagen mit einer besonderen Geschwindigkeit fortrollte, genauer bezeichnet haben wollen, so konnte man dadurch eine genauere Bestims mung, als sie die an dem Umfange angeschriebenen Zahlen gewähren, erhalten, daß man den ganzen, von dem Zeichenstifte durchlaufenen Raum, mit Einschluß der in dem oben erwähnten leergelassenen Raume enthaltenen Streke durch die Zahl der Meilen theilte.

Ich habe am Anfange dieses Aufsazes gesagt, daß der von mir beschriebene Mechanismus auch noch zu anderen Zweken, als zur Bestimmung der Geschwindigkeit der Wagen auf den Eisenbahnen von Nuzen seyn mochte. So ließe sich, wenn man je so viel erwarten dürfte, ein solcher Apparat vielleicht an den gewöhnlichen Kutschen und hauptsächlich an den Omnibus andringen, um auf diese Weise dem fürchterlichen und halsbrecherischen Gerumpel dieser Wagen in der Hauptstadt Einhalt zu thun, und dieselben sicher unter die diffentliche Controle zu bringen.

Ich habe endlich nur noch zu bemerken, daß eine sorgfältig geführte Reihe von Versuchen mit einem Wagen, der mit einem solschen Apparate ausgestattet wäre, wahrscheinlich zu Resultaten führen würde, die nicht nur für jene Individuen, die an der bereits sehr voluminds gewordenen Discussion der Badnall'schen undulirenden Eisenbahn, sondern auch in vieler anderer Hinsicht von großem Ruzen seyn könnten.

Anmerkung. Es fällt mir am Schlusse dieses Aufsazes eben noch bei, daß ich zu bemerken vergaß, daß das Graduiren der kreistschmigen Rarte oder des Zifferblattes, welches auf HH befestigt wers den soll, anfangs mit Schwierigkeiten verbunden senn und nur durch wirkliche Versuche über die Stellung des Rugel-Regulators unter gewissen Umständen erreicht werden durfte. Ich habe auch bei meiner Ersindung nicht für eine leichte Zugänglichkeit der Karte an HH gessorgt, um dieselbe erneuern und beobachten zu konnen. Gut wäre es, wenn man diese Karten mit den Wegzetteln und anderen Documenten hätte ausbewahren können; übrigens kann ein solches Ziffersblatt auch für mehrere Fahrten dienen, wenn man in dem Arme a verschieden gefärbte Zeichenstütze anbringt.

#### XCII.

Neue oder verbesserte Methode Straßen, Landstraßen und Wege herzustellen, worauf sich James Rowland und Charles M'Millan, Mechaniker und Mühlenbauer in Heneage: Street, Bricklane, Middlesex, am 11, August 1829 ein Patent ertheilen ließen.

Aus bem London Journal of Arts. Vol. IX. Supplement. S. 174. Mit Abbildungen auf Kab. VI.

Der bekannte Uebelstand, daß die Pflastersteine in den Straßen, Landstraßen zc. dfter einsinken, veranlaßten die Patentträger ein ei= sernes Geripp oder Gestell oder einen Rost auf den vorher zugerich= teten und geebneten Boden zu legen, und in dieses dann die Pfla= stersteine, welche sämmtlich vierekig und von gleicher Große senn mussen, einzulassen.

Die Gestalt und Form dieses eisernen Gerippes sieht man nun in Fig. 7, in welcher eine horizontale Ansicht der oberen Flache eis nes Theiles dieses Gerippes gegeben ist. Fig. 8 ist ein senkrechter Durchschnitt dieses Gerippes, welches aus einem rechtekigen Rahmen mit Quers und Diagonalstangen besteht. An zweien der Eken dieser Kanten sind zwei Blote a, a befestigt, welche über das Ende des nächstsolgenden, damit verbundenen Rahmens hinüberreichen. Die Rippe b, welche langs der Mitte des Rahmens an der oberen Seite läuft, dient als Grundlage für die Reihe der Pflastersteine; die dias gonalen, an der unteren Seite angebrachten Rippen c, c hingegen dienen dazu, dem ganzen Rahmen Kraft und Stärke zu geben.

In Fig. 9 sieht man mehrere dieser Rahmen in einer Reihe mittelst Bolzen oder Schrauben, welche durch die Bloke a, a gehen, mit einander verbunden, so daß diese Figur einen Querdurchschnitt der Straße vorstellt. Der Grund oder die Unterlage, welche aus Kies oder geschlagenen Steinen bestehen muß, wird geebnet, und dann werz den die Rahmen so mit einander verbunden, daß die diagonalen Stangen oder Rippen auf dem Boden, der gegen die Seiten etwas abgedacht sehn muß, aufliegen. An den Seiten der Straße muß ferner sur eiserne Rinnen gesorgt werden, die man in der lezt gez nannten Figur bei d, d sieht, und welche an der einen Seite an den Rahmen, auf der anderen hingegen durch eine Reihe Steine bez sessigt sind, die man eine beliebige Streke weit auf gleiche Beise legen kann.

Wenn nun dieser Rost oder dieses Gerippe gehörig angesertigt worden, so legt man die Pflastersteine reihenweise in denselben, so

daß sie im Verbande mit einander stehen; um sie fester und bis auf die Unterlagen einzutreiben, kann man die Steine auch einrammen. Die kleinen, zwischen den Steinen bleibenden Zwischenraume werden endlich mit feinem Riese oder mit einem aus Sand und Kalk zubez reiteten Mortel ausgefüllt.

Die auf diese Beise gebauten Straßen sollen sehr dauerhaft seyn, und nie soll ein Stein derselben einfinken.

#### XCIII.

Einiges über den Straßenbau, im Auszuge aus dem neues sten Werke des sehr ehrenwerthen Sir H. Parnell Bart.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Februar 1834, S. 118.

Unter den vielen größeren Werken über den Straßenbau, welche in England erschienen, zeichnet sich hauptsächlich jenes des sehr ehsenwerthen Sir Parnell Bart. aus, welches so eben erst die Presse verließ, und gewiß außerordentlich dazu beitragen wird, diesen hochst wichtigen Zweig der Nationaldkonomie auf eine höhere Stuse von Bollkommenheit zu bringen. 66) Hr. Parnell ist nicht nur mit den Leistungen aller seiner Vorgänger genau bekannt, sondern er hat sich auch als Mitglied der Commission, welche vom Parliamente absgeordnet war, um über die Verbesserungen der Straße zwischen Lonzon und Holnhead zu wachen, eine mehrjährige erfolgreiche Praxis erworden. Wir halten es daher für unsere Pflicht, unseren Lesern einige Auszüge aus dem angeführten Werke vorzulegen, damit sie selbst ersehen mögen, wie sehr dessen Studium allen bei dem Baue von Straßen Betheiligten zu empfehlen ist.

Das erste der zwolf Capitel, in die das fragliche Werk eingestheilt ist, handelt von den Regeln, die bei der Aufnahme der Linie einer neuen Straße zu beobachten sind. Aus diesem Capitel, in welschem der Verfasser große Sachkenntniß beurkundet, heben wir hauptsfächlich Folgendes aus.

"Das Aufnehmen der Linie einer neuen Straße soll immer nur mit Hulfe genauer Instrumente geschehen, und alle auf Localvers haltnissen beruhenden Einflusterungen sollen immer nur mit größter

<sup>86)</sup> Der Titel bieses bei Longman und Comp. zu London erschienenen und mit einem Unhange von Karten und Kupfern versehenen Werkes, lautet folzgender Maßen: A Treatise on Roads. By the right Honourable Sir H. Parnell Bart., Honorary Member of the Institution of Civil Engineers.

Vorsicht und Sorgfalt beachtet werben. Die foll man, wenn man Frethumern und Fehlern vorbeugen will, dem Auge allein trauen, fondern immer foll die zwischen den beiden außersten Punkten ber anzulegenden Straße gelegene Gegend geometrisch abgemessen wers ben; benn nur auf biese Beise lagt fich bie beste Linie ermitteln. Die geometrischen Meffungen follen gut und genau gezeichnet mer= den, und zwar fur den Grundriß in einem Maßstabe von 66 Dards auf den Boll, fur den senkrechten Durchschnitt hingegen in einem Maßstabe von 30 Fuß auf den Boll. Diese Zeichnung, welche ge= horig schattirt fenn foll, muß eine genaue Ansicht ber ganzen Ge= gend mit allen Sugeln und Unebenheiten, Bachen und Fluffen, Saus fern, Garten, Rirchen, Quellen zc., Die an der Strafe liegen, geben. In dem fenkrechten Durchschnitte muß die Matur bes Bodens, über welche die mahrscheinlich beste Straßenlinie lauft, angegeben fenn, und diese Natur mußte durch Bohrversuche ausgemittelt worden Sind Fluffe zu überschreiten, so muß auch der hochste Baf= ferstand, die Geschwindigkeit bes Baffers und der Flachenraum bes Durchschnittes bes Fluffes angegeben werden. Führt die Strafe durch Moraste oder Torfmoore, so ist die Tiefe des Torfes durch Bohrversuche zu bestimmen, so wie bann auch ber Fall ber ganzen Gegend jum Behufe ber Trofenlegung erforscht werden muß. in der Rabe ber Strafe gelegenen Sandgruben ober Steinbruche find genau anzugeben, fo wie auch die Brufen, welche fich ober= ober unterhalb ber projectirten Linie befinden, und beren Spannung gemeffen werden muß. Dhne biefe vorbereitenden Magregeln, und ohne genaue, auf Meffung und Berechnung gegründete Unhaltspunfte ift nur ein unficheres herumtappen moglich."

"Im Allgemeinen laßt sich als Grundsaz aufstellen, daß die kurzeste, ebenste und wohlfeilste Linie die zur Anlage einer neuen Straße geeignetste ist. Diese Regel kann aber durch die vergleichs= weisen jährlichen Unterhaltungskosten, durch den gegenwärtigen, und in Zukunft auf der Straße zu erwartenden Verkehr, durch einige natürliche Hindernisse, wie z. B. Hügel, Thäler, Flusse mannigfach beeinträchtigt werden, so daß man nicht selten gezwungen wird, von der vollkommen geraden Linie abzuweichen."

"Wenn in einer hügeligen Gegend eine Straße angelegt werden soll, so muß die für dieselbe zu wählende Linie mit der Nivellirwage ausgemessen werden. Auch hier gilt als allgemeine Regel: die ge= rade Linie zu befolgen; und muß dieselbe ja aufgegeben werden, um ohne kostspielige Abgrabungen oder Aufführung von Dämmen die gehörige Neigung für die Straße zu erzielen, so muß man von dem neuen Punkte gleichfalls wieder in gerader Richtung ausgehen."

"Wenn es fich bei der Anlage von Straffen hauptsächlich um die Möglichkeit einer großen Geschwindigkeit der Fahrt handelt, fo darf bas Maximum der Steigung oder des Falles berfelben bei dem Uebergange über Sugel und Berge nie größer fenn, als fo, daß die Neigung sowohl beim Bergan : als beim Bergabfahren die groß= ten Bortheile gemahrt. Denn ba bie Bagen beim Berganfahren, wie gering auch die Steigung senn mag, immer einen Aufenthalt erleiben, fo wird nothwendig ein großer Beitverluft erfolgen, wenn die Pferbe dafür nicht rasch bergab getrieben werden tonnen. Dies fer Umftand verdient hauptfachlich beghalb große Beruffichtigung, weil die große Geschwindigkeit ber Fahrt; die gegenwartig auf ben englischen Straßen gebrauchlich ift, auf feine andere Beife, als burch fehr schnelles Bergabfahren erreicht werden fann. Wenn nun aber die Abhange sehr steil find, und wenn ber Rutscher nur da= burch, daß er die Pferde in Galopp die Berge hinab treibt, die ihm bestimmte Zeit einzuhalten im Stande ift, so ift die nothwenbige Folge, bag bie Relfenden Sals und Bein gu brechen Gefahr laufen."

"Wie viel Zeit durch das Bergabfahren über steile: Abhänge verloren geht, erhellt aus folgenden Daten. Geset der Abhang sey so steil, daß die Landkutschen nur mit einer Geschwindigkeit von 6 Meilen in der Stunde darüber hinabfahren konnen, so werden zum Zurüklegen einer jeden halben Meile 5 Minuten erforderlich seyn; hat der Abhang hingegen nur eine Neigung von 1 in 35, so konnen die Kutschen mit voller Sicherheit mit einer Geschwindigkeit von 12 Meilen in der Stunde darüber hinab fahren; und folglich werden zum Zurüklegen einer halben Meile nur 2½ Minuten erforzbert. Es werden mithin, wenn der Abhang steil ist, bei jeder halz ben Meile 2½, Minute Zeit oder eine halbe Meile Weges verzloren."

"Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Pferde einer Landkutsche bei einer Meigung der Straße von 1 in 35 mit vollkommener Sischerheit für die Reisenden so schnell in Trott bergab getrieben wers den konnen, als sie zu laufen im Stande sind; denn unter diesen Umständen kann der Kutscher die Pferde vollkommen in seiner Geswalt behalten. Einen praktischen Beweis dafür, daß dieses Bershältniß der Steigung einer Straße nicht zu groß ist, sieht man an einem Theile der Straße von Holphead, nämlich in der Nähe von Coventry, wo die Steigung 1 in 35 beträgt, und wo die Kutschen weder beim Bergans noch beim Bergabfahren den geringsten Aufentshalt erleiden. Man kann daher bei dem Baue neuer Straßen als Regel annehmen, daß die Steigung derselben nirgendwo größer

sein durse, ale 1 in 35. Einzelne Umstände mögen zwar eine Abs weichung von dieser Regel fordern; allein nur die volle Gewißheit, daß der Umweg, den man zur Umgehung einer größeren Steigung machen müßte, mehr Aufwand an Pferdefraft und Zeit veranlassen würde, als das Erklimmen einer steileren Auhdhe, darf hier den Ausschlag geben. Bei jeder Ersteigung einer Anhdhe, deren Neigung größer ist, als 1 in 35, wird die Arbeit der Pferde nämlich bedeustend erschwert, wie dieß die Versuche, die kürzlich mit einer neu ers fundenen und zum Messen der Zugkraft bestimmten Maschine des Hrn. Mac neill angestellt wurden, klar beweisen."

Der Berfasser geht hierauf auf die verschiedenen Schwierigkeisten über, welche Flusse, Berge, Moraste ic. in der Wahl der Linie für die neu zu bauenden Straßen veranlassen, und gibt hierüber die besten Anweisungen. Wir wollen ihm jedoch hier lieber in jenes Capitel folgen, in welchem er von dem Principe handelt, welches bei der Bewegung von Räderfuhrwerken auf Straßen in Anwendung kommt. Er sagt hier:

"Die Frage, um beren Lbsung es sich hier handelt, lautet fols gender Maßen: wie kann ein Wagen, wenn er ein Mal in Bewes gung gesezt ist, mit Aufwand der geringsten Menge von Pferdes oder Jugkraft in Gang erhalten werden? Newton stellte als Grundsaz auf, daß sich jeder Körper, wenn er ein Mal in Bewesgung gesezt ist, in Folge des erlangten Bewegungsmomentes so lange in gerader Linie fortbewegen wird, die er durch irgend eine außere Kraft aufgehalten wird. Dieser Grundsaz ist allgemein angenomsmen, und es blieb daher, um ihn auf die Bewegung der Wagen auf den Straßen anzuwenden, nur noch zu erforschen, welche außere Kräfte die Berminderung oder Aushebung des erlangten Bewegungssmomentes veranlassen. Die Erfahrung lehrte, daß diese aufhaltenden Kräfte 1) in dem Austoßen; 2) in der Reibung; 3) in der Schwere und 4) in dem Widerstande der Luft liegen."

Bewegungsmomentes der Wagen ist sehr groß, und steht mit der Menge und Größe der harten Unebenheiten, welche die Oberstäche der Straße darbietet, im Verhältnisse. Diese Unebenheiten verans lassen durch den Widerstand, den sie gegen die Rader leisten, Stoße und Erschütterungen, und diese verursachen ihrerseits einen Verlust an Zugkraft und an dem Bewegungsmomente des Wagens."

,,2) Die Reibung hat gleichfalls einen sehr großen Einfluß auf die Hemmung der Bewegung eines Wagens; denn wenn die Rader mit einer weichen und elastischen Oberstäche in Berührung kommen, so wird die Bewegung des Wagens nach Vorwarts badurch machtig

beeinträchtigt: so zwar, daß sie bald ganzlich aufhören wurde, wenn sie nicht durch die Anstrengungen der Pferde unterhalten wurde. Der Widerstand, den die Reibung veranlaßt, hat, wie Prof. Leslie sagt, die Natur des Widerstandes der Flussigkeiten; er besteht in einer Verzehrung der Bewegungskraft, oder der Pferdekraft, welche Verzehrung durch die weiche Obersläche der Straße und durch das beständige Jusammendruken der schwammigen und elastischen Subsstrata oder Unterlagen der Straße hervorgebracht wird."

"Aus dieser kurzen Erläuterung der Natur und der Wirkungen des Anstoßens und ber Reibung geht hinreichend hervor, daß Ebenzheit und Harte die wesentlichsten Eigenschaften einer Straße, und folglich jene Bedingungen sind, die man bei dem Baue einer Straße vorzüglich zu erreichen streben soll. Vollkommene Ebenheit kann aber nur durch vollkommene Harte erreicht werden, und folglich kann man sagen, daß die Runst des Straßenbaues vorzüglich darauf bezruht, sie vollkommen hart zu machen. Um diesen Zwek zu erreichen, muß man sich zuerst einen gehdrigen und richtigen Begriff von der Härte einer Straße machen; denn die irrigen Urtheile über die Güte verschiedener Arten von Straßen kamen größten Theils davon her, daß man diesen Umstand nicht gehörig in Erwägung zog."

"Man erklart häufig Straßen, die mit Ries oder Gerbll gesbaut find, und die man dadurch, daß man sie mit großen Kosten bster abkrazt und mit dunnen Schichten feinen Rieses beschüttet, vollkommen eben aussehen macht, für die besten Straßen; vergleicht man sie aber mit Straßen, die aus Steinen gebaut sind, so wird man sinden, daß leztere bei Weitem härter sind als erstere, und daß die Vertheidiger der eben aussehenden Riesstraßen offenbar im Irrsthume sind."

"Daß eine elastische Unterlage für die Straßen ungeeignet ist, erhellt aus der Natur des durch die Reibung erzeugten Widerstanz des, und aus dem Begriffe von Sarte. Denn wie fest auch die auf eine solche nachgiebige Unterlage gelegte Kruste senn mag, so ist sie doch nicht im Stande einem in Bewegung begriffenen schweren Körper vollkommenen Widerstand zu leisten; sondern dieser wird im Berhältnisse der Elasticität der Unterlage mehr oder minder tief einz sinken, und je tiefer dieses Einsinken geschieht, um so unvollkommener ist die Härte der Straße. Es ist daher hei der Anlage neuer Straßen dringend nothwendig, diese elastischen Unterlagen zu vers meiden, oder, wenn dieß nicht möglich ist, deren Elasticität so viel als möglich abzuhelfen."

"Wenn nun der Strafenbauer für ein gehöriges Bett oder für eine zwekmäßige Unterlage für die Strafe gesorgt hat, so handelt

es sich barum, eine solche Schichte oder Kruste barauf zu legen, welche, wenn sie gehörige Festigkeit erlangt hat, so hart ist, daß die Wagenrader nicht in dieselbe einschneiden. Es genügt aber zu diesem Behuse durchaus nicht, wenn man die bereitete erdige Unterlage mit einer Schichte zerschlagener Steine bedest; denn die der Erde zunächst gelegenen Steine werden durch die Last der Wagen in die Erde eingedruft werden; dadurch wird Erde zwischen die obershalb besindlichen Steine gedruft, und dieß wird in um so größerem Berhaltnisse Statt sinden, je mehr die Erde durch Regen erweicht und in Brei verwandelt ist. Auf diese Weise wird also eine besträchtliche Menge Erde mit den oben aufgelegten Steinen vermengt werden, und dieses Gemenge kann nie und nimmermehr eine vollskommen harte Straße geben."

"Die größte Festigkeit und Sarte, bie man einer Straße gu geben im Stande ift, erreicht man nach Telford's Plan, ber fich auch an der Strafe von Solphead, Glasgow und Carlisle bolltom= men bemahrte, und ber überdieß auch in ber Ausführung weniger Roften veranlagte, als die Unwendung einer fehr difen Schichte ger= schlagener Steine. Nach biesem Plane foll man auf ber Unterlage ein Pflafter aus roben, bart an einander gelegten Steinen anbringen; man fann baju alle Arten der gewöhnlichen Steine anwenden, und braucht bann auf Diefe Pflafterung nur eine 6 Boll bite Schichte zerschlagener Steine zu legen. Wenn man bie Steine beim Pfia= ftern fo legt, daß fie mit ihren breiteren glachen nach Abmarts gefehrt find, und wenn man die Zwischenraume zwischen benfelben mit fest eingetriebenen Steintrummern ausfüllt, fo fann nichts von ber erdigen Unterlage emporgebruft und mit ben zerschlagenen Steinen vermengt werben. Diefe Schichte wird baber, wenn fie fich geborig confolibirt hat, eine feste gleichformige Steinmaffe bilben, und auf diese Weise wird die Reibung ber Raber auf ber Strafe fo viel ale möglich vermindert werden."

"Gleich wie die Festigkeit und Dauerhaftigkeit eines großen Gebaudes, einer Rirche, einer Bruke zc. von der Festigkeit der Grundlage abhängt, so wird auch eine Straße, wie vollkommen sie im Uebrigen auch gebaut senn mag, doch nie die gehörige Festigkeit und Härte erlangen, und durch ihre Elasticität großen Nachtheil bringen, wenn ihre Grundlage nicht dem Druke entspricht, dem die Straße nothwendig ausgesezt ist.

"Nachdem ich nun auf diese Weise die von der Wissenschaft und Erfahrung an die Hand gegebenen Regeln und Principien, die beim Straßenbaue zu befolgen sind, angedeutet, will ich zur Erläuterung und Bekräftigung dieser Principien nur noch die Resultate der Ber-

fuche anfihren, welche mit ber von Grn. Macneitl erfundenen Dafchine über bie auf verschiebenen Arten von Straffen nothige Bug= Fraft angestellt wurden. Diese Bersuche beweisen sammtlich, daß bie Bugfraft in jebem Falle mit ber Festigfeit und Sarte ber Strafe in genauem Berhaltniffe fteht. Dach diesen Bersuchen beträgt namlich Die Rraft, welche nothig ift, um einen Lastfarren auf einem guten, Steinpflaster zu ziehen, 33 Pfd.; auf einer Straße, an welcher eine 6 Boll hohe Schichte zerschlagener harter Steine auf eine aus einem Steinpflafter bestehende Grundlage gelegt worden, 46 Pfb.; auf einer Strafe, an welcher eine bite Schichte zerschlagener Steine ummittelbar auf die erdige Unterlage gelegt morden, 65, Pfd.; auf einer Strafe endlich, die dadurch gebaut murde, baß man unmittels. bar auf die erdige Unterlage eine bife Schichte Rieggerbll legte, 147 Pfb.! Die Resultate directer Bersuche stimmen, alfonibiernach Bolltommen mit jenen überein, die fich von den Gefezen der Wiffens schaft ableiten liegen."

Der Berfasser handelt hierauf von dem Bersahren bei dem Baue der Straßen, von den Abgrabungen und Dammen, vom Trokenlegen 2c., was er Alles durch Plane, Grundrisse 3c. praktisch erläutert. Ein sehr langes Capitel ist dann den verschiedenen Arten von Straßen gewidmet, nämlich den Eisenbahnen, den gepflasterten Straßen, jenen Straßen, deren Obersläche zum Theil gepflastert ist, zum Theil hinz gegen aus zerschlagenen Steinen besteht, den Straßen, deren Grundzlage gepflastert ist, während sie von mit einer Schichte zerschlagener Steine beschüttet werden, den Straßen mit einer Grundlage aus Gezihlt und einer oberstächlichen Schichte von zerschlagenen Steinen oder Ries, den Straßen, an denen die zerschlagenen Steine oder der Ries auf den natürlichen Boden gelegt sind. Wir wollen auch aus diesem Capitel einige der merkwürdigeren Stellen ausziehen, um die Ansichten des Berfassers kund zu geben.

"Die Rosten der Eisenbahnen hangen theils von der Natur des Bodens, auf welchem sie erbaut werden sollen, theils von dem Zweke, zu welchem sie bestimmt sind, ab. In vielen Gegenden, in welchen der Handel in Abnahme begriffen und das Wasser selten ist, verdienen sie den Vorzug vor den Canalen, indem sie an solchen Orten wahr= scheinlich auch wohlfeiler zu stehen kommen dürften, als leztere; was aber den allgemeinen Handel über ein großes Land betrifft, so glaube ich, daß die Eisenbahnen kein so wohlfeiles Communicationsmittel abgeben konnen, als die Canale."

"In einigen Fällen kam der Bau der Eisenbahnen nicht höher, als auf 1000 Pfd. Sterl. por engl. Meile zu stehen; in anderen Fällen hingegen, wie z. B. bei der Manchester Liverpools Eisenbahn

- Cong

kam bie engl. Meile auf 30,000 Pfb. Sterl. zu stehen. Im Quarterly Review sindet man angegeben, daß sich die Kosten mehrerer Eisens bahnen, von denen einige flache, andere Schienen mit hervorstehendem Rande (trams) haben, und von denen die einen aus Gusteisen, die anderen aus Schmiedeisen, und mit einem doppelten Schienenwege gebaut sind, im Durchschnitte und in einer Strefe von 500 engl. Meilen auf 4000 Pfb. Sterl. per Meile belausen. Der Verfasser bieses Aufsäses bemerkt aber zugleich sehr richtig, daß man diese Summe wegen der Unvollkommenheit einiger der älteren Eisenbahnen süglich auf 5000 Pfb. Sterl. per Meile erhöhen durse. Hr. Tredsgold sich sich jährlichen Reparaturen einer Eisenbahn auf 557 Pfb. Sterl. per Melle. Hr. Stephenson schlug die Kosten einer Eisenbahn von London nach Virmingham auf 2,500,000 Pfb. Sterl, oder auf 21,756 Pfb. per Meile an; nach anderen dursten sie sich aber auf 3,500,000 Pfb. oder auf 30,400 Pfb. Sterl. per Meile belausen."

"Die jahrlichen Unterhaltungskosten der Eisenbahnen hangen von der Geschwindigkeit der Lastwagen, die auf denselben laufen, ab. Hr. Malker sagt in seinem Berichte an die Directoren der Liverspool-Manchester-Sisenbahn, daß, indem die Geschwindigkeit der Dampfswagen größer ist, als jene der Pferde, die Beschädigung im Falle irgend einer Unregelmäßigkeit auch größer ist. Bekannt ist, daß die Eisenbahnen, auf welchen die Magen von Pferden gezogen werden, in besserem Zustande sind und weniger Unterhaltungskosten veranslassen, als jene, auf welchen Dampswagen fahren."

"Die relativen Roften des Transportes von Gutern auf Canalen, Gifenbahnen und gewöhnlichen Straffen, laffen fich auf folgende Beife ichagen. Aus verschiedenen Beobachtungen, Die über die Leiftungen der Pferde auf verschiedenen Gifenbahnen angestellt wurden, lagt fich annehmen, baß bie größte Leiftung eines Pferbes auf benfelben barin besteht, baß es bes Tages 12 Tonnen Bruttogewicht 20 engl. Mei= Ien weit zieht. Da aber die auf ben Gisenbahnen gebrauchlichen Lastfarren gewöhnlich ben britten Theil bes Bruttogewichts ausma= gen, fo fann man bas Nettogewicht ber Giter, welche von einem Pferde des Tages 20 engl. Meilen weit gezogen werben, auf 8 Tonnen annehmen, ober man fann annehmen, baß ein Pferd auf einer Gifenbahn taglich 160 Tonnen eine Meile weit gieht, und zwar mit einer Geschwindigkeit von 2 engl. Meilen in ber Stunde. Die Transportkoften per Tonne kommen hierbei auf 2 Pence (6 kr.) per engl. Meile. Auf den Canalen zieht ein Pferd ein Boot mit einer Ladung von 25 Tonnen des Tages 16 engl. Mellen weit, und zwar mit ei= ner Geschwindigkeit von 21/2 Meile per Stunde. Dieß ift also fo viel als zoge ein Pferd täglich 400 Tonnen Guter eine Stunde weit,

eine Leistung, welche 21/2 Mal großen ist, als jene auf der Eisenbahn. Die wirklichen Transportkosten betragen mit Einschluß des Miethlohnes für das Boot, des Lohnes für den Steuermann und die Bootsknechte und der Zahlung für die Pferdekraft auf den Canalen per Meile einen halben Penny (1½ fr.) für die Tonne. In Schottland und Irland, wo die Straßen aus zerschlagenen Steinen gebaut sind, und wo man sich einspänniger Karren zu bedienen pflegt, kann man annehmen, daß ein Pferd, den Karren nicht mitgerechnet, 25 Centner zieht; in England hingegen, wo die Straßen nicht so hart sind, und wo man sich eigener Lastwagen bedient, kann man nur 15 Centner auf das Pferd rechnen. In lezterem Falle kommt das Juhrzlohn per Meile mit Einschluß der Abnäzung des Fuhrwerkes und des Lohnes der Fuhrknechte im Durchschnitte auf 9 Pence (18 fr.) por Tonne. In einigen Gegenden Englands beträgt er nur 6 Pence per Meile, in der Nähe von London hingegen einen Schilling (36 fr.)"

Besonders mussen wir auf die Resultate der Bersuche des Hrn. Walker in hinsicht auf die gepflasterten Straßen aufmerksammachen, indem die Londons und holphead Dampfwagen Sompagnie angeblich im Sinne hat, die Straßen nach diesem System einzurichsten, bevor sie ihre Dampfwagen in Bang sezt. Dieses System durfte hierdurch außerordentlich an Wichtigkeit und Interesse gewinnen; denn die gegenwärtigen Straßen wurden dadurch mit den besten Eisensbahnen Concurrenz halten konnen, indem das zu diesem Behuse ersforderliche Capital nur einen Theil von jenem Capitale, welches zum Baue einer neuen Eisenbahn erforderlich ware, ausmachen wurde. Hr. Paruell sagt nämlich hierüber:

"Un jenen Orten, an welchen fich wegen Mangel an Waffer ober irgend anderer Berhaltniffe halber feine Canale graben laffen, und mo die Art ober die Ausdehnung des Berkehres oder Localverhaltniffe die mit bem Baue einer Gifenbahn verbundenen Roften nicht recht= fertigen, durften fich gepflafterte Strafen ober fogenannte Steinbahnen, wenn sie gehörig gebaut sind, als weit vortheilhafter bemahren, als bie gewöhnlichen Beerstraßen. Die Bortheile der gepflafterten Straffen in hinsicht auf Erleichterung bes Transportes wurden meiner Meis nung nach bisher noch zu wenig beachtet, und baber burfte es nicht ohne Nuzen senn, abermals zu zeigen, um wie viel leichter die Pferde auf den gepflasterten Strafen ober auf den sogenannten Steinbahnen große Laften ziehen, als auf ben gewohnlichen Straffen. Mus ben mit hrn. Macneill's Maschine angestellten Bersuchen geht nämlich hervor, daß auf einer ebenen, vollkommen horizontalen Steinbahn ber Widerstand gegen den Bug nicht mehr als ben hundertsten Theil von bem Gewichte bes Wagens und feiner Ladung beträgt, vorausgefest,

daß der Wagen gehörig gebaut, und an geraden vollkommen cylindrisschen Achsen aufgezogen ist. Hiernach wurde ein kräftiges Pferd auf einer solchen Steinbahn, wenn sie horizontal ist, 63/4 Tonnen, und wenn sie eine Steigung von 1 in 50 hat, 21/4 Tonnen zu ziehen im Stande sehn." 12/4

Der Berfaffer geht hierauf zu der gewöhnlichen Strafen-Pflafte= rung über, wobei er vorzüglich auf die Erzielung einer guten und harten Grundlage bringt, und die verschiebenen Methoden angibt, auf welche fich eine folche erlangen laßt. Er fagt bier unter Anderem, daß man mehrere Lagen zerschlagenen Granites anbringen, und jede Schichte burch Pferde und Bagen niedertreten laffen foll; auf biefe Beise wurde man eine Unterlage erhalten, die das sonft gewöhnliche ungleichmäßige Einfinken der Pflastersteine beinahe unmöglich macht. Auf diese Weise wurde bus gegenwartige vortreffliche Pflaster ber Blackfriard=Brute zu London, gelegt; benn nachdem dieselbe einige Male ohne Erfolg macadamifirt worden, benuzte man die Macada= mifirung als Grundlage fur das Steinpflafter. Gezt man bie Pflafterfteine hingegen auf lofe Steintrummer, die nicht gehorig gusammen= getreten worden, fo werden die Pflafterftelne in turger Zeit eben fo ungleichmäßig einfinken, als wenn man gar feine fteinerue Unterlage angebracht hatte: Der Berfaffer beweift hier neuerdings wieder auf das Anschaulichste, daß, welche Art von Dberflache man der Strafe auch geben mag, ber wesentlichste Punkt boch immer auf ber Erzielung einer wollkommen harten Grundlage beruht. Bei Befolgung biefes Sustemes wird der Widerstand, den der Wagen von Seite der Straffe erfahrt, immer geringer fenn, als bei einer elaftischen Grundlage. Es verhalt fich hier mit den Stragen beinahe eben fo, wie mit den guß. eifernen Billardtafeln, Die man gegenwartig zu Manchefter verfertigt; benn wenn gleich bie gußeifernen Tafeln eben fo gut mit grus nem. Tuche überzogen find, als die holzernen, so fallen doch alle Stoße auf ersteren bei gang gleicher Rraftanwendung weit ftarter aus, als auf lezteren, fo daß die Billardspieler erft durch einige Uebung bie Starte, welche fie bem Stofe gu geben haben, gu bes meffen wiffen.

Hr. Parnell erdrtert ferner die Anlegung von Bruken, Damsmen, Zollhäusern und Schlagbäumen, Straßengraben zc., und schließt endlich mit einem sehr gediegenen Capitel über die Straßenpolizei und Gesetzebung.

<sup>87)</sup> Wir haben die Steinbahn, die an den Werften der westindischen Compagnie erbaut wurde, und über welche Hr. Walker einen sehr günstigen Bezricht erstattete, den Hr. Parnell auch in seinem Werke aufnahm, bereits im Polytechn. Journal Bb. XXXVI. S. 261 eine ziemlich aussührliche Abhandzung mitgetheilt.

4. d. R.

#### XCIV.

Vierter halbjähriger Bericht über den Ertrag der Liverpools Manchester=Gisenbahn. Erstattet von den Directoren ber Compagnie am 23. Januar 1834.

Mus bem Mechanics' Magazine, No. 549, S. 326.

Die Directoren haben, indem fie ben Gigenthumern über bas mit bem 31. December 1833 abgelaufene Salbjahr Bericht erftat= ten, bas Bergnugen benfelben anzeigen zu tonnen, daß bie Ge= fchafte, bie in den abgelaufenen 6 Monaten auf ihrer Gifenbahn ge= macht murben, im Bergleich mit ben entsprechenben Monaten bes vorhergebenden Jahres bedeutend zugenommen haben.

Die Totalfumme ber Baaren, welche in ben ermahnten 6 Dos naten zwischen Liverpool und Manchester hin und her geschafft murs ben, belief fich namlich auf . . . . . . . 69,806 Tonnen.

3wifden verschiedenen Puntten ber Bahn, mit Ginfolug von Warrington und Wigan, murben bin

und her geschafft 9,733 3wischen Liverpool und Manchester und Bolton 18,708 Summa 98,247 Tonnen.

Die Quantitat Steintohlen, welche von verschiebes nen Stellen nach Liverpool gebracht murben,

32,304

Die Quantitat Steinkohlen, welche nach Manchester

fam, betrug . 7,830 40,134 Tonnen.

Die Bahl ber Reifenden, welche in ben abgelaufenen 6 Mona: ten in ben Buchern ber Gefellichaft eingeschrieben worben, betrug' 215,071.

Die Bahl ber 30 Meilen langen Fahrten, welche bie Dampfmagen machten, belief fich mit Paffagieren auf 3253-

> mit Baaren auf . in Summa auf 5840

Bergleicht man biefe Daten mit jenen ber entfprechenben 6 Do= nate des vorhergehenden Jahres, fo ergibt fich im Baarentransporte eine Zunahme von 11,405 Tonnen; in der Zahl der Reisenden bin= gegen eine Bunghme von 32,248. Dabei ift noch zu berukfichtigen, daß ber biegiahrige Winter fo außerordentlich fturmisch und naß war, so daß die Bahl der Reisenden bei befferem Better mahrschein= lich noch weit größer gewesen fenn murbe.

Die große Raffe, Die wir Diefen Winter hatten, verhinderte,

426 Bierter halbjahr. Ertragsbericht ber Liverpool-Manchester-Eisenbahn. daß die Eisenbahn beständig in größter Bolltommenheit erhalten wersten konnte; und die fürchterlichen Stürme zugleich mit dem Schmuze, der sich unter diesen Umständen nothwendig auf der Bahn anhäufte, hinderte den Lauf der großen Jüge so sehr, daß nicht selten selbst auf dem horizontalen Theile der Bahn Hilfsmaschinen nothig waren, um Alles gehörig in Gang zu erhalten. Durch diese Umstände wurden also die Ausgaben für die Dampstraft nothwendig bedeutend erhöht. Andererseits wurde aber, da die Flußschisssfahrt wegen des beinahe uns aushörlich schlechten Wetters sehr oft gefährlich und nicht selten ganz uns möglich war, der Nuzen und die Wichtigkeit der Eisenbahn um so aufsfallender und um so allgemeiner sühlbar, und die Folge hiervon war nothwendig eine Zunahme des Verkehrs auf derselben.

Aus folgender Rechnung ergeben fich nun die Einnahmen und die Ausgaben fur das eben abgelaufene halbe Jahr.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |    |      |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                  |    |      |              |        |
| Paffagier = Departement .<br>Baaren = Departement .<br>Steinkohlen = Departement                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54,685 Pfb.<br>39,957 —<br>2,591 — | 16 | -    | 11<br>8<br>6 | D.<br> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97,234 Pfd.                        | 10 | Sch. | . 1          | D.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | •  |      |              |        |
| Für Unfunbigungen                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 40 | Sd.  | Ω            | D.     |
| Rechnung ber schlechten C                                                                                                                                                                                                                                                                       | dulben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 374                                | 10 |      | 1            |        |
| Ausgaben beim Passagier- bursement Account) Wächter und Träger 1 an Lohn für Pakkarren 361 Pfb. 1 Sch. 7 D. raturen 689 Pfb. 12 S für bie Reparaturen 10 an Gas, Dehl, Talg, St 11 D.; an Joll für 11 Sch. 11. D.; für Sc schiebene kleine Ausgaber an Taren für Bureau's 0 Sch. 8 D.; an Kleib | Departement (Coach Dis- , namlich: an Cohn der 168 Pfd. 4 Sch. 6 D.; , Pferde und Fuhrleute ; an Material zu Repas ch. 6 D.; an Arbeitslohn 041 Pfd. 1 Sch. 3 D.; rifwerk 2c. 196 Pfd. 4 Sch. die Passagiere 3224 Pfd. dreibmaterialien und vers 1 277 Pfd. 4 Sch. 5 D.; , Stationen 2c. 116 Pfd. ung der Wächter 64 Pfd. |                                    | 10 |      |              |        |
| 15 6ф                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 7138 —                           | 16 | -    | 9            | -      |
| an Gehalt ber Agenten                                                                                                                                                                                                                                                                           | ent Account), nömlich:<br>und Schreiber 1728 Pfd.<br>der Träger, für Pferbezc.                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |    |      |              |        |
| 5016 Pfb. 6 Sch. 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                           | D.; für Gas, Debl, Talg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 2  |      |              |        |
| ren an Karren, Stait                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 17 Sch.; für Reparatus<br>onen 2c. 366 Pfb. 9.Sch.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |    |      |              |        |
| Fleine Ausgaben 429 !<br>Taren und Affecurang b                                                                                                                                                                                                                                                 | pfd. 5 Sch. 1 D.; für<br>er Bureau's 2c. 456 Pfd.<br>Getreibefäke 110 Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |    |      |              | •      |
| 3 Sch. 10 D                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8627 —                             | 17 | -    | 0            | •••    |
| Rechnung ber Mustagen fü                                                                                                                                                                                                                                                                        | ir Steinkohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 82 -                             | Ò  | -    | 9            | -      |

5 D.; Reparaturen ber Maschinen außer bem Bause 613 Pfb. 3 Sch. 9 D. . Kosten ber Unterhaltung der Eisenbahn, nämlich: Arbeitelohn 2937 Pfb. 19 Sch. 2 D.; Steine, Blote, Querholzer, Schluffel, Lager 2c. 2411 Pfb. 2 Sch. 4 D.; Belabung mit Ballast und Troken= legen 925 Pfb. 16 Sch. 11 D.; neue Schienen 150 Pfb. 16 Sch. 3 D. Bureaukosten, namlich: Gehalte 607 Pfb. 2 Sch.; Miethzins und Steuern 75 Pfb. 14 Sch. 3 D.;

die Reparaturen 4401 Pfb. 4 Sch. 10 D.; Lohn ber Maschinenwarter und Beiger 784 Pfb. 8 Sch.

Schreibmaterialien und Drufertoften 22 Pfb. 7 Sch. 8. D.; Stampel 17 Pfb. 2 Sch. 3 D. Rosten ber Polizei (Police - Account) Berschiedene kleine Ausgaben Miethzins Musbefferungen ber Mauern und Balle .

Musgaben fur bie ftationare Mafchine und fur ben Tunnel, namlich: fur Rohlen 302 Pfb. 6 Sch. 5-D.; Bohn ber Maschinenwarter uub Arbeiter 319 Pfd. 11 Sch. 2 D.; Reparaturen, Gas, Dehl, Talg 2c. 419 Pfb. 15 Sch. 5 D.; für ein neues Tau fur ben Tunnet 266 Pfb. 3 Sch. 6 D.

Steuern und Abgaben (tax and rate Account) Musgaben für die Karren (waggon disbursement Account), namlich: Schmied und Wagnerlohn 718 Pfb. 19 Sch. 7 D.; Gifen, Holz 2c. 700 Pfb. 9 Sch. 1 D.; Tauwert, Karbe zc. 28 Pfb. 5 Sch.

2 D.; Kannevaß 163 Pfb. 6 Sch. 5 D. Fuhrlohn für die Zufuhr von Materialien (zu Liverpool) Gerichtskosten

Summa

13,965 -

6425 ---

722 - 61022 —

19 61 — 603 - 10

665 — . 3

1307 - 16 -3409 - 11

1611 -

10 -300 —

56,350 Pfd. 1 Sch.

Bieht man die Summe der Ausgaben von jener der Ginnah= men ab, so ergibt fich fur die feche abgelaufenen Monate ein Nettogewinn von 56,350 Pfb. 1 Sch. 9. D. Die Bertheilung ber Ausgaben auf die perschiedenen Titel ergibt fich aus folgender Tabelle.

| 428          | Vier                                            | ter halbi                                                                                                                                                                                                    | dhr. Ertrags                                                                                                                                                                                                                                | bericht                                             | ber                | Liverpool                                                                                                                                                                                                              | Man                                   | dester:Eisenbah                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| oinn<br>nnah | Gewinnes in jedem Berhaltnisse bes Betrages bes | u. Bolton versahrenen Tonnen u. Meilen, mit Ein- schliuß ber Unterhaltungskosten ber Eisenbahn, ber Kosten ber Polizeiaufsicht, bes Generalbureau's zc. Steuern u. Abgaben, Interessen ber Anlehen u. Haupt- | Inbegriff ber Reparaturen ber Maschinen, bes Lohnes der Arbeiter, ber Ausgaben für Kohls zc. Berschiebene Ausgaben, nach bem Berhaltnisse ber Einenahmen bes Passaier - u. Waaren-Departements, u. nach ber Jahl ber zwischen Bernanchester | Koffen ber Dampffrast, im Berhaltniffe ber Bahl ber | die Passagiere 2c. | guben a. Den Affecutungebieten mit 430 Pio. 17 Gm. 6 D., den Kosten des Fuhrwerkens, der stationaren Maschaine etc. Unsgaben in dem Passagier: Departement, bestehend aus dem Trägerlohne, den Gehalten, den Revaratu- | gerlohne, ben Gehalten, ben Kirchen   |                                                                 |
| 5 5%         | 00                                              | 0 6⁴/ <sub>6</sub>                                                                                                                                                                                           | 0 83/                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                   | 0 9                | 1                                                                                                                                                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Auf jeden in ben<br>Buchern eingetras<br>genen Reisenben.       |
| 9 80         | 6 104                                           | 6 0 101/2                                                                                                                                                                                                    | 1 61/2                                                                                                                                                                                                                                      | i                                                   | 1                  | 5 95%                                                                                                                                                                                                                  | <b>E4. 9</b>                          | Auf jede sw. Liver.<br>pool u. Manchester<br>verf. Tonne Waare. |
| 1 0          | 0 2                                             | 2 0 11/2                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                           | 0 .04/2                                             | : 1                | 1                                                                                                                                                                                                                      | · S.                                  | Per Tonne Kohle.                                                |
| -10          | 1/2 0 11/4                                      | 20 7                                                                                                                                                                                                         | ı                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                   | 1                  | 0 31/4                                                                                                                                                                                                                 | . S. D.                               | Per Tonne an<br>Boltoner<br>Frachtlohn.                         |
| 27339 18     | 6120 4                                          | 5532 0                                                                                                                                                                                                       | 7779 0                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 7913 8             | 1                                                                                                                                                                                                                      | Dir. Sch.                             | Paffagiers<br>Departement.                                      |
| 3 11 38      |                                                 | 2 3494                                                                                                                                                                                                       | 1 6186                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 100                | 15150                                                                                                                                                                                                                  | D. 900.                               |                                                                 |
| 8 19         | 0                                               | UT                                                                                                                                                                                                           | 00                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 1                  | 9 41                                                                                                                                                                                                                   | Sd. D.                                | Maarens<br>Departement.                                         |
| 7 1836 1     | 411                                             | 200                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                           | 82 0                                                |                    | 6 1                                                                                                                                                                                                                    | ¥п. Сф.                               | Kohlen:<br>Depatem ent.                                         |
| 6 1316       |                                                 | 10 547                                                                                                                                                                                                       | ·. •                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 1                  | 249                                                                                                                                                                                                                    | D. Pld. Sch.                          | Boltoner                                                        |
| 2010         | 1 01                                            | 18 2 98                                                                                                                                                                                                      | 33                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 79                 | 0 8 15399                                                                                                                                                                                                              | 1. D. Pfe.                            | Frachilopn.                                                     |
| 97.234       |                                                 | 9836 6 5                                                                                                                                                                                                     | 3965 & ±                                                                                                                                                                                                                                    | 82 0 9                                              | 7915 8 1           | 99 10 7                                                                                                                                                                                                                | Ca, D                                 | Summa                                                           |

# Capitalerechnung.

Bom Beginne ber Unternehmung bis gum 31. Dec. 1833.

| © 0. 1 1.                                      |           |       | , . | 4   |    |    |   |
|------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-----|----|----|---|
| Betrag bes Capitals in Actien unb Anleben      | 1,086,885 | Pofb. | 0   | Ød. | 0  | D. |   |
| Betrag ber nicht bezahlten Divibenben          | 1,087     |       | 3   |     | 1  |    |   |
| Baarer Ueberschuß nach Bezahlung ber 6. Divi-  | ,         |       |     |     |    |    |   |
| benbe im August 1833                           | . 395     |       | 10  |     | 2  | _  |   |
| Rettogewinn in bem mit bem 31. Decbr. 1833     |           | •     |     |     |    |    |   |
| abgelaufenen Palbjahre                         | 40,884    |       |     | -   | _  |    |   |
| Summa                                          | 1,129,252 | Pfd.  | 1   | Ød. | 7  | D. |   |
| Baben.                                         | 6         |       |     | . 7 | ١, |    |   |
| Roften bes Baues ber Gifenbahn und ber übrigen | i.        |       |     |     |    |    |   |
| Berte mit Ginfcluß bes gegenwartig im Baue     |           |       |     | :   |    |    |   |
| begriffenen Tunnels zc                         | 1,089,818 |       | 17  |     | 7  |    |   |
| Betrag ber in Sanben ber B.D. Moff u. Comp.    |           |       |     |     |    |    |   |
| befinblichen Summe                             | 28,476    |       |     |     |    |    |   |
| Betrag ber Baarschaft in ber Caffe             | 242       | -     | 15  |     | 9  | -  |   |
| Betrag ber Ausstanbe                           | 25        | -     | 3   | -   | 6  | -  |   |
| Bilang ber gebuchten Schulben gu Gunften ber   |           | `     |     | •   |    |    | * |
| Gefellicaft                                    | 40,688    | -     | 15  | _   | 0  | _  |   |

Der Bau des neuen Tunnels von Mavertree: lane bis Limes ftreet ist in den lezten 6 Monaten regelmäßig fortgeschritten, so daß der Bau gegenwärtig mehr als zur Hälfte vollendet ist.

Summa 1,129,252 Pfb.

Um auch bie ndrblichen Dots und jene Theile ber Stadt, die gegenwartig ju meit von ber Gifenbahnstation entfernt find, gleiche falls ber Bortheile ber Gifenbahn theilhaftig zu machen, haben Die Directoren fomohl an ben Gemeinderath, ale an bie Dote = und Ca= nalcommiffionen Dentschriften gerichtet, in welchen fie denselben vorschlugen, auf Roften ber Gesellschaft eine Gifenbahn von Mapping bis Clarence Dot zu bauen. Auf biefe Beife murben ben nordlichen Theilen bes Safens biefelben Bortheile in Sinficht auf Berfendung ber baselbst ausgelabenen Waaren zugewendet, welche die sudlichen Theile bereits gegenwartig genießen. Man hat Diese Dentschriften, wie fich bei bem großen Rugen ber barin gemachten Borfcblage wohl erwarten ließ, gunftig aufgenommen, und ber Saupteinwurf, ben man bagegen machte, mar ber, bag ber vorgeschlagene Plan nicht fo ausgedehnt fen, als er fenn follte, um bem Publifum jene Bortheile zu verschaffen, bie fich fo leicht erzielen laffen burften. Die Direc= toren feben baber mit Bertrauen und Zuverficht bem Entwurfe eines ausgedehnteren Planes einer Gifenbahn mit mehreren Berzweigungen langs ber nordlichen und sublichen Enden des Safens, einem Ents wurfe, ber mahrscheinlich unter ber Leitung ber Curatoren ber Dots ausgegrheitet werben wirb, entgegen; benn es icheint ihnen, baß

430 Bierter halbschr. Ertragsbericht der Liverpool-Manchester-Eisenbahn. Diese Maßregel allein noch fehlt, um dem merkantilischen Publikum die Bortheile der Wohlfeilheit und der Schnelligkeit des Transportes, welche hauptsächlich die Eisenbahnen gewähren, zuzuwenden.

Die Eigenthumer wissen, daß die Dampswagen immer einen der wichtigsten Gegenstände für sie ausmachten. Der Kostenauswand, den diese Maschinen veranlassen, ist noch immer eine schwere Last, welche großen Theils von der Nothwendigkeit das Gestell der Masschinerie zu erneuern und zu verstärken, so wie auch davon herrührt, daß zum Behuse der Erneuerung der Feuerbehälter und der Rohsren immer viele Kupfer= und Messingplatten angekauft werden mussen.

Die Ausgabe für die Anschaffung von Kohks für die Dampfs wagen ist gleichfalls sehr groß, denn sie beläuft sich jährlich beinahe auf 6000 Pfd. Sterl. Die Directoren sahen sich kürzlich veranlaßt eis nen ziemlich ansehnlichen Versuch mit Gastohks anzustellen, welche um die Hälfte weniger kosten, als die Worsley-Kohks. Obschon man nämlich von diesen Kohks zur Erreichung besselben Resultates ein nicht unbedeutend größeres Gewicht braucht, und obschon sich bei deren Anwendung eine stärkere Verzehrung der Roststangen und ausserbem auch noch einige andere Schwierigkeiten ergeben, so hielten die Directoren doch diesen Versuch für nothig, in der Hossnung auf diese Weise vielleicht eine Ersparniß zu bewirken.

Man hat den Directoren in lezter Zeit verschiedene neue Borfchläge zu verbesserten Dampswagen vorgelegt. Die Erfahrung verbietet zwar alle einiger Maßen sanguinischen Erwartungen von dem Gelingen solcher Erfindungen, die noch durch keine Bersuche bewährt sind; doch werden die Directoren nicht versäumen allen von einiger Maßen achebaren Seiten kommenden Vorschlägen und Erfindungen ihre Ausmerksamkeit zu widmen, damit nichts versäumt werde, wodurch dieser für die Gesellschaft so wichtige Gegenstand auf eine höhere Stuse gebracht werden konnte.

Die Unterhaltung der Eisenbahn endlich veranlaßt gleichfalls bes deutende Rosten. An einzelnen Stellen, besonders an den Abhängen der schiefen Flächen, zeigten sich die Schienen zu schwach für die schweren Maschinen und für die große Geschwindigkeit, mit welcher sich dieselben bewegen. Da mehrere der Schienen brachen, so versordneten die Directoren, daß man an jenen Stellen, an welchen sich die bisherigen Schienen als zu schwach zeigten, stärkere und schwes rere Schienen anbringen soll. Dieß wird der Gesellschaft zwar einige Unkosten veranlassen; allein die Directoren haben in Betreff der Unsterhaltung einiger Theile der Bahn Contracte abgeschlossen, deren Borstheile die gebßeren Auslagen für die schwereren Schienen deten dürften.

- Cooyle

# XCV.

Beschreibung des von Hrn. Dr. Robert Hare, Professor ber Chemie an der Universität zu Philadelphia, erfundes nen galvanischen Apparates zum Sprengen von Felsen. Mus bem Franklin Journal im Mechanics' Magazine, No. 543, 6. 227. Mit einer Abbildung auf Aab. VI.

Wir haben in einer fruberen Rummer 28) einen Auffag bes Brn. Prof. Dare über einen von ihm beschriebenen galvanischen Apparat jum Sprengen ber Felfen mitgetheilt, und beeilen uns nach= träglich auch noch eine Abbilbung und ausführlichere Beschreibung diefer wichtigen Borrichtung bekannt zu machen.

In der beigefügten Zeichnung, Sig. 24, stellt A einen mit Schiefpulver gefüllten Cylinder ober eine Rohre aus verzinntem Gifenblech vor. Bei C fieht man die zusammengedrehten Drabte, fo wie bieselben aus dem Cylinder durch einen Rork, womit der Cylin= der an feinem oberen Ende verschloffen ift, hervorragen. Die ent= gegengesesten Enden biefer Drafte find an die Metallicheibe, bie ben Boben bes Cylinders bildet, gelothet. D ftellt die gusammen= gedrehten. Drabte vor, fo wie bieselben aussehen, wenn fammtliche difere Drafte abgeschnitten find, und wenn fie nur mehr burch die bunneren Drafte mit einander in Berbinbung fteben. fieht man die Form und Geftalt bes Stufes Cornelfirschenholges, fo wie die Art und Beife, auf welche die Drabte E von biefem Stufe Solz getragen werden. Man braucht fich nur vorzustellen, bag bie Aushhhlung in bem Solze mit ber verknallenden Composition gefüllt, und mit einem Streifen Papier ober Beug bebeft mers ben muß, ber rund um bas Solg herum geflebt wird. Diefes Stut Cornelfirschenholz bient nun nicht nur als Unterlage fur bie biferen Drabte und als Schuz gegen bas Brechen ber bunneren Drabte, fondern es erhalt auch mittelft ber tleinen in ihm befindlichen Deff. nung etwas von dem Anallpulver mit ben bunneren Drahten in Beruhrung, wodurch nicht nur ber Anfang ber Entzundung bes In: haltes des Enlinders erleichtert, fondern auch die Berbreitung ber= felben durch die ganze Maffe begunstigt, und folglich die Rraft ihrer Metallischer Arfenik und chlorsaures Rali Wirkung erhöht wird. geben, wenn fie fein gepulvert und innig mit einander vermengt werden, ein portreffliches Bundpulver, welches fich hauptfachlich deß= halb fehr gut zu biesem Zweke eignet, weil es burch die Size fehr

<sup>88)</sup> Polyt. Zournal Bb. LI. S. 16.

leicht, durch andere Ursachen hingegen nicht so leicht entzündet wers den kann, als Anallsilber und Anallqueksilber. Statt des Arseniks kann man auch Schwefel anwenden, und übrigens reicht auch Schießspulver hin, indem dieses eben so gut wie bei dem gewöhnlichen Sprengprocesse auch direct durch die Hize des Drahtes entzündet werden kann.

Die galvanische Maschine besteht aus 16 Bint. und 20 Rupfer= platten von 12 auf 7 3oll, aus welchen 4 galvanische Paare gebil= Diefe Platten befinden fich in einem Gehaufe, welches durch eine folgerne Scheibewand AB in zwei gacher getheilt ift. Jedes biefer gacher fann betrachtet werben, als mare es burch bie vier zwischen den Buchftaben CC befindlichen Rupferplatten in zwei Unterabtheilungen getheilt, fo bag man alfo auch annehmen fann, das Gehäuse bestehe aus den vier abgeschiebenen Raumen No. 1, No. 2, No. 3 und No. 4. Der Rreis ift auf folgende Beise bergestellt. Zwischen ben Binkplatten ber Abtheilung No. 1 und den Rupferplatten ber Abtheilung No. 2 ift eine metallische Berbindung vermittelt, indem beren benachbarte Eten mit einer Maffe gewohn= lichen Lothes, womit eine in ber Scheibewand befindliche Deffnung ausgefüllt ift, zusammengelothet find. Mit ahnlichen Maffen Loth find zwei Deffnungen, die fich in den oberen Winkeln eines jeden Endes des Gehauses befinden, ausgefüllt; und an die eine dieser Maffen find die Efen aller Rupferplatten ber Abtheilung No. 1 und die Zinkplatten ber Abtheilung No. 4 gelothet, mabrent an die an= dere auf gleiche Beise die Zinkplatten ber Abtheilung No. 2 und die Rupferplatten ber Abtheilung No. 3 gelothet find. Die Bintplatten von No. 3 endlich fteben burch ein in einer Deffnung befinds liches Loth, und die Rupferplatten von No. 4 stehen auf gleiche Beife burch Loth, welches fich in einer anderen Deffnung befindet, mit einander in Werbindung. Un ben Enden SS bes eben beschries benen Lothes find die fogenannten Galgenschrauben (gallow-screws) angeschraubt, und an diefen find die Stabe PP ober die fogenann= ten Pole befestigt.

Da nun die Zinks und die Rupferoberstächen von No. 1 und No. 2 mit einander communiciren, so werden beren von Natur aus einander entgegengesette elektrische Kräfte aufgeregt, und badurch wird in den Platten, mit denen sie abwechseln, eine ahnliche, aber noch größere Erregung hervorgebracht. Durch die Communication der lezteren Platten mit den Oberstächen in No. 3 und No. 4 wird eine ähnliche Wirkung bedingt, und durch Induction werden auch die elektrischen Kräfte der Platten, die mit den zulezt erwähnten abwechsfeln, erhöht. Daher wird eine zwischen den lezteren Platten Statt

hare's galvanifder Apparat jum Sprengen von Felfen. 433

findende Entladung eine vierfache Starke haben, und daher werden die mit den Galgenschrauben communicirenden Pole oder Stangen, die, wie oben angegeben wurde, an die zulezt erwähnten Zink: und Rupferplatten gelothet sind, durch seben Conductor eine Entladung geben, so oft der Apparat dadurch, daß man die Saure so zum Steigen bringt, daß sie die galvanischen Oberstächen umgibt, in Thätigkeit sezt.

Wenn nun mehrere Maffen Schiefpulver gleichzeitig und in mehreren Bohrlochern entzundet werden follen, fo, foll nach meinem Borfchlage in jedes Bohrloch ein nach meiner Methode zubereiteter Cylinder eingesenkt, und baburch befestigt werden, daß man Sand, Biegelmehl ober andere geeignete Substanzen so einrammt, daß bie Alle bie Drafte, bie mit Drabte außen barüber heraus ragen. bem in ber Zeichnung bei B abgebildeten communiciren, follen bann an einen Stab gelothet werben, ber von bem einen Dole an einen Calorimotor lauft; alle die mit C correspondirenden Drabte binge= gen find an einen anderen, von bem anderen Pole auslaufenden Stabe ju lothen. Im Falle ber Calorimotor nicht in einer folchen Entfernung, in welcher er gegen alle Beschäbigungen geschüt ift, angebracht werben fann, fann man ihn burch einen ftarfen Defel ober Schild schuzen. Unter biesem Schilde fann auch der Operateur Schuz finden; und follte man biefen Schild nicht fo groß machen wollen, bag'er biefen 3met erfullen tonnte, fo ließe fich an dem Bebel der Maschine eine Schnur anbringen, die über eine ober mehs rere Rollen laufen mußte, und mittelft welcher man die Ginwirkung der Gaure auf die Metallplatten von jeder beliebigen Entfernung aus veranlaffen tonnte.

Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daß die hier bestchriebene Methode nicht bloß zum Sprengen von Felsen, sondern auch zum Sprengen von Minen an Festungswerken dienen kann. Wenn z. B. die unter den Festungswerken angebrachten Minen durch gehörige Leitungsdrähte mit einem im Juneren der Festung befindlichen galvanischen Apparate in Verbindung stünden, so könnzten diese Werke, wenn sie verlassen werden mußten, in jedem Augenzblike, in welchem es der Commandant für besonders geeignet hält, in die Luft gesprengt werden.

# 3 u fa 3.

So sinnreich Hare's Verfahren zum Sprengen der Felsen ist, so kann doch gewiß derselbe Zwek ohne Anwendung eines galvani= schen Apparates und auf eine viel einfachere Art vollkommen er= reicht werden.

434 Allmähliche Berlangerung bes Gifenbrahtes bei verschiedener Stretung.

Wenn man auf der Weißblechröhre, die mit Schießpulver gesfüllt, und in ein in den zu sprengenden Felsen gebohrtes Loch gesstekt wird, ein Zundhutchen anbringt, wie man sie jezt allgemein zum Abfeuern der Flinten anwendet, und über demselben einen Hammer, welchen man durch einen geeigneten Mechanismus in der geshörigen Richtung wirken lassen kann, so ist klar, daß sogar ein Kind mittelst eines angehängten Drahtes oder einer Schnur die Ersplosion wird leiten und den Felsen von jeder wünschbaren Entsers nung aus sprengen konnen. Durch eine gehörige Anordnung der Röhren, Hämmer und Drähte kann man das Pulver in beliebig vielen Löchern auf ein Mal entzünden.

Sehr zwekmäßig ist gewiß der Vorschlag Hare's, den Hohle raum der Bohrung um die Abhre mit Sand auszufüllen; wurde man dem auszubohrenden Loche die Form eines Kegels, dessen Basis nach Unten gerichtet ist, geben, so mußte der Widerstand gegen die Abhre offenbar größer, und der Erfolg der Explosion eben deswegen auch sicherer werden. Bei einigem Nachdenken wird Jedermann diesses eben so einfache als wohlseile Versahren auch auf das Sprensen unter Wasser anzuwenden lernen. (Thomas Barry im Mechanics' Magazine No. 553, S. 397.)

### XCVI.

Ueber die allmähliche Berlängerung des Eisendrahtes bei verschiedener Strekung; von Krn. Vicat.

Mus ben Annales de Chimie et de Physique. September 1833, S. 35.

Jedermann weiß, daß eine Angel aus Baumharz, wenn sie eis nem allmählichen Druke ausgesezt wird, sich unmerklich abplattet, während sie im Gegentheil zu Splittern zerschellt, wenn man sie gez gen einen harten Körper schleudert. Etwas Aehnliches sindet bei dem Biegen des Holzes Statt, denn wenn man eine Authe langsam biegt, so kann man sie viel stärker krummen, ohne daß sie bricht, als wenn man bei dem Biegen rasch verfährt. Es läßt sich daber vermuthen, daß die meisten festen Körper ohne zu brechen ihre Gezstalt um so auffallender verändern konnen, je langer die auf sie ausgeübte Wirkung dauert.

Dieß veranlaßte mich verschiedene Stute von einem nicht angelassenen Eisendrahte auf 1/4, 1/3, 1/2 und 3/4 der Ziehkraft zu streken, deren er bei der Probe nach dem gewöhnlichen Versahren fähig ist, und dann lange Zeit das Fortschreiten seiner Verlängerung zu beobachten. Allmähliche Berlängerung bes Gifenbrahtes bei verschiedener Stretung. 435

Ich ließ also einen eichenen Balken von zehn Centimeter im Gevierte auf 2,3 Meter Länge wagrecht mit seinen beiben Enden in die entgegengesezten Mauern einer kleinen gewöldten Kammer einsfügen, und durch sechs senkrechte Stangen, wovon ihn drei vom Boden aus nach Oben und drei vom Gewölde aus nach Unten stüzten, jede Biegung desselben unmöglich machen; auf diese Art erhielt ich also eine beinahe unerschütterliche Unterlage. In noch größerer Sicherheit befestigte ich in gerader Linie vier spize Punkte, wovon jeder einem der zum Aushängen der Drahtstüke gewählten Punkte entgegengesezt war. Bermittelst dieser Merkzeichen ließen sich die kleinsten Bewegungen beobachten, indem man von Zeit zu Zeit die Punkte mittelst eines gespannten Seidenfadens abmaß.

Die zum Bersuche angewandten Drahtstüfe gingen durch ben Balten, auf welchem sie fest angehalten waren. Mit jedem dersels ben war in der Entfernung eines Meters vom Aufhängepunkt ein kleiner Haten verbunden, welcher den Arm eines sehr leichten Hebels in Bewegung sezte, der dazu diente, Berlängerungen von 1/100 Millismeter deutlich anzuzeigen.

Der Versuch wurde den 12. Jul. 1830 bei einer Temperatur von 21,8° E. angefangen. Die mit 1, 2, 3 und 4 numerirten Drahtstufe wurden respective bei 10,7 Kilogr., 14,25 K., 21,50 K. und 32,25 K. gestrekt (die totale Ziehkraft betrug 43,25 K.) und verlängerten sich anfangs augenbliklich um eine Größe, welche man nicht berüksichtigte. Von diesem Augenblike an brachte man aber die Vergleichungshebel an ihre Stelle und bezeichnete den Ausgangsspunkt von jedem derselben mit Null.

Den 12. Jul. 1831 zeichnete man bei einer Temperatur von 22° folgende Beobachtungen auf:

|       |     |               | 8 '   |
|-------|-----|---------------|-------|
| Reibe | ber | burchlaufenen | Bbgen |

| ·                | 0.00  | burch ben großen Urm | burch ben fleinen Urm |
|------------------|-------|----------------------|-----------------------|
| Drahtstüt No. 1. |       | . 15,00 Millimeter.  | 0,50 Millimeter.      |
| Drahtstut No. 2. |       | 70,00 —              | 1,40                  |
| Drabtstut No. 3. |       | , , , , ,            | 1,05. —               |
| Drahtstüt No. 4. | • • • | 157,50 —             | 5,15 —                |

Unmittelbar barauf wurden die vergleichenden Hebel wieder in ihre anfängliche Lage gebracht, indem man die als Achse dienenden Schneiden gehörig herabließ, und ben 12. Jul. 1832 sammelte man bei einer Temperatur von 21,50° C. folgende Beobachtungen:

Reihe der durchlaufenen Bogen

| 1 7 /         |       |                      |                       |
|---------------|-------|----------------------|-----------------------|
| 110           | 111 1 | durch den großen Arm | burch den kleinen Arm |
| Drahtstut No. | 4. 1. | 0,00 Millimeter.     | 0,00 Millimeter.      |
| Drahtstuk No. | 5.    | . 107,00 —           | 2,14                  |
| Drahtstuk No. | 4.    | 149,00: —            | 2,98                  |

Nachdem die vergleichenden Hebel zum dritten Mal auf ben Rullpunkt zurükgebracht worden waren, zeigten sie noch immer eine ähnliche Progression von Verlängerungen an, wie in den vorhergeshenden Jahren. Der Draht No. 4 brach aber am Anhängepunkt im Monat Ayril 1833; ich muß hier bemerken, daß jedes Drahtsstük mit troknendem Dehl überzogen worden war, um es gegen Drysdation zu schäzen; der gebrochene Draht war in seiner ganzen Länge unversehrt und nur an der Stelle wo er brach, hatte sich ein rother Punkt gebildet, den man früher nicht bemerkte. Man muß daher diesen Vorfall, welcher der Fortsezung der Beobachtungen ein Ende machte, der Schwächung des Eisens an dieser Stelle zuschreiben. Ans dem Borhergehenden können wir also über die Gränze der Verslängerungen nichts schließen, wohl aber mit allem Recht folgende Thatsachen ausstellen:

- 1) Nicht angelassener Eisendraht, der auf das Biertel seiner Ziehkraft, so wie man sie gewöhnlich schätt, gestrekt wird, und jeder schwankenden Bewegung entzogen ist, strekt sich aufangs, verlangert sich aber dann nicht mehr merklich.
- 2) Derselbe Draht verlängerte sich, als er unter denselben Ums ständen auf 1/3 der Ziehkraft gestrekt wurde, um 2,75 Millimeter per Meter in 33 Monaten; darin ist die augenblikliche Verlängezung in Folge der ersten Wirkung der Belastung nicht inbegriffen.
- 3) Derselbe Draht, auf 1/2 seiner Starke gestrekt, verlangerte sich in derselben Zeit und unter benselben Umständen um 4,09 Millimeter.
- 4) Derselbe Draht endlich, auf 3/4 seiner Kraft gestrekt, vers langerte sich immer in derselben Zeit und unter denselben Umständen um 6,13 Millimeter.

Bei Bergleichung dieser Zahlen sieht man, daß von dem Augensblike angefangen, wo die augenblikliche Wirkung der Belastung beens digt ist, die Geschwindigkeiten der darauf folgenden Berlängerungen ziemlich den Zeiten proportional bleiben, und ferner, daß die Große der Berlängerung bei Drahten, die über ¼ ihrer Starke belastet sind, nach gleichen Zeiten ziemlich der Strekung proportional ist.

Durch besondere Bersuche habe ich auch gefunden, daß ber Coöfficient der thermometrischen Ausbehnung fur Drahte, Die

Bondlingandt, aber ein Enbiting,

Allmähliche Verlängerung des Eisendrahtes bei verschiedener Strekung. 437 bei verschiedenen Graden gestrekt find, derselbe ist, wie für freie Drähte.

Aus dem Borhergehenden ergibt sich nun, daß die Elasticität bes nicht angelassenen Eisendrahtes sich bei einer Strekung zwischen 1/4 und 1/5 seiner Ziehkraft (leztere auf gewöhnliche Art gemessen) zu verändern anfängt, so daß eine Drahtbrüke, deren Eisendrahtkabeln über das Biertel hinaus gestrekt mären, sich, besouders bei der ersschütternden Bewegung, beständig von Jahr, zu Jahr, und wahrscheins lich bis zu ihrem Einsturze senken konnte.

Das Maß bes Widerstandes der Materialien, so wie man es bei den gewöhnlichen Versuchen erhält, die nur einige Minuten oder einige Stunden dauern, ist also ganz telativ und nur für die Dauer dieser Versuche gültig; wenn man das Maß der absoluten Widersstände erfahren wollte, so mußte man die Materialien Proben von mehreren Monaten unterziehen, und mit sehr genauen Instrumenten beobachten.

Bas auch immer die Zahl fenn mag, welche man bisher für bas Maximum ber Strekung annahm, der man Gifen fur Arbeiten von langer Dauer aussezen darfis sougeht aus ben vorhergehenden Berfuchen hervor, daß fein ploglicher ober unvorhergefebener Unfall bei den Gifendrahtkabeln der Drahtbruken zu befürchten ift; benn die Tertur dieser Rabeln ift schon eine Garantie fur die Gleich= heitsihrer Kraft auf allen Punkten, daher auch die dem Bruche vor angehende Berlangerung gleichformig auf allen Punkten Statt finden muß. Bir wollen 3: B. annehmen; das Maximum der Ausdehnung, deren ber laufende Meter noch nach der anfänglichen Stres tung durch das Gewicht des Bogens und der Belaftung beim Pros biren fahlg ift, betrage nur feche Millimeter, und es handle fich um eine Deffnung von 100 Meter mit 8 Meter Bogenhohe: so ergibt eine fehr einfache Berechnung, daß diese Ausdehnung von feche Mil= limeter per Meter allmablich eine Genkung bon mehr als 1,25 De= ter in der Mitte hervorbringen wurde, so daß man also durch diese außerordentliche Bewegung von der Gefahr benachrichtigt wurde.

Die Ketten aus geschmiedetem Gisen bieten unglüklicher Weise nicht dieselben Garautien dar. Bei drei Sangebrüken fanden schon große Unglüksfälle Statt, die durch keinen vorläufigen Umstand aus gezeigt wurden. Dieß kommt daher, daß die Verlängerung immer auf den schwachen oder fehlerhaften Theil der brechenden Stangen beschränkt ist, so daß sie sich nicht hinreichend vorher anzeigen kann. Der neuliche Einsturz eines der Flügel der Brüke von Cosne über die Loire hat eine andere sehr wichtige Thatsache bestätigt (die, wie

ich glaube, schon von dem Ingenieur Henri in Rufland beobachtet wurde): daß namlich eine Eisenstange, welche einer gewissen Probe widerstand, unter einer neuen Probe, die nicht so start wie die vor- hergehende ist, dennoch brechen kann.

#### XCVII.

Untersuchung einer Substanz, welche gewöhnlich für eine Verbindung von Platin mit Wasserstoff gehalten wird; von Hrn. Voussingault.

Mus ben Annales de Chimie et de Physique. August 1833, S. 441.

Gewöhnlich betrachtet man bas ichwarze und brennbare Puls ver, welches man erhalt, wenn ein inniges Gemenge bon Gifen und Platin (beibe in außerorbentlich zertheiltem Buftanbe) mit Salgfaure behandelt wird, als Platinhydrur" (Platinwafferftoff). Man tann fich diese Berbindung feicht auffifolgende Art verschaffen: man ibft gleiche Theile Gifen und Platin in Salzfaure auf. Die Auflofung wird, nachdem ihr die freie Gaure entzogen ift, mit Ammoniat gefällt, der Niederschlag ausgewaschen; getroknet und durch trokenes Wafferstoffgas: in einer bis jur angebenden Rothglubbige erhigten Rohre reducirt. Es entwifelt fich dabei falzsaures Ammoniaf, Salzfaure und Bafferdampf. Dan lagt bas Bafferftoffgas fo lange durchstromen, bie der Apparat gang erfaltet ift. In Bunder Rohre befindet fich dann ein außerordentlich pprophorisches Gemenge von Plas tin mit Gifen, welches man mit einiger Geschiflichkeit in Salzfaure eintragen muß; damit feine Entzundung Statt findet. Die Gaure loft bas Gifen mit reichlicher Entbindung von Bafferftoffgas auf, und 'es bleibt ein fehr fcweres fcwarzes Pulver jurus, bas man nur noch mit vielem Baffer auszuwaschen braucht. Mit biefer Substang habe ich bie unten folgenden Berfuche angestellt.

In einem offenen Gefäße erhizt, entzundet sich dieses schwarze Pulver schon weit unter der Rothglühhize; bisweilen sindet dabei eine Verbrennung Statt, und die Substanz wird in Funken weit weggeschleudert. Manchmal ist die Verbrennung langsam, und pflanzt sich nach und nach mit rothem und wenig intensivem Lichte nach Art des Schwammes fort. Wenn man die Verbrennung in einer versschlossenen Glasrohre bewirkt, so bemerkt man ein wenig Feuchtigkeit auf dem kalten Theile der Rohre. Dieser Umstand brachte mehrere Chemiter auf die Vermuthung, daß diese Substanz Wasserstoff entshält. Es scheint mir aber unzweiselhaft, daß dieses Wasser schalten was in dem schwarzen Pulver in hygrostopischem Zustande enthalten was

welche für eine Berbindung von Platin mit Bafferstoff gehalten wird. 439

Ich fand, daß dieses Pulver mahrend ber Verbrennung merk-

0,311 Gr. desselben wogen nach der Entzundung 0,314 Gr. Dieß machte es sehr mahrscheinlich, daß es Eisen enthält.

Es ift merkwurdig, daß bieje Substanz durch die Entzundung ihr Mussehen gang und gar nicht verandert, und sich nacher bloß baburch unterscheidet, daß sie nicht mehr brennbar ift. 0,311 Gr. bes ichwarzen Pulvers, mit tochender Salpeterfaure behandelt, bin= terließen 0,249 Gr. fehr zertheilten Platins. hiernach murbe bies fes Pulver 1/5 Gifen enthalten. Die Entzündung muß alfo mahr= fceinlich einem Untheil Gifen, welches mit Platin verbunden ift, gu= geschrieben werben. Deffen ungeachtet hielt ich es fur nothig, Die Abmesenheit bes Bafferstoffes in biefer Berbindung barguthun. 2,687 Gr. fehr brennbaren ichwarzen Pulvers wurden mit frisch ausgeglühtem Rupferoryd innig vermengt, und bas Gemenge in eine glaferne Robre gebracht, welche an ihrem Ende mit einer anderen fleinen Robre, die Chlorcalcium enthielt, verbunden war. Mit ei= nem Worte, ber Apparat murbe gerade wie zu einer organischen Analyse hergerichtet. Nach ber Operation hatte das Chlorcalcium um 0,032 Gr. an Gewicht zugenommen. Diese Quantitat Baffer entspricht 0,0035 Bafferstoff, so daß also die fragliche Berbindung nicht über 1/1000 Bafferftoff enthalten fann. Sochft wahrscheinlich enthalt fie aber bavon keine Spur, und man darf wohl annehmen, bag man nur defmegen eine Spur Baffer erhielt, weil es unmbg= lich ift, die angewandten Materialien vollkommen auszutrofnen.

Diese Bersuche sind meiner Meinung nach hinreichend, um zu erweisen, daß die für ein Hydrur gehaltene Substanz nur eine Les girung von Gisen und Platin ist.

Als Descostils eine Legirung von Zink und Platin mit vers
bunnter Schwefelsaure behandelte, erhielt er ein schwarzes Pulver,
welches sich unter der Rothglühhize mit einer Art von Verpuffung
entzündete. Er betrachtete dieses Pulver als sehr zertheiltes Platin.
Ich habe nach Descostils Verfahren dieses brennbare Pulver ers
halten, mich aber auch überzeugt, daß es keineswegs reines Platin
ist, sondern 31 Procent Zink enthält. Die pprophorische Eigenschaft
dieses Pulvers muß ohne Zweifel der Verbrennung einer gewissen
Quantität Zink zugeschrieben werden; nach der Verbrennung hat es
ungefähr 3 Procent an Gewicht zugenommen.

Halium mit Wasser behandelte, schwarze Schuppen, welche er als tinhydrur betrachtete. Ich werde nächstens ihre Zusammensezung Jumitteln suchen.

#### XCVIII.

Der Kühlapparat von Dr. Wagemann in Berlin, nach einem Berichte des Hrn. E. Zeller am königl. würstembergischen lands und forstwirthschaftlichen Institute zu Hohenheim, über eine von ihm unternommene Reise durch Deutschland.

Mit Abbilbungen auf Tab. VI.

Außer ben vielen miffenschaftlichen und Runftsammlungen Ber= ling, bem fehr ausgebehnten botanischen Garten, hatten fur mich ein besonderes Intereffe: Die tonigl. Thierarzneischule, bie Runft= und Gewerbichule unter ber Leitung des Beh. Dber= finangrathe v. Beuth, die berühmte fonigl. Porcellanfabrif, ferner die einem Burger Berlins gehorige Dfenfabrit, welche Defen aller Urt in außerft ichonen und zwermäßigen Formen liefert, bie theils fonigl., theils Privateifengießereien, 3. B. Die von Lehmann 89), beren Fabrifate an Schonheit und Boblfeilheit von berartigen Etablissements bis jezt noch wenig übertroffen wers ben, bas Atelier bes Grn. Mechanifus Binfler, in Bezug auf die bei ihm aufgestellten verschiedenartigen Bollmeffer, eine Dampf= fochanstalt in der Raifer Alexander Caferne, die Bolls fortirungsanftalt der fonigl. Geehandlungsfocietat, Die Werfftatte bes Rupferichmieds Setmann, welcher fich bas gange Jahr über mit fabritmäßiger Fertigung von Brennapparaten befaßt, endlich die Destilliranstalten ber Sh. Piftorius, Dorn und Peters und anderer, deren mehr als 150 gezählt merben, fo wie noch die Dampffarberei bes grn. Burfle.

Vorzugsweise hat indessen meine Aufmerksamkeit die Erfindung des hrn. Dr. Wagemann, eines Würtembergers, bestehend in eisnem Apparate zum Abkühlen des Biers und der Branutzweinmaische, in Anspruch genommen.

Ich sah ihn an verschiedenen Orten Berlins, theils in Brauereien, theils in Brennereien und Destilliranstalten.

Bekanntlich erfordert das Abkühlen der Bierwürze und der Branntweinmaische auf den gebräuchlichen Kühlschiffen nicht allein einen großen Raum für leztere, sondern außert auch anerkannter Maßen, besonders in den Sommermonaten, einen nachtheiligen Einsfluß auf die Beschaffenheit der Würze und Maische. Leztere erlans

<sup>89)</sup> Von lezterer sah ich auf der Leipziger Meffe einen allgemein bewunders ten Artikel, namlich eiserne Rahkissen, wo ein Delphin die Arbeit mit dem Ras chen halt.

Bericht über ben Kuhlapparat bes Dr. Wagemann in Berlin. 441
gen nämlich durch die lange Berührung mit der atmosphärischen Luft bei hoher Temperatur derselben eine Neigung zum Sauerwersten, wodurch das Product, sey es nun Würze oder Maische, leicht Schaden nimmt.

Diese Umstände mögen es nun auch zunächst senn, welche längst das Bedürfniß einer zwekmäßigeren, sichereren und schnelleren Kühlsmethode fühlbar gemacht haben, und deren Wichtigkeit durch die Menge der in Vorschlag gebrachten und in Ausführung gekommenen Apparate wohl am meisten bestätigt worden senn dürfte.

So groß indessen aber auch die Zahl solcher Apparate ist so wenig hat sich doch bis jest noch deren Gebrauch verbreitet; die meisten derselben entsprechen nur unvollkommen dem beabsichteten Zweke, indem die Bedingungen der Abkühlung bei ihrer Construction gewöhnlich nur oberstächlich berüksichtigt wurden.

Schon des leichten Reinhaltens wegen ist es durchaus nothig, daß die Maische oder Burze nur mit den außeren Theilen des Kuhlers in Berührung komme, während das Basser im Innern des Apparates sließt. Dabei muß derselbe möglichst viel Oberstäche, dars bieten, auch durfen die Schichten des Kuhlwassers so wenig Durchmesser haben, daß sie leicht und schnell von der Temperatur der sie umgebenden Flussigkeit durchdrungen werden, so wie gleichzeitig die kuhlenden Flachen eine Bewegung erhalten mussen, welche sie unaufe horlich mit neuen Theilen derselben und zwar mit allen Theilen der abzukühlenden Flussigkeit gleich oft in Berührung bringt.

Allen diesen Bedingungen entspricht der Magemann sche Kühlapparat sehr gut, indem man durch ihn mit der möglichst gezringen Bassermenge jede erwärmte Flüssigkeit in der kürzesten Zeit, zu kühlen vermag. Selbst bei raschem Zuflusse des Wassers erwärmt sich dasselbe bis auf wenige Grade unter der jedesmaligen Tempezratur der abzukühlenden Flüssigkeit, so daß man im Stande ist, bei gehörigem Verhältniß des Kühlers die größte Quantität Maische oder Würze in 30 bis 45 Minuten auf die zum Stellen nöttige Temperatur abzukühlen. Da die erforderliche Bassermenge von den Temperaturen der äußeren Flüssigkeit und des Kühlwassers, so wie dem Grade abhängig ist, auf welchen abgekühlt werden soll, so kann sie durch folgende einsache Berechnung gefunden werden.

Nennt man nämlich die Differenz zwischen den Temperaturen der abzukühlenden Flüssigkeit vor und nach dem Kühlen = d, und die Differenz zwischen der Temperatur des Kühlwassers und dem Mittel der Temperaturen der ungekühlten und gekühlten Würze oder Maische = D, so verhält sich die Menge des Kühlwassers zu dem der lezteren wie d.D. Soll nun ein Quantum von 1200 Etr. Mais

442 Bericht über ben Kühlapparat bes Dr. Wagemann in Berlin. sche mit Kühlwasser von  $10^\circ$  Temperatur von 50 auf  $30^\circ$  abgekühlt werden, so ist d=50-30=20, und  $D=\left(\frac{50\times30}{2}\right)-10=40$ — 10=30; folglich verhält sich d:D=20:30=2:3, ober man hat 800 Etr. Wasser von  $10^\circ$  nothig, um 1200 Etr. Maische 2c von  $50^\circ$  auf  $30^\circ$  abzukühlen. Wegen der Lustabkühlung während des Kühlens zeigt sich übrigens der Wasserbedarf immer geringer, als ihn die Berechnung angibt.

Um die Zusammensezung und Anwendung des Wagemann's schen Kühlapparates zu verdeutlichen, habe ich eine genaue Zeiche nung davon gefertigt, welche sich auf beiliegendem Blatte findet, und unter

D bie Seitenansicht und ben Durchschnitt,

II) die obere Anficht beffelben zeigt.

# Ertlarung ber Seitenanficht.

Der Ruhlapparat besteht aus der dazu gehörigen Rufe A, die in Form gewöhnlicher Burg = und Maischbottiche conftruirt ift, und bem Ginfage B, bem eigentlichen Abfuhlapparat. Lezterer rubt mit feiner Uchfe unten auf dem Boben ber Rufe in der Pfanne a, wogegen er oben in einer Buchfe (f. b), welche an die auf der Rufe liegende Rabme r befestigt ift, lauft, und fich fomit in ben inneren Raum ber Rufe herumbreben lagt. Diefe Umbrehung fann nun auf zweierlei Beife bewirft werben, ein Mal baburch, daß in die Achfe b bes Ginfages ein ober zwei Urme geftett werben, an bie fich bie Arbeiter guin Umtreiben bes Apparates ftellen, ober aber, mas die Arbeit mes fentlich beforbert und unter jeber Localitat fich anbringen lagt, bag auf bie Achfe bes Ginfages ein konifches Rabchen, wie bas unter c, horizontal gefegt wird, bas man mit einem zweiten, aber fentrecht ftebenben fonischen Rabchen (f. d) in Berbindung bringt. nun bie Uchfe e'bes legteren in Bewegung gefest, fo breht fich auch ber Ginfag um, woburch nicht nur weniger Rraftaufwand erfordert, fondern die Umbrehung auch ungleich schneller bewirft wird.

Die weitere Zusammensezung der einzelnen Theile des Einsazes ist folgende: f ist ein Beken von Blech, welches das nothige Abfühls wasser aus der Zubereitungsröhre g aufnimmt, und dasselbe unmitztelbar auf den unteren Theil des Einsazes durch die zwei Röhren ha abgibt.

Beide laufen bis auf den unteren Boden des Kuhlers (f. ii), der wie der obere aus zwei Theilen besteht, welche an den außeren Kanten von nur gerignem Durchmesser, in der Mitte aber mehr ents

Bericht über ben Kühlapparat bes Dr. Wagemann in Berlin. 443 fernt von einander sind, und somit eine länglicht ovale Höhlung bilden.

Das durch die Rohren hat aus dem oberen Beken f zustießende kalte Wasser tritt nun in den hohlen Raum des Bodens ii, drängt sich von da durch die Fächer k, welche die Form einer Scheide has ben (s. all) und mit den beiden Boden aund l in Verbindung stes hen, in den lezteren, da es hiezu durch den Druk des nachfließens den kalten Wassers genothigt wird.

Lezteres vertheilt sich auf diese Art in die einzelnen Theile des Einsages, bietet der abzukühlenden Flussigkeit viele Oberstäche zur Abkühlung dar, und da überdieß die Schichten des Kuhlmassers eis nen so geringen Durchmesser haben, daß sie schnell von der Tempesratur des Wassers durchdrungen werden, zudem aber durch das Umsdrehen des Apparates immer wieder neue Theile der abzukühlenden Flussigkeit mit der kühlenden Flache in Berührung kommen, so folgt nothwendig aus all diesem, daß der den Abkühler umgebenden warsmen Flussigkeit ihre anhängende Wärme schnell entzogen wird.

Das hierdurch erwärmte Ruhlwasser brangt sich hauptsächlich vermöge des Druks ber in den Rohren hih stehenden Wassersäule durch die Seitenrohren mm, welche sich bei n in einer Rohre verseinigen, und das erwärmte Ruhlwasser in das ringformige Beken o abgeben, von wo aus solches durch die Leitungsröhre p absließt.

Ju bemerken ist noch, daß das leztgenannte Beken durch zwei Träger (s. q) an die auf der Rühlkuse queraufliegende Rahme r bes festigt, dasselbe aber in der Mitte durchbrochen ist, und somit, wie gesagt, eine ringformige Gestalt hat. Wed ist dies besonders beshalb nothig, damit sich das obere Beken und die damit in Berbindung stehenden Rohren beim Umdrehen des Einsazes frei bewegen lassen, während das zweite Beken feststehen bleiben muß.

Beabsichtet man statt der Abkühlkufe das gewöhnliche Kühls schiff einer Brauerei oder Brennerei anzuwenden, so muß der Einsaz der Länge nach erweitert werden, wie dieß auch Hr. Brauereilnhaber Denninger in Stuttgart bei Aufstellung des Wagemann's schen Apparates gethan hat. Daß dann aber auch eine verhältniße mäßige Ausdehnung der Masserzuleitungsröhren ze. eintreten muß, geht aus der Natur der Sache hervor.

Für die Einrichtung des Getriebes bei Anwendung des Kuhlsapparates in Kühlschiffen, ob namentlich die eine oder die andere ber oben angeführten Art ben Vorzug verdiene, lassen sich wohl keine bestimmten Vorschriften geben, da Alles von der Localität abhängt.

Das im Innern des Apparates befindliche Wasser konnte sich nicht leicht vollstähdig entleeten, wenn nur die Deffnung an der Rohre

The sallenger of a foreign of the first the most read to the 444 Bericht über ben Ruhlapparat bes Dr Bagemann in Berlin. gur Ableitung beffelben vorhanden mare. Es wird beghalb am un= teren Boben bes Ginsages eine Buchse mit einem Schraubengewinde angebracht, burch beren Abnehmen bas im Abtubler zurutgebliebene Baffer abgelaffen werben fann, mas namentlich bei Froft nicht verfaumt-werben barf, indem folches Daffer, wenn es gefrieren, bie unteren Theile des Apparates zerplazen wurde.

Die Construction und Anwendung des Abkuhlapparates wird bie obere Unsicht deffelben noch mehr verdeutlichen.

Es find hier folche Theile, welche auch in ber Seitenansicht au feben find, mit ben gleichen Biffern, Die fie bort haben, bezeichnet. Demnach ist trag it is a sil to a sil t

t der Rand der Rufe,

r die auf derselben fest liegende Rahme, in der die eine Achse 

g die Leitungerohre für das Abkühlmasser, welches das obere Beken faufnimmt.

h die Mundung der beiden Rohren, durch die das Abkuhlmaffer aus den oberen Beten auf den Boden des Ginsages abfließt,

a bas zweite ringformige Beten, welches bas burch den Abfubls proces erwärmte Ruhlmaffer ableitet, wozu es mit der Rohre m in Berbindung, fteht. gerraufing bis it it

1. der obere Boden des Ginfages u ber Boden der Rufe, bille

, and the training and and a contract of the

1 19: 1 ... 1 . 1 . 36 . 36 Bas, ben Preis betrifft , auf ben eine Bagemann'iche Rublmaschine zu fteben tommt, fo iff mir bekannt, daß Gr. Rupferfchmied Det mainn in Berlin folgende. Preife berechnet:

Bei 5' Durchmefferubes Rublers und 16", Sobe ber Facher 110 - 1201) Thire, and similarity and and nome in the colle

Beis 6' Durchmeffer bes Rublers und 18" Sobe ber Facher 

Bei 7' Durchmesser bes Ruhlers und 20' Sohe der Facher 190-200; Thir. . The residence of the court is under

Diese find nun freilich ziemlich boch, ich bin aber überzengt. baf bie Unfertigung des Apparates um einen ungleich niederern Preis möglich ist wenn dazu fatt Rupfer geschlagenes Gisenblech vers mendet und diefes wie das bekannte Gesundheitegeschirr überginnt wirb. Man mag vielleicht bagegen einwenden, bag bas Gifenblech nicht von so großer Dauet ist wie das Rupfer und deghalb leicht. Werbiegungen am Apparate, besonders an solchen Theilen, die einen etwas großen Durchmeffer wie 3. 28. der Boben haben, moglich fenen. 'llein ich glaube, daß diesem Falle durch Unterlegen ftarfer Gifens

Bericht über ben Ruhlapparat bes Dr. Wagemann in Berlin. 445 ftabe, auf die der Apparat befestigt wurde, vorgebeugt werden kann, wie dieß auch Hr. Denninger in Stuttgart, der den Wagesmann'schen Apparat aus verzinntem Eisenblech fertigen ließ, für beswährt gefunden hat. Noch bemerke ich, daß jene Preise sich nach Ablauf der dem Erfinder bewilligten Patentjahre und dem Eintritt einer freien Concurrenz voraussichtlich bedeutend vermindern dürften.

Erwägt man nun nach Borstehendem die Bortheile, welche ber Wagemann'sche Ruhlapparat in Bergleich mit den bereits bekanns ten derartigen Geräthen, überhaupt aber den gewöhnlichen Ruhleinrichstungen gewährt, so lassen sich ihm allerdings folgende wesentliche Bortheile nicht absprechen:

- 1) ist es wegen des leichteren Reinhaltens ein bedeutender Borstug des Wagemann schen Apparates, daß die abzufühlende Flüsssigkeit nur mit den äußeren Theilen des Kühlers in Berührung kommt, während das Kühlwasser im Innern desselben fließt, ein Borstheil, der bei den meisten seither bekannt gewesenen Abkühlapparaten hauptsächlich vermißt worden.
- 2) Die Möglichkeit, mit diesem Apparat in ganz kurzer Zeit und mit einer nur geringen Quantität Wasser zu kühlen, indem bei verhältnismäßiger Ausbehnung des Kühlers etwa uur 30—45 Misnuten nothig sind, um die größte Quantität warmer Flüssigkeit abzukühlen, selbst auf die jedesmalige Temperatur des Brunnenwassers, was je nach der Jahreszeit, in welcher eine Brennerei oder Brauerei betrieben wird, von ungeheurer Wichtigkeit ist.

So war z. B. Hr. Denninger in Stuttgart im Laufe bes gegenwärtigen so sehr gelinden Winters mittelst Unwendung des Basgemann'schen Ruhlapparates nicht ein Mal durch hohe Temperatur der Luft im Abkühlen der Bierwürze gehindert, während andere seiner Gewerbsgenossen sich genothigt sahen, dieselbe vor der gewöhnlichen Zeit auf die Fässer zu bringen, um sie wenigstens vor dem nachtheis ligen Einfluß der atmosphärischen Luft zu sichern.

3) Ist für den Wagemann'schen Rühlapparat ungleich weniger Raum nothig, als für gewöhnliche Rühlschiffe, was insbesondere bei Mangel an Raum für leztere, sey es innerhalb voer außerhalb der Gebäude oder bei großem Werthe des Gebäuderaumes überhaupt, wie in großen Städten, wohl zu beherzigen ist, da es hier oftmals darz auf ankommt, das zu einem Gewerbstrieb udthige Local auf die möglichst kleine Fläche zu concentriren.

Diese Bortheile gewinnen noch dadurch an besonderem Wers

4) die Bierwürze den bisherigen Erfahrungen zufolge bei Anz wendung des Wag emann'schen Kuhlapparates, abgesehen von deren

or to requirely military a transfer of a metally or the land of

446 Berbefferungen in ber Buterfabritation und Raffination,

dille Banken in Ballin

schnellern Abkühlung, weder in Qualität noch Farbe den geringsten Machtheil erleidet, mahrend man bei anderen Rühlapparaten beobachtet haben will, daß die zunächst die Rühlröhren umgebende warme Würze in ihrer Natur leicht alterirt, namentlich aber trüber werden soll.

Ist diese Erfahrung überhaupt gegründet und wirklich eine Folge des so eben berührten Umstandes, so möchte es hauptsächlich die innige und so sehr vollständige, aber schnell vorübergehende Berührung ber abzukühlenden Flüssisteit mit dem Kühler seyn, die den Wage= mann'schen Apparat in dieser Hinsicht vor allen andern so vortheils haft auszeichnet, wodurch ein solches Trübwerden bei jenen verhindert werden dürfte.

Indessen darf andererseits nicht übersehen werden, daß bei Unswendung des Wagemann'schen Apparates die sorgfältigste Aufmerkssamkeit auf dessen Reinhalten und das Verhüten von Rost zc. zu verswenden ist. Bei den vielen Winkeln, welche die einzelnen Theile des Apparates unter sich bilden, kann ein Zurükbleiben von Unreinigkeiten gar leicht geschehen.

Endlich ift die Möglichkeit seiner Anwendung durch bin reichende Gelegenheit zu Baffer bedingt, da es hieran wie überhaupt bei technischen Gewerben der Art keineswegs fehlen darf.

# XCIX.

Verbesserungen in der Zukerfabrikation und Rassination, worauf sich Charles Terry, Kausmann von Shoes Lane, City of London, und William Parker, Kausmann von New Gravel-Lane, Middlesex, am 26. Junius 1833 ein Patent ertheilen ließen.

Mus bem London Journal of Arts. Februar 1834, 6. 24.

Die Patentträger geben an, daß ihre Erfindung erstens in einer Berhinderung oder Berminderung der Gahrung während des Zukers fabrikationss oder Raffinationsprocesses mittelst Anwendung von Eisensblausäure (forrocyanic acid), und zweitens in der Begünstigung der Arpstallisation und Vermehrung des Zukers bei der Zukersabrikation und Raffination durch die Anwendung von Schwefelsäure bestehe. Ihre Patenterklärung lautet folgender Maßen:

"Wir bedienen uns dreierlei verschiedener Anflosungen, die wir mit No. 1, No. 2 und No. 3 bezeichnen wollen. Zu der Auflosung No. 1 nehmen wir 10 Unzen Avoirdup. krystallisirten schwefelsauren Ink, den wir in 3 Gallons kaltem Wasser auflosen, und dem wir ierauf noch 3 Unzen Schwefelsaure von einem specifischen Gewichte

Berbesserungen in der Zukerfabrikation und Raffination. 447 von 1,845 zusezen. Diese Menge reicht auf eine Tonne Rohzuker hin."

enimierados y é ui nograndos " .

Die Auflösung No. 2 bereiten wir, indem wir 19 Unzen Avoirg dup. bestes Berlinerblau in Pulver, 61/2. Unzen gepulverten, ungelöschten Kalk und 131/3 Imperial-Pinten destillirtes Wasser bei einer mäßigen Hize, d. h. bei 120° F., in einem irdenen Gefäße unter gelindem Umrühren mit einem hölzernen Stabe so lange digeriren, bis die blaue Farbe ganzlich verschwunden ist. Ist dieß der Fall, so wird das Ganze, nachdem es abgekühlt ist, filtrirt, wodurch man eine Flüssgeit erhält, die wir eisenblausauren Kalk nennen, und die, je nachdem es erforderlich ist, durch Eindikung oder Berdunnung auf ein specifisches Gewicht von 1,020 gebracht, wird. Bei einer Temperatur von 60° F. reichen 10 Imperial-Pinten dieser Flüssgkeit auf eine Tonne Rohzuker hin."

"Zur Auflösung No. 3 nehmen wir 10 Unzen Avoirdup. Ernstals lisirten schwefelsauren Zink, den wir in 5 Gallons kalten Wasser auflösen, und dem wir, dem Maße nach, noch 5 Unzen Schwefels saure von 1,845 zusezen. Diese Quantität reicht für eine Tonne sogenannter grüner Sprupe oder Melasse mit oder ohne Beimischung von Zuker hin. Die Anwendung dieser Auflösung wird später augesgeben werden."

"Wir haben die Bestandtheile ber einzelnen Auflhsungen, für eine Tonne berechnet, angegeben; es versteht sich übrigens ohnedieß, baß, wenn man mit einer größeren Quantität Zuker arbeiten will, die Quantität der einzelnen Bestandtheile verhältnismäßig erhöht werden muß."

Das Werfahren mit biefen Auflbsungen ift folgenbes: Gine-Tonne Rohauter wird mit ber gewöhnlichen Menge Baffer vermengt, und in einem holzernen oder irdenen Gefaße versotten, wobei man die Unreinigkeiten auf die gewöhnliche Weise unter Busag von Blut ober Eimeiß burch Abschaumen fo viel als moglich beseitigt. hierauf fiedet man die Gluffigkeit, und fest ihr, mahrend fie fich im Gube befindet, die Auflbsung No. 1 zu, wo man die Flussigkeit bann neuers bings wieder zum Sieden bringt, und Diefes Sieden einige Minuten lang fortsezt, bis eine eigenthumliche und heftige Wirkung, Die fich leicht durch eine Probe erkennen lagt, in ihr Statt findet. Ift bieß ber Fall, fo werben unmittelbar 3 Pfund Ralfpulver eingetragen und die Aufldsung No. 2 zugesezt, worauf man bas Ganze umrubrt und 5 Minuten lang fiedet. Nun wird bas Gange filtrirt, zum Behufe ber Krystallisation eingebift, und endlich auf bieselbe Weise behandelt, nach welcher man den Lumpenzuker oder die Zukerbrode erzeugt. Die Patentträger halten es für beffer, wenn das Eiweiß oder bas

Ochsenblut ober die thierische Kohle vor der Filtration, nach Jusaz der Aufldsung No. 2, und nach dem Umrühren und Versieden ders selben angewendet wird. Die sogenannten grünen Syrupe, welche von den Formen ablausen, werden, nachdem sie mit irgend einer Quantität Rohzuser vermengt worden, nach demselben Versahren behandelt; nur muß man sich in diesem Falle statt der Auflösung No. 1 der Auflösung No. 3 bedienen, und 5 Pfd. statt 3 Pfd. gez pulverten Kalk anwenden. Die Auflösung No. 2 wird sedoch in ders selben Menge und auf dieselbe Weise, wie oben angegeben, ans gewendet."

"Man kann die grünen Sprupe auch ohne allen Zusaz von Rohzuker diesem Processe unterwerfen, doch ziehen die Patentträger eis nen derlei Zusaz nach dem angegebenen Verfahren vor. Die bei der Arnstallisation der grünen Sprupe neuerdings gewonnenen grünen Sprupe können gleichfalls wieder nach derselben Methode behandelt werden; eine weitere Wiederholung des Processes beantragen die Pastentträger jedoch nicht."

fein Zuker abgeschieden worden, betrifft, so muß zuerst mittelst des Zukermessers oder auf irgend eine andere Weise der darin enthaltene Zukerstoff ausgemittelt werden. Dann erst kann er gleich dem Rohzuker behandelt werden, indem sich die Verhältnisse der Auflösungen No. 1 und No. 2, so wie jenes des gepülverten Kalkes lediglich auf das Gewicht des in dem Sprupe oder Zukerrohrsafte enthaltenen Zukerstoffes bezieht. Die Melassen konnen auf dieselbe Weise beschandelt werden, die oben für die grünen Sprupe beschrieben worden. "

"Der in den Auflbsungen No. 1 und 3 enthaltene schwefels faure Bint bient lediglich zur Berfezung des eifenblaufauren Raltes; und mahrend bie Schwefelfaure bei ber Buterfabritation fcon langft, jedoch mahrend einer anderen Periode des Processes und zu einem gang verschiedenen 3mete, angewendet worden, und mahrend der tobs lensaure Ralk zur Reutralisation ber auf diese Beise angewendeten Schwefelfaure biente, bedienen wir uns, fagen die Patenttrager, bes toblensauren Raltes gleichfalls jum Neutralisiren ber Schwefelfaure, Wir nehmen baher weber die Unund lediglich zu diesem 3mete. wendung bes tohlensauren Raltes ober eines sonstigen Ralksalzes als unfere Erfindung in Unspruch, noch beschranten wir uns genau auf die angegebenen Verhaltniffe bei der Bereitung der Auflbsungen. Chen fo wenig beschranten wir uns auf irgend eine bestimmte Berbindung ber Gifenblaufaure, noch auch auf die Anwendung bes fcmefelfauren Bintes gur endlichen Wegschaffung der Gisenblaufaure, ins bem, obschon wir das angegebene Berfahren fur das beste halten,

Beausen's Verfahren bei ber Fabrikation bes Runkelrübenzukers. 449 doch auch andere eisenblausaure Salze als der eisenblausaure Ralk, und andere Salze als der schwefelsaure Zink zu dem angedeuteten Zweke angewendet werden konnen. Unsere Ersindung besteht nämlich nur 1) in der Anwendung der Eisenblausäure zur Verhinderung oder Verminderung der Gährung bei dem Zukerfabrikations und Rafsinationsprocesse, und 2) in der Anwendung der Schwefelsäure zur Veschwefelsäure zur Veschwereng und Vermehrung der Arystallisation, und zur Erzeugung einer größeren Quantität Zuker.

'C. ... in'/ 5ii . ....

Ueber das Verfahren des Hrn. Beaujeu bei der Fabris kation des Runkelrübenzukers.

Mus dem Journal des connaissances usuelles. October 1833, S. 199.
Mit einer Abbitdung duf Tab. VI.

Die Runkelrübenzukerfabrikation gehort unstreitig zu den schonssten, und was noch mehr ist, zu jenen Industriezweigen, die den machtigsten Einstuß auf die Cultur des Bodens, und mithin auf die Wohlfahrt des ganzen Staates haben. Frankreich kann dieselbe, obsichon sie anfangs auch hier gegen die ungünstigsten Verhältnisse anszukämpfen hatte, und obschon sie noch gegenwärtig unkluger Weise von der Staatsverwaltung mit einer Auflage bedroht wird, die ihsen Untergang herbeisühren mußte, mit Recht und Stolz eine franz zohische nennen; denn in keinem Lande gibt es so viele Runkelrübens zukerfabriken, als in Frankreich, und von Frankreich gingen und ges ben beinahe alle die Ersindungen und Verbesserungen aus, in Folge deren diese Fabrikation mit Vortheil und Gewinn betrieben wers den kann.

Die Regierungen, welche das Wohl ihres Landes verstehen und auch wirklich wollen, sollten, wie wir glauben, diese Fabrikation nicht nur mit keiner Auflage belasten, sondern dieselbe mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu fordern und emporzubringen bemüht seyn; denn sie hat nothwendig eine Musterbewirthschaftung des Bozdens zur Folge, die man bisher in keinem Lande in einem solchen Grade trifft, als man sie da sindet, wo Kunkelrüben gehaut werden. Man gehe nach Flanderu, in alle jene Theile des ehemaligen Artois und der Picardie, wo Kunkelrübenzuker erzeugt wird, und man wird sinden, daß alle diese Gegenden wahren Gärten gleichen; die Brache, dieses traurige Zeichen der Bernachlässigung der Cultur des Bodens, ist daselbst verschwunden; die Saaten sind uppig, ergiebig, rein, und wimmeln nicht von Unkräutern, und der Wiehstand, der mit

Dingler's polpt. Journ. 286. LI. p. 6.

29

450 Beaufeu's Verfahren bei ber Fabrikation des Rünkelrübenzukers. dem Runkelrübenbaue in so innigem Verbande steht, gewinnt täglich an Ausdehnung und Bollkommenheit, und mit ihm vermehrt sich die Menge des Dungers, der kostbarsten und reichsten Hulfsquelle des Dekonomen.

Begünstigung jener aufkeimenden Judustriezweige, die hauptsächslich an unserem Boden hängen, durch schüzende und fördernde Maßzegeln, muß der Zwek einer Megierung senn, die bereits die Nothwendigkeit erkannte, in den nur zu vielen unbedauten Gegenden unsferes Landes landwirthschaftliche Colonien zu errichten, aus welchen gleich aus Schulen, die Lust und die Kenntniß zum Betriebe der Landescultur und vorzüglich zum Baue der verschiedenen nüzlichen Murzelarten hervorgehen mußz Denn diese Gewächse sind es hauptssächlich, welche eine Mannigfaltigkeit in der Industrie, den Betrieb von Zukersabriken, Branntweinbrennereien, Stärkmehlfabriken, und insbesondere eine Ausdehnung der viel zu beschränkten Diehzucht möglich machen, damit es endlich dahin komme, daß Jedermanu, wenn nicht sein Huhn, so doch sein Stülk Fleisch im Topse habe.

Die Runkelrübenzukerfabrikation vereinfacht sich von Tag zu Tag, und Alles lagt hoffen, daß diese Bereinfachung bald so weit gediehen seyn wird, daß jede größere Dekonomie auch mit einer solchen Fabrik verbunden seyn wird. Dahin arbeitet auch die Société d'encouragement, die demienigen einen namhaften Preis aussezte,

ber diese Fabrifation jedem Dekonomen zugänglich machte.

He Dombasle machte vergangenes Jahr eine Abhandlung bekannt, von der man große Fortschritte in dieser Hinsicht erwarten konnte; und gegenwärtig sind wir im Stande eine der vorzügslichsten Methoden, zu welcher die Maceration führte, anzugeben. Hr. v. Beaujen hat, indem er die Geseze der Physik auf eine einfache Weise auf die Runkelrübenzukerfabrikation anwandte, dem Lande einen unendlich großen Dienst erwiesen, so daß sein Verfahren gewiß die Berüksichtigung aller Industriemanner verdient.

Der in den Zellen der Runkelrübe enthaltene Saft halt den Zuker aufgelöst. Um diesen Saft zu gewinnen, zerrieb man die Rüsben, und den auf diese Weise erhaltenen Brei preste man in einer starken Presse aus; der Saft, den man hierbei erhielt, gab bei geshöriger Behandlung den Syrup, aus welchem der Zuker krystallisirte. Dieses Zerreiben zerstört jedoch keineswegs alle die kleinen Bläschen, aus denen die Runkelrübe besteht, und es blieb daher immer noch eine große Menge Saft in den ganz gebliebenen Zellen zurük.

Man empfahl aus diesem Grunde daher schon vor langer Zeit die Maceration, und dieses Verfahren war sogar das erste, dessen man sich bei den in den Laboratorien angestellten Versuchen bediente.

Deanjen's Verfahren bei ber Fabrikation bes Runkelrübenzukers. 451 dr. v. Dombasle, ber dieses Mittel mehr in Aufnahme bringen wolkte, nahm im Jahre 1831 ein Patent auf die Maceration im Großen. Er hatte nämlich erkannt, daß man durch die Maceration der in dunne Schnitten geschnittenen Runkelrüben in Wasser von 80° eine mit Zuker beladene Flussigkeit erhält; daß das Wasser, welches bei der ersten Maceration nur 1/2 Grad an der Zukerwage zeigte, bei wiederholter Maceration bis auf 71/2 Grad gestlegen war; und daß das Wasser in diesem Zustande reich genug ist, um geklärt und versfotten zu werden. Er gab daher den Rath, mehrere in einer schiesfen Svene über einander gestellte, holzerne Kufen anzuwenden, so daß das Wasser aus einer Kufe in die andere gelangen, und auf diese Weise durch die gradweise Maceration immer stärker und stärsfer werden konnte.

Die Maceration im Wasser von 80° R. ist also hinreichend, um alle die Zellen, in benen der Aunkelrübenzuser enthalten ist, zu zerstören, und in Folge dieser Zerstörung, welche dem Zerplazen der Hüllen der Stärkmehlkbruchen bei demselben Hizgrade ähnlich ist, ergiest sich der in ihnen enthaltene Saft, um sich mit dem Wasser zu vermengen. Dieses Verfahren nun, welches früher nicht im Grossen befolgt wurde, und welches nach Hrn. v. Dombasle's Ersfahrungen den Ertrag an Zuser um 7 bis 8 Proc. erhöht, befolgt unter sehr einfachen Modisicationen auch Hr. v. Beauzen. Sein Versahren ist kein Project mehr; denn seine Fabrik ist bereits in vollem Gange, und wurde auch schon von vielen Fabrikanten einzgesehen.

Alle Operationen bei diesem Verfahren sind sehr einfach; das dazu nothige Material veranlaßt außerst wenig Rosten, und die Zahl der dabei nothigen Arbeiter ist um 1/3 geringer. Man braucht keine Reibe und keine Presse mehr; einige holzerne Kufen und eine Masschine zum Zerkleinern der Rüben sind die nothigsten Geräthe.

Die Schneidmaschine besteht aus einem horizontalen Aufsaze, welcher mittelst einer Kurbel in Bewegung gesezt wird, und die an ihrem Umfange mit schneidenden stählernen Messern bewassnet ist. Iwei Männer konnen auf diese Weise in einigen Stunden eine sehr große Menge Kunkelrüben zerkleinern. Die zerschnittenen Rüben werden in Kusen geworfen, welche beiläufig 2000 Liter fassen, und in denen man sie mit 1000 Liter Wasser maceriren läst. Der ganze Macerationsapparat besteht aus 9 solchen Kusen, welche, wie Fig. 11 zeigt, in einer Reihe und in einer und derselben Schene hinter einsander aufgestellt sind. Ueber den Kusen ist ein vieretiger Wasserzbehälter A angebracht, welcher 3 bis 4 Hectoliter Wasser fast, und in welchem das Wasser durch die eintretende Dampfrohre B erhist

452 Beaufen's Berfahren bei der Fabrikation des Kunkelrabenzukers. wird. Bon dem unteren Theile dieses Behalters lauft eine Rohre Caus, die sich langs sammtlicher Rufen erstrekt, und an der sich hahne D befinden, aus denen jede der Rufen mit Wasser versehen werden kann.

Wenn nun das Wassen in dem Behålter dis auf 80° erhist worden, so läßt man dasselbe in die erste Kuse lausen. Nach einer halbstündigen Maceration zeigt der Sast 2°; man diffnet dann die Hähne KK, und läßt den Sast in die zweite Kuse treten, und so fort dis zur den Kuse, wo der Syrup 5½° an der Syrupwage zeigt, und eine zur Klärung geeignete Stärke besizt. Auf diese Weise werden die Runkelrüben nach einander ausgezogen, und damit man die Rusen wechseln kann, ohne daß die Operation eine Untersbrechung erleidet, ist der Apparat aus 9 Kusen zusammengesezt. Hr. v. Beauseu erhielt mit seinem Apparate jedes Mal 1000 Lister Sast in einer Stunde.

Das System, dessen er sich bedient, um den Saft aus einer Ruse in die andere zu schaffen, ist höchst einsach, und auf ein Gesez des Gleichgewichtes gegründet. Flussigkeiten von verschiedenen specissischen Schweren konnen auf einander gebracht werden, ohne sich mit einander zu vermengen; das heiße Wasser gelangt auf die Oberssäche des kalten Wassers, und geschieht dieß, wie Bossut zeigte, auf eine langsame und sachte Weise, so fließt das kalte Wasser unsten ab, so daß auf diese Weise nach und nach alle Schichten der eisnen Flüssigkeit vertrieben werden, ohne daß sich die Flüssigkeiten mit einander vermengen. Auf dieser Theorie beruht das ganze System des Hrn. Beaujeu; der stärkste Syrup besindet sich immer am Boden der Kuse, und wird dann aus diesem vertrieben, um in eine neue Kuse zu gelangen.

Um von dem Verfahren des Hrn. Beaujeu einen deutlicher ren Begriff zu geben, theilen wir in Fig. 11 einen dem seinigen ähnlichen Apparat mit; wer übrigens nach demselben arbeiten will, beliebe sich mit dem Erfinder darüber zu verständigen, indem ders selbe ein Patent auf sein Verfahren genommen.

Jede Kufe aa ist an ihrem unteren Theile mit einem kleinen Weidengeslechte oder mit einer durchlocherten Platte b versehen, wos durch die Kunkelrübenschnitte zurükgehalten werden. Dieser Theil der Kufe, der einen kleinen Raum bildet, ist mit Saft angefüllt, und geht in eine Rohre über, welche eine doppelte metallene Rohre aufnimmt. Durch diese leztere Kohre circulirt Wasserdampf, durch welchen der absließende Saft in einer solchen Temperatur erhalten wird, daß die Flüssigkeit regelmäßig und ohne Erschütterungen abssließen und eine gute Maceration unterhalten kann. Der Dampf gelangt durch eine Leitung, aus welcher jeder der Heber mit Dampf

Beauseu's Berfahren bei der Fabrikation bes Runkelrübenzukers. 453 versehen wird, in die Abhre. Jeder Heber ist mit einem Hahne kausgestattet, den man nach Belieben offnen und schließen kann.

Wenn das Wasser durch die Maceration einen gehörigen Grad von Stärke erhalten hat, was ungefähr nach einer halben Stunde der Fall ist, so öffnet man die Hähne kk, wo sich das Wasser dann in der nächstfolgenden Kufe auf eine neue Quantität von Kunkelerüben ergießt, so daß man die Hähne nach einer halben Stunde neuerdings wieder öffnen kann u. s. f.

Während dieser Arbeit, welche ununterbrochen fortgehen muß, kommen die Aunkelrüben und der Saft nicht an das Tageslicht; der Saft erleidet keine Erschütterungen, sondern gelangt sachte, klar, durchsichtig und ohne beigemischte fremdartige Substanzen aus dem Apparate, so daß er beim Klären einen vollkommen weißen Schaum gibt, nur einen halben Grad verliert, und nur eine sehr geringe Verminderung des Volumens erleidet. Der Saft verlangt ferner weniger Kalk, wird sehr klar, und kann ganz so behandelt werden, wie der beste, durch Auspressen gewonnene Saft.

Bei den vielen und erprobten Vorzügen, welche dieses Verfahren darbietet, läßt sich wohl erwarten, daß alle bereits bestehenden oder noch zu errichtenden Fabriken nur mehr mit diesem Apparate arbeiten werden, der sehr wenig Kosten veranlaßt, sehr dauerhaft ist, beinahe gar keine Ausgaben auf Unterhaltung verursacht, die kostspieligen Presen, Reiben und Dampfmaschinen entbehrlich macht, den Unannehmelichkeiten der Weidengeslechte und der Sake, so wie dem Verluste an Saft beim Reiben, beim Einfüllen des Markes in die Sake 20. sabhilft, und endlich keinen großen Raum erfordert.

Man könnte vielleicht glauben, daß die nach dieser Methode auszgezogeren Runkelrüben als Biehfutter keine Vortheile mehr gewähren; die Erfahrung hat jedoch das Gegentheil bewiesen. Iwblf Rühe, welche bloß mit solchen ausgezogenen Runkelrüben und Haferstroh gefüttert wurden, gaben bedeutend mehr Milch und Butter, als sie früher bei der gewöhnlichen Nahrung gaben, und nahmen überdieß auch noch so an Fleisch zu, daß sie nach zweimonatlicher Fütterung mit bedeutendem Gewinne verkauft werden konnten. Es scheint, daß die eiweißartigen und schleimigen Theile, welche bei diesem Verfahren in den Runkelrüben zurükblieben, und welche überdieß eine Art von Kochung erleiben, diesen Rukstand sehr nahrhaft und zum Viehfutter höchst geeignet machen.

CL

Neuer oder verbesserter Apparat, um die Qualität oder Stärke gewisser geistiger oder anderer Flüssigkeiten auszumitteln, und um die Menge solcher Flüssigkeiten zu messen, welche aus dem Gefäße, worin sie enthalten warren, abgezogen wurde, auf welchen Apparat sich Thomas Arnold, Blechschmied von Horton, Middleser, am 26. Mai 1829 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Vol. IX. Supplement. S. 177. Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Der Apparat bes Srn. Arnold ift bagu bestimmt, die Quantitat Fluffigkeit anzugeben, welche innerhalb einer gewiffen Zeit aus einem Gefaße ober einem Saffe abgelaffen worben, und zugleich auch die Starke oder das specifische Gewicht der in dem Fasse enthaltenen geistigen Fliffigfeit anzudeuten. Er foll, wie es scheint, gleichsam als Controle für jene Person gelten, welche ben Branntwein zc. jum Behufe des Rleinverkaufes aus der an dem unteren Theile , bes Up= parates angebrachten Rohre abläßt; denn er wird bei bloger Ansicht zeigen, welche Quantitat burch ben Speisungshahn in ben Behalter floß, und folglich, ba der Speifunge = und ber Entleerungshahn gemeinschaftlich wirken, auch welche Quantitat abgezogen murbe. Der Patentträger sucht nun diese Zweke durch einen Sydrometer, welcher in die Fluffigkeit untergetaucht wird, und burch ein hohles Rad ober eine Trommel zu erreichen; welche durch Scheibemande in mehrere Racher getheilt ift, die, fo wie fie nach und nach gefüllt werben, bie Quantitat angeben.

In Fig. 10 sieht man nun einen Theil des Apparates im Durch: schnitte. a ist ein Hahn, der mittelst einer Schraube in das Faß ober in das Gefäß, aus welchem die Flussigkeit abgezogen werden soll, eingesenkt wird. Den Schlussel dieses Hahnes, der mit einem Hebelgriffe versehen ist, sieht man bei c. da ist ein Gefäß, welches die Flussigkeit, die abgezogen wird, aufnimmt, und an welchem sich ein chlindrischer Theil e, o mit einem kegelformigen Boden und mit einem an der unteren Rohre f angebrachten Entleerungshahne befindet.

Das Meßrad g dreht sich um eine Uchse, und ist an der äußeren Seite mit mehreren Zählrädern, einem Zeiger und einem Zifferblatte versehen, woraus man die Jahl der Umdrehungen des Rades, und folglich auch die Quantität der Flüssigkeit, welche von demselben aufzgenommen und abgegeben worden, ersieht. Eine jede Rammer soll nämlich dem Vorschlage des Patentträgers zu Folge ein halbes Quark einer Pinte fassen.

So wie die Flussigkeit aus dem Hahne a austritt, fällt dieselbe in eine der Kammern des Rades oder der Trommel; und wenn sie in dieser Kammer die auf eine gewisse Hohe gestiegen, so wird das Rad durch die Schwere der Flussigkeit gezwungen, sich umzudrehen, wo diese dann in den Behälter d, und aus diesem in den unterhalb befindlichen Cylinder e abläuft.

Wenn die Trommel ober das Rad den dritten Theil einer Ums drehung zurüfgelegt hat, so wird dessen weitere Umdrehung durch einen kleinen Sperrkegel gehindert; während dieser Zeit süllt sich dann die nächste Kammer, worquf sich das Rad wieder ein wenig ums dreht, indem der Sperrkegel so weit gehoben wird, daß sich das Rad ungehindert vorwärts bewegen und die nächstfolgende Kammer zur Füllung darbieten kann. Auf diese Weise bewirkt also das auf einander folgende Füllen und Entleeren der Kammern des Rades eine kreisende Bewegung des Rades selbst, und da die Zahl der Umsdrehungen von dem auf dem Zisserblatte angebrachten Zeiger anges deutet wird, so erfährt man auf diese Weise, wie viel Flüssigkeit aus dem Hahne abgestossen.

In bem cylindrischen Gefaße o ift ein glaferner Schwimmer h angebracht, und oben an bem Salfe Dieses Schwimmers geht burch einen Rork ber Draht ober bas bunne Stabden i, welches an feinem oberen Ende durch ein Gefuge und durch Sperrstifte mit bem Sebel ober dem Schluffel des Sahnes c in Berbindung fteht. - Wenn nun Die Fluffigkeit in dem cylindrischen Gefaße weit herabfinkt, fo finkt folglich auch ber Schwimmer h herab, und damit fenkt fich auch die Stange i, durch welche der Bebel herabgezogen und mithin ber Sahn geoffnet wird. In diesem Falle fliegt dann die Gluffigkeit in die Kammern des Rades g, welches, wie gesagt, so lange zu Umdrehungen veranlaßt wird, als Sluffigkeit aus dem Sahne abfließt. So wie hingegen die Fluffigkeit in dem cylindrischen Gefage fo boch gestiegen, daß ber glaferne Schwimmer feinen bochften Standpunkt erreicht hat, fleigt die Stange i wieder empor und verschließt mittelft bes Bebels c ben Sahn a. Es fann baber erft bann wieder etwas aus dem Sahne abfließen, wenn die Quantitat der Fluffigkeit in dem Behalter e wieder gefunken ift. Auf diese Beise arbeitet nun ber meffende Theil des Apparates.

Jum Behufe der Ermittelung der Starke der geistigen Flussig=
keit, und zur Ermittelung einer allenfallsigen betrügerischen Verdun=
nung derselben ist an dem unteren Theise des Apparates, und in Verbindung mit der Rohre f eine cylindrische Glasrohre k angebracht. Deffnet man den Hahn dieser Rohre, so sließt etwas von der geisti=
gen Flussigfigkeit in dieselbe, wo man dann ein Hydrometer oder eine 456 Einface und ficere Methobe Gauerftoffgas ju bereiten.

Weingeistwage in die Fluffigkeit einsenken, und aus bem Stande des Instrumentes beren Starke ersehen kann.

Die Principien und der Ban der Megrader mit gekrummten Kammern ist hinlanglich bekannt, besonders in ihrer Anwendung an den Gasmessern; eben so bekannt ist auch der Bau und die Verdinzdungsweise der Zahlrader, welche die Zahl der Umdrehungen des Megrades anzugeben haben. Es bedarf daher hier eben so wenig einer weiteren Beschreibung dieser Theile, als die Anwendung der Weingeistwage erläutert zu werden braucht. Der Patentträger bez greift alle diese Theile auch nur in so fern unter seinem Patente, als sie in Verdindung mit dem von ihm ausgedachten und hier bez schriebenen Apparate in Anwendung gebracht werden.

#### CII.

Ueber eine einfache und sichere Methode Sauerstoffgas zu bereiten. Von einem Ungenannten.

Aus bem Mechanics' Magazine, No. 530, S. 4. Mit Abbitdungen auf Kab. VI.

Wenn man sich Sauerstoffgas bereiten will, indem man Braunssteinornd nach der gewöhnlichen Methode in einer eisernen Retorte bis zur Rothglühhize erhizt, so läuft man gegen das Ende der Opesration Gefahr, daß das Wasser in die Retorte zurüftrete, wenn man nicht sehr sorgfältig darauf achtet, wann die lezte Portion Sauerstoff ausgetrieben worden. Da ich nun fürzlich Gelegenheit hatte, eine große Menge Sauerstoffgas zu bereiten, so kam ich auf die Idee eines Apparates, bei welchem alle die Gefahr und die Mühseligkeit, die das gewöhnliche Verfahren mit sich bringt, vermieden würde, und der, da er bloß auf der Anwendung eines längst bekannten Grundsass beruht, höchst einfach ist.

In Fig. 15 sieht man nämlich bei A eine kupferne Leitungss rohre, in welche ein kleines Loch gebohrt ist. In dieses Loch ist eine kurze blecherne Rohre B gelothet, welche so gebogen ist, wie sie die Abbildung zeigt. Jener Arm dieser Rohre, der mit der Leitungsröhre parallel länft, muß so weit senn, daß eine gläserne Rohre von der in Fig. 16 in größerem Maßstabe dargestellten Form genau in dies selbe paßt. C ist ein Stuk einer Barometerrohre, die zur Aufnahme einer geringen Quantität Queksilber dient. DE sind zwei Rohrenstüke von größerem Durchmesser, die vor dem Lothrohre mit den Enden der Rohre C zusammengeschmolzen worden, und deren obere offene Enden trichtersormig nach Einwärts gekehrt sind, wie dieß durch punktirte Linien angedeutet ist.

Wenn nun diese Sicherheitsrohre auf diese Weise zusammengessetzt und in das offene Ende des blechernen rohrenformigen Endes der Leitungsrohre gekittet worden, so wird die in der Abhre besinds liche Wassersaule durch die Bildung des luftleeren Raumes in der Retorte nur so weit emporsteigen, daß deren Sche der Heismen Queksilbersaule in der Abhre C gleichkommt. Das Queksilber wird dann nämlich in die größere Rohre D gezogen und das Wasserdurch den freien Zuritt der atmosphärischen Luft durch die Sichersheitsrohre in die Retorte aus der Stelle getrieben werden. Sollte andererseits die kupferne Leitungsrohre durch irgend einen Zusall versstopft werden, so wurde das angehäuste Sauerstoffgas durch die Beswegung des Queksilbers in die weitere Rohre entweichen. Auf diese Weise verläuft die ganze Operation vom Anfange die zum Ende mit größter Sicherheit.

#### CIII.

Ueber ein sehr empfindliches Reagens auf Blausaure, wos durch man auch ihre Quantität bestimmen kann.

Mus bem London and Edinburgh Philos. Mag. Febr. 1834, G. 151.

Das falpeterfaure Gilber ift nach Grn. Barry ein fo empfinds liches Reagens auf Blaufaure, daß man fie baburch leicht in einem Tropfen Baffer entbeken kann, ber viel weniger ale ben zehntausenbften Theil eines Granes von diefer giftigen Substanz enthalt. Wenn z. B. ein wenig von der verdunten officinellen Auflofung diefer Gaure mit einer Pinte Waffer bermischt wird, fo fann man ihre Gegenwart in eis nem einzigen Tropfen ber Mischung nachweisen. Das Gemisch barf auch verschiedene organische Substanzen enthalten, wie bie in den Rah= rungemitteln, ber Milch, bem Raffee, Thee, Bier, Bein und ber gleische brube vorkommenden, ohne, fo viel wir bis jezt miffen, von feiner Em= pfindlichkeit zu verlieren. hr. Barry glaubt jedoch, daß biefe außers ordentliche Empfindlichkeit bes Silberreagens, mahrend fie als entscheis bend über die' Abmefenheit von Blaufaure betrachtet werden fann, beschranktere Dienfte leiftet, wenn es fich barum handelt ihre Gegen= wart darzuthun; denn abgesehen davon, daß man in der Folge noch andere fluchtige Gubftangen entbeken burfte, welche auf abnliche Urt auf die Silberauflosung wirken, muß man bedenten, daß diefes Rea= gens bas Borfommen von Blaufaure in einigen Nahrungsmitteln ans zeigt, die bekantlich folche enthalten und auch in folchen, von denen man Diefes bisher noch nicht wußte. Ueber biefen Gegenftand muffen baher in medicinisch-polizeilicher Dinficht noch mehrere Thatsachen gesammelt werden.

Die Anwendung der Silberauflbsung ist einfach. Die verdachtige Füsssigkeit wird mit Essigläure angesäuert, aber so, daß sie das Larsmuspapier nur ganz schwach rothet. Diese Borsichtsmaßregel ist nosthig, um die Reaction von Ammoniak oder Salzsäure, wenn solche vorhanden senn sollten, zu verhindern. Man bringt dann zwei oder brei Tropfen der (ganz kalten) Flüssigkeit in ein Uhrglas und bedekt dasselbe sogleich mit einer Glasplatte, deren untere Fläche in der Breite einer Erbse mit einer Auflösung von salpetersaurem Silber befeuchtet wird. (Die Silberauflösung erhält man durch Auslösen eines Grans Hobllenstein in 100 Gran Wasser.)

Wenn nach dem Umkehren der Glasplatte der Tropfen Silberauf. lofung gang ungetrübt geblieben ift, fo fann man überzeugt fenn, baß keine Blanfaure vorhanden ist; denn im entgegengesezten Kalle wird die Silberauflbsung in wenigen Augenblifen durch die Bilbung eines wei-Ben Niederschlages getrübt, falls die Blaufaure nicht gang außerordent= lich verdunt iff. Wenn man aber einen Nieberschlag erhalten hat, fo muß man baraus noch nicht schließen, daß derfelbe Cyanfilber ift, es fen beun, daß er folgende beide Eigenschaften besigt: erftlich muß er fich in Ammoniak schnell auflbsen, der wolkige Tropfen also über einem Gefäße, welches Alezammoniak enthalt, wieder flar werden, wodurch fich das Chanfilber von dem Job = und Bromfilber unterscheidet; und zweitens muß er, einige Minuten lang dem Sonnenlicht, oder langer bem Tageslicht ausgesegt, seine reinweiße Farbe unverandert beibehals ten. Da er fich burch biese Gigenschaft mesentlich vom Chlorfilber unterscheibet, so ift es wichtig, sich von derselben burch einen besonderen in größerem Maßstabe angestellten Versuch zu überzeugen; man bringt baber ben umgekehrten Tropfen von falpeterfgurem Gilber ftete über neue Portionen der zu prufenden gluffigkeit, welche in einem Schalden enthalten ift, das durch eine Lampe erhigt wird : fobald fich ber Dieder= fchlag in deutlichen mildweißen Floten absondert, tann man ihn ben Sonnenstrablen aussezen.

Das Chansilber unterscheidet sich von dem Chlorsilber auch noch dadurch, daß bei der Entzündung desselben in einer offenen kurzen Glaszehre, das Enan mit einer Flamme von der gewöhnlichen Farbe brennt, wobei das reine Metall zurükbleibt, wenn anders die Hize stark genug war; durch diese Eigenschaft desselben läßt sich auch die Quantität der (wasserfreien) Blausäure sehr leicht bestimmen, welche man, wo es nicht auf große Genauigkeit ankommt, zu ein Viertel des Gewichtes des rükzständigen Silbers annehmen darf.

Will man mittelst salpetersauren Silbers die Quantität der Blaus faure in irgend einer Flussigkeit ausmitteln, so muß man von der zu intersuchenden angesäuerten Flussigkeit in beinahe damit angefüllten

Destillat rectisiciren, wieder mit Essigläure aufäuren und mit einem schwachen Ueberschuß von salpetersaurem Silber niederschlagen; der Niederschlag darf nur so lauge mit destillirtem Wasser ausgesüßt werden, als die von ihm ablaufende Flussisteit auf Lakmuspapier reagirt; er wird dann bei der Temperatur des siedenden Wassers getroknet, hierauf geglüht und wieder gewogen.

Die officinelle Blansaure (von ber wir oben sagten, daß sie zum Bersuche im Berhaltniß von einem Tropfen derselben auf eine Pinte Basser verdünnt werden soll) enthalt in runden Jahlen beinahe ein Sechszehntel ihres Sewichtes wasserfreie Blausaure, so wie sie einige angesezhene chemische Fabriken in London (als Scheele'sche Blausaure) liezfern. Die Methode, die nach der pharmaceutischen Borschrift bereitete Blausaure mittelst salpetersauren Silbers auf ihren Gehalt an wasserzfreier Saure zu untersuchen, um sie dann genau auf eine bestimmte Starke bringen zu konnen, verdient allgemein in den Apotheken einges führt zu werden.

#### CIV.

Ueber einen neuen Apparat zu Fußbabern, von dem Ersfinder Hrn. Petit, Apotheker in Paris, Thermopode genannt.

Aus dem Journal des connaissances usuelles. October 1833, S. 223.
Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Die Fußbader werden in einer großen Menge von Rrantheiten theils mit, theils ohne arztliche Borschrift angewendet, und bilden auch wirklich ein vortreffliches Beil= oder Linderungsmittel, wenn man fich ihrer am rechten Orte und auf gehörige Urt und Weise Leider ift dieß aber felten ber Fall; in den meiften Fallen fest ber Rrante feine Sufe nur in einen Schaffel, in welchem ihm bas Baffer kaum über die Andchel reicht, und findet man ja in ei= ner Familie eine eigens zu Fußbabern bestimmte Rufe von gehöriger Tiefe, fo bleibt boch noch der Rachtheil, daß man bas Baffer in bemfelben nur mit Dibe fur ben Rranten geborig warm erhalten Die Fußbader muffen namlich in ben meiften Fallen eine lan= gere Zeit hindurch gebraucht werben. b. h. man muß die Suge lan= ger im Wasser behalten, als es gewöhnlich geschieht. Das Wasser tann mabrend biefer Zeit nur burch Nachgießen von heißem Waffer in gehöriger Temperatur erhalten werden, und damit bieß geschehen tonne, muß der Kranke feine Tuße aus dem Bade herausnehmen,

wenn er nicht Gefahr laufen will, dieselben zu verbrennen. Herr Petit hat daher eine Vorrichtung ausgedacht, bei der allen diesen Unannehmlichkeiten abgeholfen ist, und bei der das Fußbad bloß durch Nachgießen warm erhalten werden kann, ohne daß der Kranke auch nur im Geringsten dabei belästigt wurde.

Man fieht biesen Apparat in Fig. 12.

A ist ein Zuber oder Kübel aus Metall, Fanence oder Holz von 12 Joll im Durchmesser und 10 bis 12 Joll Hohe, dessen Form und Größe man verschieden abandern kann.

B ist ein doppelter, durchlöcherter Boden, welcher entweder fix oder beweglich ist.

C ist der untere, doppelte Boden, der mit einer Rohre versehen ist, durch welche die heiße Flussigkeit herbeigeleitet wird. Ueber dieser Rohre befindet sich ein schwammformiger hut D, durch welche die warme Flussigkeit in Masse ringsum die Fuße geleitet wird.

Eist eine außen an dem Kübel angebrachte Rohre, die sich nach Oben in eine Art von Trichter endigt. Die Richtung der heißen Flussigkeit kann übrigens auch verändert werden; so kann sie z. B. mittelst einer inneren kreisformigen Leitung in das Bad gelangen.

Fist ein Sahn, bei welchem man das Wasser auslaufen las-

Man kann mit diesem Apparate die Temperatur des Fußbades auch so erwärmen, daß die größere Wärme desselben die Stelle der Asche, des Salzes oder des Senfes vertritt, welche man den Fußbadern zuweilen zuzusezen pflegt, um sie reizender zu machen.

#### CV

# Miszellen.

Der Bau der Eisenbahn zwischen London und Greenwich:
ist nun endlich in vollem Gange. Hr. Mackintofh, der denselben contracts mäßig übernahm, begann seine ersten Operationen in der Nähe des Surrenscas nales, um bei dem Baue diesen Canal so viel als möglich zum Transporte der nöthigen Materialien benuzen zu können. Man hofft, daß der zwischen highsstreet, Deptsord und Spasroad begriffene Theil der Straße, eine Streke von beiläusig zwei englischen Meilen, die Weihnachten vollendet sehn wird und ersöffnet werden kann. (Mechanics' Magazine No. 549, S. 536.)

Benuzung der Reibung von Metallen zur Seizung von Gebauden.

Man hat kurztich, schreibt ein nordamerikanisches Blatt, hier zu Lande eine Waschine ersunden, mittelst welcher Fabriken sowohl als große öffentliche Gebäube lediglich durch Reibung geheizt werden sollen. Diese Maschine besteht aus nichts weiter, als aus zwei horizontalen, gußeisernen, kreisrunden Platten von beilausig

Comple

4 Buß im Durchmeffer und 1600 Pfb. Gewicht. Diefe beiben Platten, welche fich in einem gemauerten Dfen befinden, arbeiten wie Muhlfteine, mit dem Unterschiebe jedoch, daß sich hier die untere Platte breht, mahrend die obere still steht. Die Geschwindigkeit, die man den Platten gibt, beträgt gewöhnlich 80 Umbres hungen in der Minute, und diese Geschwindigkeit reicht hin, um die Temperatur in dem Dfen innerhalb 2 Stunden bis auf 3000° (??) zu erhohen. Die Große ber Platten, ihre Dike, und die Geschwindigkeit, mit welcher sie sich umbreben sollen, hangt natürlich von der Größe bes zu heizenden Gebaudes und von der Temperatur, die man erlangen will, ab. Die Berbreitung der Hize geschieht bas burd, daß man von dem Scheitel des Ofens einen Trichter ober eine Rohre ausgeben lagt, mittelft welcher man bie Barme, fo wie bieß auch an ben gewohns lichen Defen geschieht, an beliebige Orte leiten kann. Wir sahen die Maschine, fagt ber Berichterstatter, bei kaltem Better arbeiten, und überzeugten une, baß die Size, welche nach 15 Minuten oben aus bem Trichter entwich, so groß war, daß man die bloge Sand nicht an die Rohre zu halten im Stande war. zweifelt bieber noch fehr an bem endlichen Gelingen und allgemeineren Bebrauche biefer Maschine; besonders glaubt man, daß fich die eisernen Scheiben zu schnell abnugen wurden; die Berfuche follen aber ergeben haben, bag biefe glatten und harten Oberflachen einander verhaltnismaßig nur fehr wenig abschleifen. Die ganze Maschine ist hochst einfach, und kann burch ein Laufband, welches über eine in die untere Platte ober Scheibe eingelaffene Belle lauft, in Bewegung gea fest werben; sie kann ohne alle Gefahr, und ohne irgend einer Beaufsichtigung zu bedurfen, mittelft eines einfachen Bafferrabes Zag und Racht in Thatigkeit erhalten werden. (Aus dem Mechanics' Magazine No. 550, G. 399.)

#### Borfdrift zur Bereitung bes Argentan's.

Das Journal des connaissances usuelles, Februar 1834, gibt folgende Borschrift zur Bereitung des Argentan's. Man nehme 3 Theile reines, eisensfreies Rosettenkupfer, 1 Theil reinen, arsenitstreien Nikel und 1½ Theile mit Schwesel vom Eisen gereinigten, chinesischen Bink; zerkleinere und vermenge diese Metalle, und schmelze sie dann in einem ausgefütterten Tiegel, den man oben mit einer Schichte Kohlenpulver bebekt, zusammen. Man soll auf diese Weise eine Legirung erhalten, die dem Silber an Farbe und Glanz sehr ahnlich ist.

## Ueber Gonon's Methode Mobel und Metalle ju puzen.

Der Bulletin de la Société d'encouragement October 4833, S. 352 enthalt einen Bericht des frn. Merimee über Grn. Gopons Methobe, Dos beln, Marmor, Bergolbungen, politte Metalle 2c. zu puzen, welche fr. d'Arcet bereits im Jahre 1824 ausführlich beschrieben hat, und welche ihrer Bortheile ungeachtet, in Deutschland noch wenig bekannt zu fenn scheint. Gr. Derim e'e hat es nicht fur nothig erachtet, in feinem Berichte noch ein Mal auf bie Bereitungs= und Unwendungkart der Praparate, beren fich Gonon bedient, gurukgukommen, und wir konnen baher unferen Lefern nur folgenbe Motizen barüber mittheilen. Die Commission der Société d'encouragement begab sich in bas Louvre und in bas Museum, wo fr. Gonon mehrere alte Mobeln gepuzt hatte, und überzeugte sich, daß biefelben wie neu aussahen, und ber in biefen Gebäuben in jeber Sinficht bemerkbaren Restauration große Chre machten. Ulte vergolbete Broncearbeiten glanzten, als maren fie neu vergoldet; die kupfernen Befchlage an ben Raften zc. sahen wie vergolbet aus, und alles Holzwerk war wie neu politt. Die Commission ließ mehrere Gegenstande in ihrer Gegenwart puzen, und überzeugte sich, baß bieses Berfahren eben so wirkfam, als einfach und schnell ansführbar ift. Ein Arbeiter puzte namtich innerhalb 9 Stunden eine Commobe, eine Bettstelle aus Acajouholz, einen Waschtisch, 2 Lehnstühle, einen Ruhsig, 6 Stuhle, 2 Leuch= ter und eine Ramineinfaffung; fruber hatte ein Arbeiter gum Pugen ber Commobe, ber Bettstelle und bes Waschtisches allein zwei Tage gebraucht. Gonon's eignet fich auch febr gut zur Entfernung ber Dehlfleten, welche nicht felten nach einiger Beit an ber Politur mancher Mobel gum Borfdein fommen; biefe Fleken verschwinden namlich schnell nach Unwendung seiner Composition, und selbst

die matten Stellen lassen sich nach einigen Tagen ganz entfernen, wenn man sie öster mit einem weichen Tuche abreibt. Hr. Goy on versichert zwar, daß alle Metalle nach seiner Methode gereinigt werden können; dieß leidet jedoch bei dem von Schwefel geschwärzten Silber und auch bei rostig gewordenem Stahle eine Ausnahme; denn hier leistet seine Composition nichts weiter, als daß sie den Glanz bewahrt, und daß sie den Stahl die auf einen gewissen Grad gegen den Rost schwahrt, und daß sie den Stahl die zum Puzen der Metalle bestimmte Composition, welche aus einer erdigen, als Politur dienenden, und mit Terpenthindhl angerührten Substanz besteht, zum Reinigen der messingenen Gegenstände, weit das slüchtige Dehl das Oryd dieses Metalles schnell auslöst, und weil das auf diese Weise volltere Messing seinen Glanz länger beibehält, indem der Terpenthin eine äußerst dunne firnißartige Schichte zurüfzulassen schehalt, indem der Terpenthin eine äußerst dunne firnißartige Schichte zurüfzulassen schehalt, und das Goyon'sche Versahren auch ist, so fordert es doch einige Uedung, und daher ziehen es viele Leute in Paris vor, ihre Möbeln jedes Mal von den Arbeitern des Ersinders puzen zu lassen. Namentlich ist dieß im Palais royal der Fall, wo die messingenen Verzierungen der Boutiken täglich von 2 Arbeitern gepuzt werden. — Eine aussührliche Beschreibung des ganzen Versahrens kann man im Bulletin vom T. 1824, März, S. 87 nachlesen.

# Ueber die Anwendung von schwefelsaurem Blei statt Bleiweiß zum Anstreichen.

Das schwefelsaure Blei, welches man hier und ba in Fabriken in bebeutenber Menge erhalt, und welches sich manchmal nicht gehörig verwerthen läßt, läßt
sich, wie das Journal des connaissances usuelles, Februar 1834, S. 102
bemerkt, sehr gut auf folgende Weise statt des Bleiweißes zur Bereitung einer Farbe zum Anstreichen verwenden. Man soll das schwefelsaure Blei zuerst mit
siedendem, und hierauf mehrere Male mit kaltem Wasser auswaschen; hierauf
soll man dasselbe zu Boden sezen lassen, um es dann, nachdem das Wasser abgegossen worden, zu troknen. Man erhält auf diese Weise eine sehr leicht zerreidliche, weiße Masse, die sich gut mit Dehl abreiben läßt, und der man, nachdem
sie mit Dehl abgerieden worden, auf 50 Kilogr. einen Kilogr. gleichfalls mit
Dehl abgeriedene Bleiglätte oder eine gleiche Menge Inkvitriol zusezt. Der
nach diesem Versahren bereitete Anstrich steht weder an Weiße, noch in seinen
übrigen Eigenschaften dem mit Bleiweiß, d. h. mit kohlensaurem Blei, bereiteten
Unstriche nach, und durste in vielen Fällen um Vieles wohlseiler zu stehen kommen, als dieser leztere. — Wir geden diese Vorschrift durchaus nicht als neu,
sondern bloß um manche unserer Leser auf eine ihnen vielleicht entgangene Benuzung des schwefelsauren Bleies ausmerksam zu machen.

## Borschriften einiger Lotharten zum Lothen des Rupfers.

Es gibt bekanntlich verschiebene Arten von Loth, beren man sich zum Lothen bes Aupfers bedient, und welche man hauptsächlich in zwei Glassen, in harte und weiche Lotharten, theilt. Das gewöhnlichste harte Loth besteht aus 8 Theilen Aupfer und einem Theile Zink. Man bereitet es, indem man das Aupfer in eiznem Tiegel schmilzt, und dann, während dasselbe in Fluß ist, den gleichfalls erzhizten Zink eintragt. Ist dieß geschehen, so dekt man den Tiegel zu, und wenn der Zink geschmolzen, was nach 2 die 3 Minuten der Fall ist, so rührt man das Gemenge um, worauf man es zulezt über Birkenreiser ausgießt, um es zu körznen. Das auf diese Weise bereitete Loth ist hämmerdar und leicht schmelzbar.— Das härteste Loth bereitet man aus 10 Theilen Aupfer und einem Theile Zink. Das weichste Loth endlich besteht aus 2 Theilen Kupfer und einem Theile Zink. Welches schon mittelst eines rothglühenden Eisens geschmolzen werzben kann. (Aus dem Journal des conn. usuelles, Februar 1834, S. 100.)

Compli

Berwandlung ber Kohle in eine weiße Substanz.

Man spricht in diesem Augenblike zu London von einer sehr sonderbaren Entstellung. Es hat Jemand ein Mittel gefunden, die Kohle in eine weiße Substanz zu verwandeln; von diesem merkwürdigen Producte wurden frn. Faraday Proben übergeben. (Le Moniteur universel v. 19. März 1834.)

Ueber die Bereitung der Wallrathkerzen des hrn. Debitte.

Die Debitte'schen Wallrathkerzen, welche sich sowohl in Frankreich, als auch im Auslande einen nicht unbebeutenden Abfag erworben haben, werben bem eben abgelaufenen Patente bes Erfinbers, orn. Debitte, gemaß auf folgende Beise bereitet. Man nimmt, um 100 Pfund Kerzen zu erhalten, 50 Pfb. Walle rath, 5 Pfb. gereinigtes Biegenfett und 5 Pfb. Wachs; fcmilgt biefe Ingrebien= zien einzeln in verschloffenen Reffeln im Marienbabe, und fest bann jeber berfel= ben auf 100 Pfunde eine Unge Weinsteinrahm und eine gleiche Quantitat reinen Alaun zu. Dann last man diese drei Compositionen in einem eigenen Gefaße sich seen, worauf man sie klar abzieht. Will man sich nun dieser Composition zur Rerzenfabrikation bedienen, so vermengt man in einem Kessel im Marienbade 90 Pfde. von jener Masse, beren Basis aus Wallrath besteht, 5 Pfde. von jener, in welcher bas gereinigte Ziegenfett enthalten ift, und eben fo viel von jener, beren Grundlage aus Bachs besteht. Wenn biefe 100 Pfunde gut mit einander vermengt worden, sezt man denselben noch eine Unze Weinsteinrahm und eine Unze reinen Maun zu, und rührt die Masse gut unter einander. Dann erhizt man sie bis auf 80° R., worauf man sie ruhig stehen läßt, die ihre Temperatur wies der auf 60° R. herabgesunken; hierauf zieht man das Gemisch klar in Topfe, aus benen man es endlich in die gu diefem Behufe gubereiteten ginnernen Mobel Man erhalt auf biefe Beife Rergen, bie ein weit helleres Licht geben, gen, und langer brennen, als die schönste Bacheterze. (Aus bem Journal des connaissances usuelles. Februar 1834, S. 102.)

## Gine neue Bafferftofflampe.

Bruffel wurde eine Lampe erfunden, welche angeblich Wasserstoff brennt, die aber keine blaue Flamme, wie sie dem Wasserstoffgase bekanntlich eigen ist, sondern eine Flamme gibt, die an Glanz dem Sonnenlichte nahe kommt. Die Unterhaltung einer solchen Lampe soll wohlseiler kommen, als jene irgend einer Dehllampe, und dabei hat man weder dom Rauche, noch vom Geruche zu leiben. Wer nahere Auskunft hierüber will, beliebe sich an den Director der Polytechnissschen Schule zu Paris zu wenden. (Annales de la Société polytechnique No. 42, S. 175:)

Ueber eine mafferdichte Tunche für verschiedene Gegenstände, bie man gegen Feuchtigkeit schüzen will.

Eine ber vortrefflichten Tunchen, um verschiedene Gegenstände gegen die Einsstüffe der Feuchtigkeit zu schüzen, bereitet man sich, dem Journal des connaissances usuelles, Januar 1834, S. 37 zu Folge, aus 4 Theilen Leinohl, einnem Theile Bleiweiß, 2 Theilen Kautschuft, 1/2 Theile Theer, 1/2 Theile Lak, 2 Theilen Fischtran, einem Theile Bleiglatte. Diese Berhaltnisse sind jedoch nicht für alle Fälle gleich, sondern mussen, je nach dem Zwete, zu welchem die Tunche bestimmt ist, mannigsach abgeandert werden. Die angegedene Formel past sehr gut als Tunche für seuchte Mauern in Zimmern; es bedarf hier keiner anderen Borbereitung, als daß man das Zimmer vorher sehr stark heizt, oder daß man die Wände mit einem heißen slüchtigen Dehle abwäscht. — Läst man das Bleiweiß und den Theer weg, so erhält man eine Tunche, mit der man verzschiedene Dinge lust= und wasserdicht machen kann, und die sich z. B. zum Besstreichen von Schachteln, Etuis, Cartons, die versendet werden sollen, zum Ueberz ziehen von Fässern oder Gefäsen, in denen man Lebensmittel u. dgl. in Kellern ausbewahren will, eignen. Sezt man derselben Tunche 2/20 Schweselblumen zu,

sortheil in verschiebenen Kansten und Gewerben statt des Leimes angewendet werden kann. Stiefel, deren Sohle innen mit dieser Mischung ausgestrichen worz den, können in Wasser gestellt werden, ohne das Nösse durchdringt. Pappendekel oder Tapeten, die innen mit dieser Tünche überstrichen worden, machen die Wände vollkommen troken. Mit einem festen und soliden Kitte oder Mörtel vermischt, gibt sie Boden, welche immer troken bleiben, und auf denen die Dielen daher sehr lange unversehrt bleiben. Eben so taugt sie sehr gut zum Bestreichen von hölzernen Dächern, Strohdächern u. dgl., indem sie auf diesen eine Schichte bildet, die weder von der Luft, noch von der Sonne, noch vom Regen Schaden leidet, und die sich durchaus nicht abschiefert.

# Borschrift zur Bereitung einer Tunche für Paktucher, Store, Tauwerk u. bergl.

Eine sehr gute Tünche zum Schuze ber Paktucher, der Zeuge der Store ober Mollvorhänge vor den Fenstern, der Strike 2c. gegen die Einwirkung des Regens und überhaupt der Nässe, kann man sich bereiten, wenn man 1 Pfd. Kautschut, 1 Pfd. Steinkohlentheer, 2 Pfd. Leinohl, 1 Pfd. fettes Dehl und 1/2 Pfd. Bleiz glätte schmilzt, und der Masse, nachdem man sie, zur Vermeidung von Feuersegesahr vom Feuer genommen, 1/2 Pfd. Terpenthindhl zusezt. Noch bester soll die Mischung werden, wenn man statt der Bleiglätte 1/2 Pfd. Bleizuker, 1 Pfd. Alaun und 1 Pfd. Braunstein zusezt, und übrigens auf gleiche Weise verfährt. Man trägt diese Tünche mit einem Pinsel auf. (Aus dem Journal des connaissances usuelles, Januar 1834, S. 38.)

# Fabrifation von Cigarren, welche ben Savanna-Cigarren gleichkommen.

Ein Grundeigenthumer zu New-York, der sich seinen Tabak selbst baute und feine Cigarren gleichfalls selbst fabricirte, fand, wie Taufende von Tabakrauchern vor ihm fanden, daß die New-Yorker Cigarren um gar Bieles schlechter find, als die berühmten Havanna-Cigarren. Er ließ sich daher, in der Meinung die Grunds ursache bavon liege in ber Tabaksorte, die man auf Cuba baue, Tabaksamen von daher bringen, baute diesen aus, pflegte die daraus gezogenen Pflanzen mit aller Sorgfalt, und erhielt aus ben reifen Blattern derfelben endlich Cigarren, die an Geschmat und Starke von ben gewöhnlichen New-Yorker Cigarren durchaus nicht zu unterscheiben waren. Da nun diefer Versuch mißlang, so untersuchte er einige achte Havanna-Cigarren, und glaubte hiebei zu finden, daß sie aus Blattern, die nicht vollkommen zur Reife gekommen, fabricirt fenen. Er machte baber bas Jahr barauf einen Versuch, pflanzte New: Yorker und Cubaer Tabakpflanzen, sammelte beren Blatter, schon nachdem sie kaum die Halfte ihres Bachethums erreicht hatten, und erhielt aus beiben Sorten bei ber gewohnlichen Behandlung Gigarren, die von den ächten Havanna-Cigarren an Feinheit und Milde des Geschmakes kaum zu unterscheis ben waren, und die einander vollkommen gleich kamen. (Recueil Industriel, Des cember 1833, S. 177. Die Erfahrung des erwähnten Nordamerikaners ift nicht neu ; fie ist aber so wenig bekannt, oder so sehr in Bergessenheit gerathen, daß es nicht übers fluffig fenn durfte, auch unsere Tabakpflanzer neuerdings auf dieselbe aufmerksam zu machen.

## Ueber die Butterbereitung in Solland.

Die Hollander, die sich auf ihre Butterbereitung so viel zu Gute thun, und die auch wirklich einen nicht unbedeutenden Sandel mit Butter treiben, untersscheiden hauptsächlich brei verschiedene Arten von Butter: nämlich eine sogenannte Grasbutter, die bereitet wird, während die Kühe im grünen Futter stehenzeine Molken butter, die aus den Molken der Süsmilchkase gewonnen wird, und eine Heubutter, die man gewinnt, während die Kühe mit heu gefüttert werden. Alle diese Butterarten erhalten einen Jusaz von Salz, und man bereitet in Holland nirgendwo ungefalzene Butter. Zur Gewinnung der Grasbutter, (die der beutschen Majbutter gleichkommt), sezen die Hollander die frischgemols

's' compl

Bene Milch in tupfernen ober mit Meffing ausgefütterten (!) Krugen in einen langlichen, masserbichten, mit Steinen ausgemauerten Kuhlbehalter von 6 Fuß Bange auf 3 Fuß Breite und 2 Fuß Tiefe, der vorher mit kaltem Baffer ange= pumpt worben, und an beffen einem Ende fich zu biefem Behufe gewohnlich eine Pumpe befindet. In biefem Ruhlbehalter laßt man bie Milchkruge 2 Stunden tang, mahrend welcher Beit die Milch ofter umgerührt wirb, und woburch eine schnellere und reichlichere Abscheibung des Rahmes erzeugt wird. Dann wird bie Milch burch ein Roßhaarsieb in irbene, kupferne ober holzerne geseiht, in welchen man fie 24 Stunden lang in einem fühlen Milchkeller fteben Wenn eine hinreichenbe Menge faurer Rahm laßt, um sie hierauf abzurahmen. pothanden ist, so wird alle 24 Stunden ausgerührt, wobei bas Butterfaß zur Halfte mit saurem Rahm gefüllt wird. Im Winter sezt man dem Rahme etwas ausgekochtes warmes Waffer zu, um bem Ganzen bie gehörige Temperatur mit= zutheilen; bei fehr warmer Witterung hingegen fühlt man ben Rahm vorher in Auf kleinen Pachtgutern wird bie Milch nicht abgerahmt, bem Ruhlgefaße ab. fonbern gang in bas Butterfaß gebracht. Die ausgerührte Butter wird fogleich in ein feichtes Gefaß gelegt, mit reinem talten Baffer ausgewaschen, hierauf mit etwas Salz bestreut, und in mannigfache zierliche Formen gebracht. Man ver= tauft bas nieberlandifche Pfund folder Butter im erften Fruhlinge fur 44 Stuber, spater im Sommer hingegen um 82/2 Stuber; und jede Ruh gibt, nachbem sie einige Beit in grunem Futter gestanden, taglich ein Pfund Butter. Butter in Fasser gebracht werben, so arbeitet man sie brei Tage lang täglich 2 ober 3 Mal mit feinem Salze ab, so daß 2 Pfunde Salz auf 14 Pfund Butter kommen, und pakt sie hierauf fest in eichene, innen glatte, gut gereinigte Fasser. Ghe man sich bieser Fasser bedient, lagt man sie drei ober vier Tage lang mit fauren Molken gefüllt stehen, worauf man sie forgfältig auswäscht und troknet. -Die Beubutter wird auf biefelbe Beife bereitet, koftet aber, ba fie an Farbe und Wohlgeruch der Grasbutter nachsteht, nur 7 Stüber per Pfund. - Die Molken butter wird aus den Molken der Gusnulchkase bereitet. Ma lagt bie .von bem Gerinnfel und bem ausgepreßten Rafe gefammelten Molten namlich, je nach ihrer Quantitat, duci bis acht Tage lang stehen, um sie bann abzurahmen und auszurühren, ober um fie gleich felbft in bas Butterfaß zu bringen. Winter erhalt man auf biese Beise von jeder Ruh wochentlich ein', im Commer hingegen 12/2 Pfd. Butter, wovon bas Pfund 6 Stuber gilt. (Mus bem Repertory of Patent-Inventions. Januar 1834, S. 58.)

#### Literatur.

## a) Englische.

The readiest reckoner ever invented for assisting the tradesman, the merchant, the gentleman etc.; in finding the amount, at any given price, of any number from one to ten thousand. The whole constructed and separatly calculated by Stephen Simpson and Edward Wise, accountants. 2 edit. London 1834 by Simpkin and Marshall.

The Civil Engineer and Machinist: practical treatises of Civil Engineering, Engineer Building, Machinery, Millwork, Iron founding etc., designed for the use of Engineers, Ironmasters, Manufacturers and Operative Mechanics. By Charles John Blunt and R. Macdonald Stephenson, Civil Engineers, Architects etc. London 1834. By R. Ackermann and Comp. (Dieses ausgezeichnete bem Hrn. Cord Brougham und Baur bedieirte Wert wird 500 Folioplatten erhalten, welche hestweise, das Hest zu 10 bis 14 Platten, um eine Guinee, ausgegeben werden.)

The New South Wales Calendar, and General Postoffice Directory.

8. Sydney 1833. By Stephens and Stokes.

The Book of Science. A familiar introduction to the Principles of Natural Philosophy adapted to the Comprehension of Young People. 8. London 1833. By Chapman and Hall.

The Caloric Engine. By J. Ericsson. 8. London 18 33.

A concise History of Steam carriages on Common Turnpike-Roads, and the progress of their improvement. London 1833. With a Sketch of Sir Charles Dance's Steam Carriage. Preis 1 Schill. 6 D.

A few facts concerning Elementary Locomotion. Put together by Francis Macerone. 8. London 1853. By Effingham Wilson.

Treatise on Roads, wherein the right Principles on which Roads should be made are explained and illustrated by the Plans, Specifications and Contracts made use of by Thomas Telford Esq. on the Holyhead By the Rt. Hon. Sir Henry Parnell Bart. London 1833 by Longman, Rees et Comp.

Historical and descriptive Anecdotes of Steam-Engines, and of their

Inventors and Improvers., By Robert Stuart. London 1853.

#### b) Frangofische.

Encyclopedie des jeunes Etudians et des gens du monde, ou Diction naire raisonné, des connaissances humaines, des moeurs et des passions, contenant les principes élémentaires de la Physique, de l'histoire naturelle, de la Chimie et de la Physiologie, de l'Hygiène, de la Politique, de la Morale et de la Philosophic. Par une Société de Gens de lettres et de Savans. 8. Paris. Chez Hachette. (Bis zum Buchstaben L 9 Lieferungen.)

Dictionnaire de la Conversation et de la lecture, publié par Belin-

Mandar. 8. Paris. (9 Lieferungen find erschienen.)

Vues politiques et pratiques sur les travaux publics de France; par MM. Lainé et Clapeyron, Ingenieurs des mines, et Stéphan et Eugène Flachat, Ingénieurs civils. Un Vol. in 8. Paris 1833.

Histoire des Colonies pénales de l'Angleterre dans l'Australie; par

Mr. Ernest de Blosseville. 8. Paris. Chez Leclerc et Comp.

Code administratif des établissemens dangereux, insalubres et incommodes; par Adolphe Trébuchet, Avocat et membre de la Com-mission centrale de salubrité. 1 Vol. 4. Paris 1853. Chez Béchet jeune. (Gut.)

Budget de 1834, présentant l'Analyse des recettes et dépenses de la France, établie sur des documens officiels, avec des notes historiques et statistiques sur les revenus, les dépenses, la dette publique de l'Etat, et sur les différentes branches de services, publiées depuis 1514 jusqu'à nos jours; par M. Marc Jodot. 4. Paris 1833.

Mémoire sur la Colonisation de la Régence d'Alger; par le Baron

de Ferussac. Paris 1833.

De la nature de la richesse et de l'origine de la Valeur; par M.

Auguste Walras; Professeur à Evreux. 1 Vol. 8. Evreux 1833.

Procès-verbaux des expériences qui ont été faites à Lyon par Mr. d'Arcet sur les nouveaux procedés proposés pour la condition des soies. Brochure, de 59 pages avec des tableaux. 8. Lyon 1833. Chez Barret.

Instruction sur les routes, les chemins de fer, les canaux et les rivières; suivie de notes sur les transports et d'une statistique des principaux canaux et chemins de fer et des routes carrossables ouvertes dans les alpes et les Apennins. 2. edit. augmentée. Paris 1833. Chez Anselin.

Encyclopédie des connaissances utiles, publice par une société de savans et d'industriels. 12. Paris 1833. Au Bureau des Grands-Augustins. (Die Artikel find in alphabetischer Ordnung. 6 Lieferungen find erschienen.)

Archives des découvertes et des inventions nouvelles faites dans les sciences, les arts et les manufactures, tant en France que dans les pays étrangers, pendant les années 1831 et 1832. 1 Vol. in 8. Paris 1835. Chez Treuttel et Würtz.





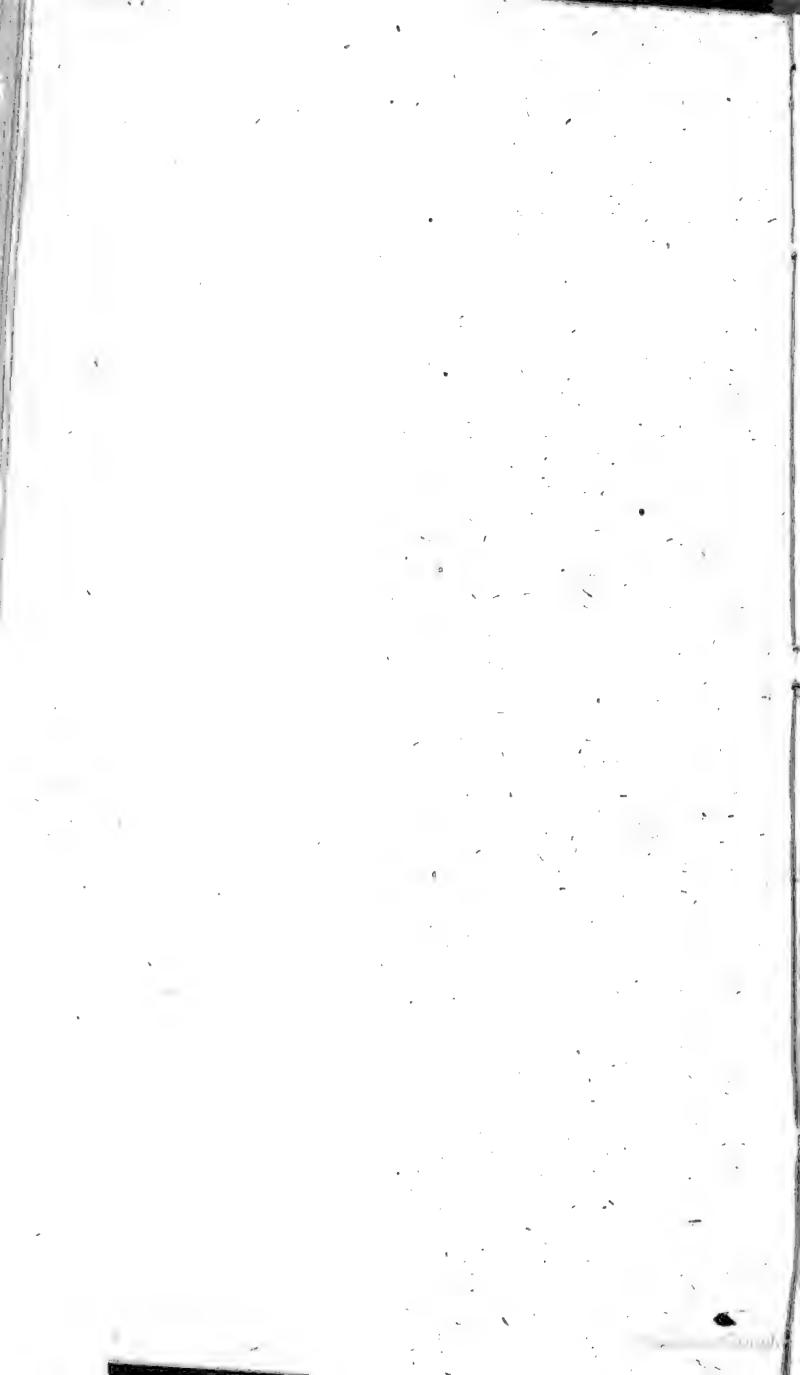



JUNEAU PROPERTY

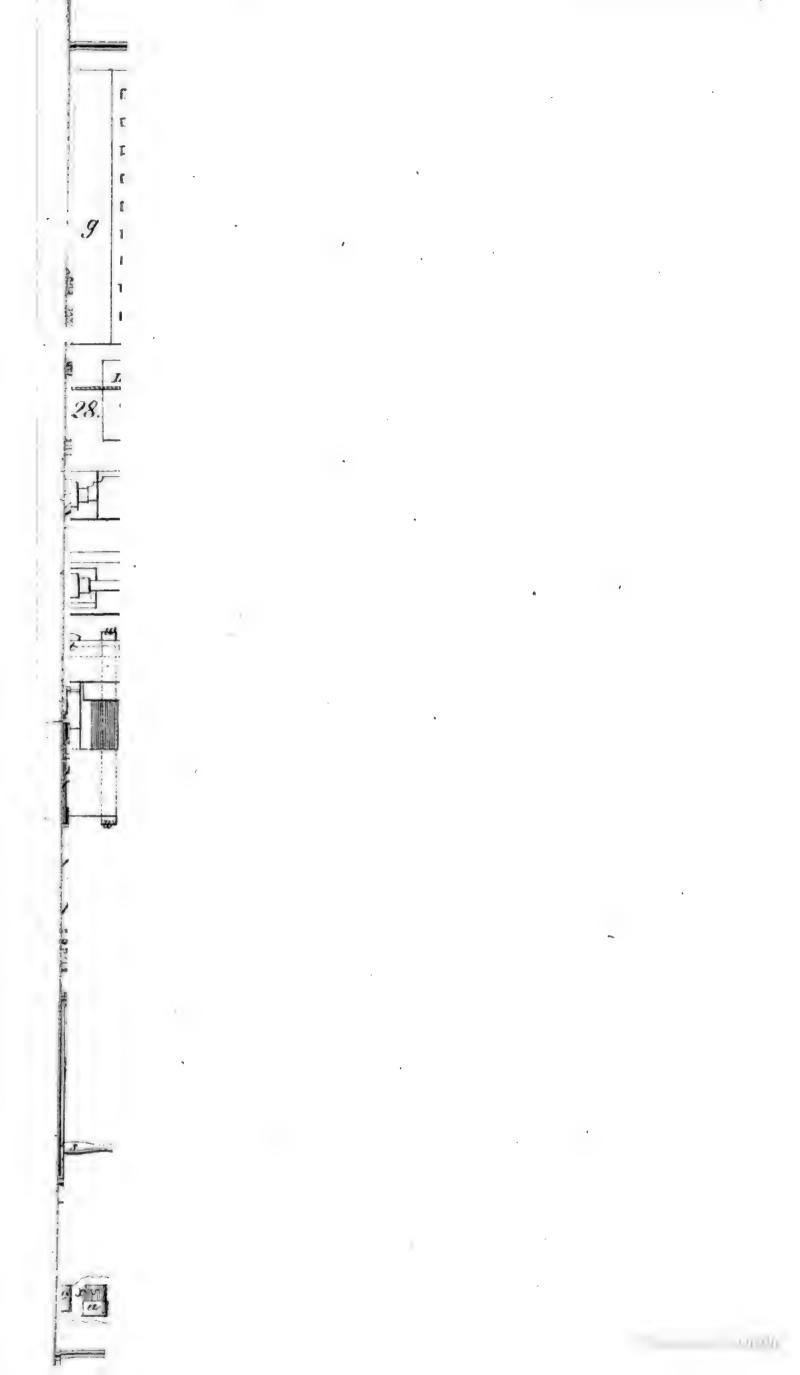

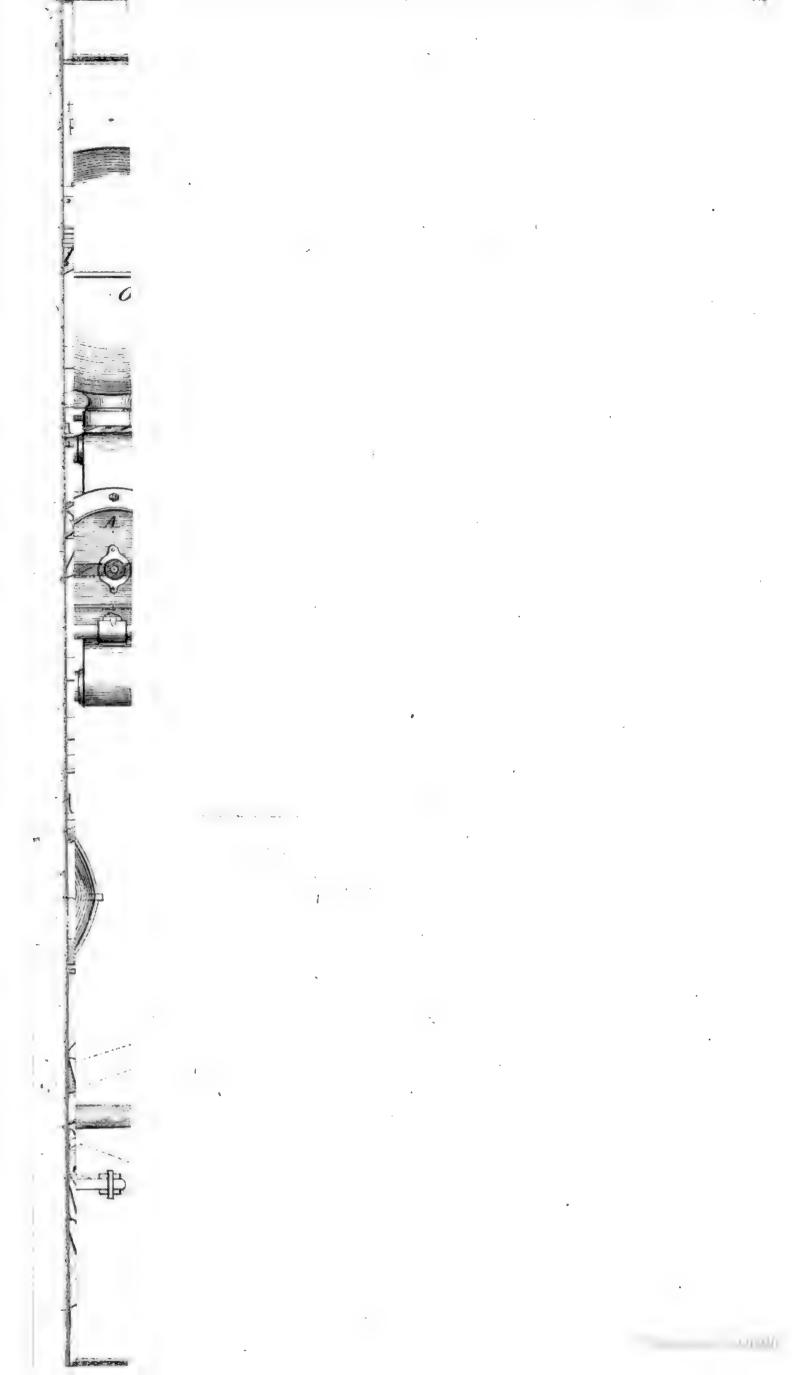



ku 20 17.

winds



